

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

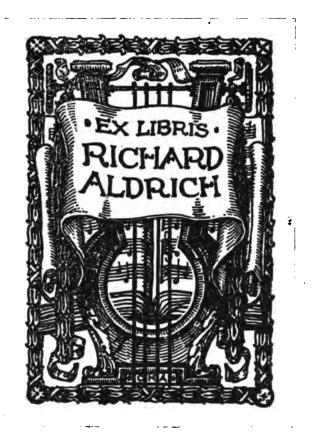

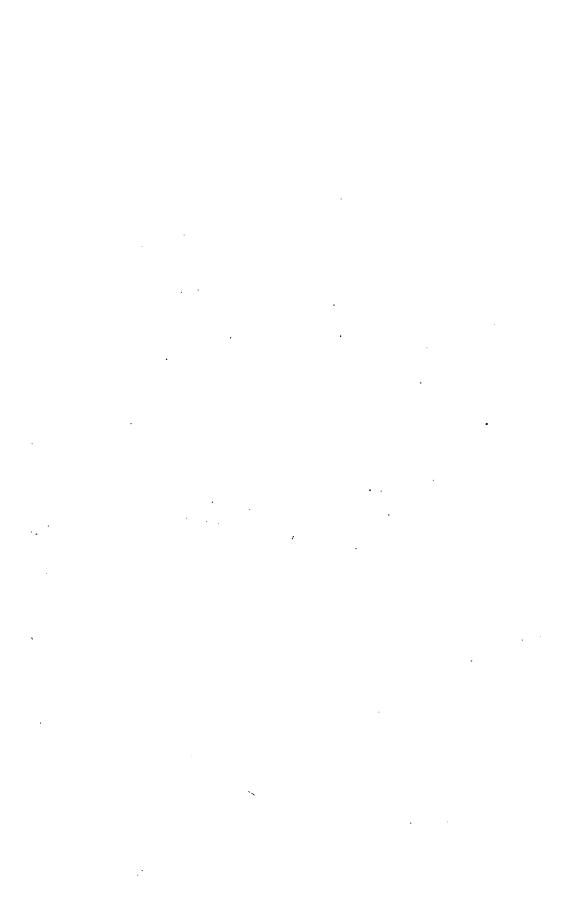

· · . . 

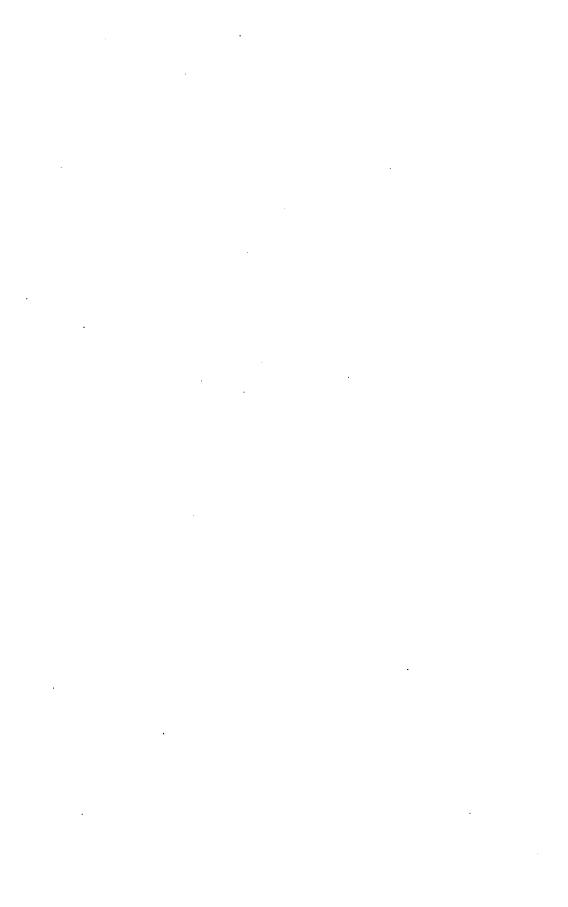

. 

## Das

# katholische deutsche Kirchenlied

in seinen Singweisen.

Dritter (Schluß-) Band.

Mit Nachträgen zu den zwei erften Bänden.

Auf Grund handichriftlicher und gedrudter Quellen bearbeitet

von

Bilhelm Zänmker,

Doctor ber Theologie.

Freiburg im Freisgan. Herber'sche Berlagshanblung. 1891.

3meigniederlaffungen in Strafburg, München und St. Louis, Do. Wien I, Wolfzeile 33: B. Herber, Berlag.

# KPF 1027(3)



Das Recht ber Ueberfepung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Drud von Breitfopf und Sarte in Leipzig.

## Der hochwürdigsten

# katholisch-theologischen Facultät der Universität zu Breslau

in tieffter Berehrung und Dankbarkeit gewibmet

mod

Verfaffer.

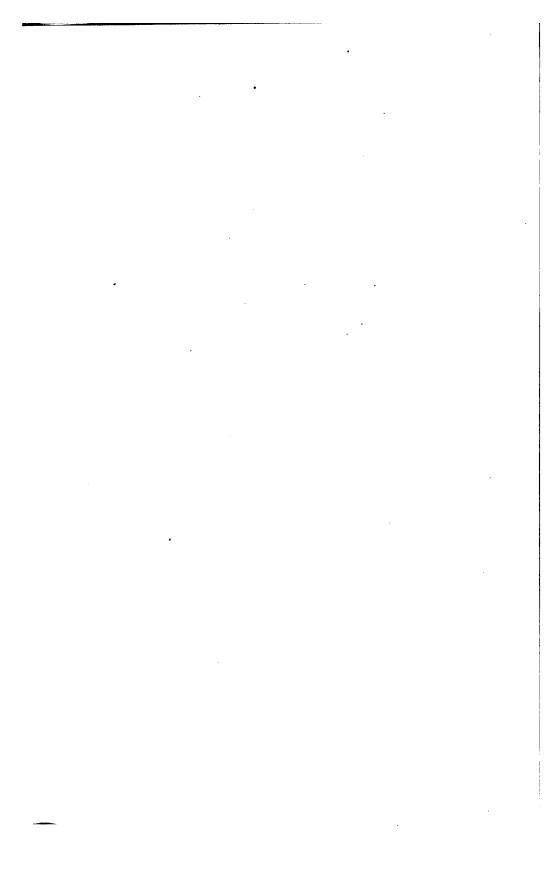

## Dorrede.

Die hohe Bebeutung der beiden in den Jahren 1883 und 1886 erschienenen Bände dieses Werkes für die Humnologie ist von der gesamten Kritik allseitig anerkannt worden. Seitdem haben nun nicht wenige Autoritäten ihre Stimme erhoben und den Wunsch geäußert, es möge diesen beiden Bänden ein dritter Band sich anschließen, der die neuere Zeit in gleicher Weise behandle; benn wenn auch der classische Melodien-Schatz des katholischen deutschen Kirchenliedes jetzt vorliege, so sei es doch sehr lehrreich, dessen weitere Entwickelung zu versolgen und den Wegen nachzugehen, welche das Kirchenlied in der späteren Zeit eingeschlagen habe.

Obwohl nun der bisherige Absat den Autor sowohl als den Berleger zur Fortsetzung des Werkes nicht ermuthigen konnten, wurde doch im Jahre 1889 eine Subscription auf den III. Band durch den Buchhandel veranstaltet. Der Ersolg dieser Einladung, die hervorragende Betheiligung des preußischen Cultusministeriums an der Subscription, sowie die Opferwilligkeit des Verlegers und Autors haben endlich das Erscheinen des III. Bandes ermöglicht, sodaß ich heute am 24. Jahrestage meiner Priesterweihe in der glücklichen Lage din, das Schlußwort zu demselben absassen zu können.

Die ersten zwei Bänbe umfassen die Kirchenlieder bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der III. Band mußte also hier wieder anknüpsen bezw. auf Spee und Angelus Silesius zurückgreisen, da die "Trutz-Nachtigall" und "Heilige Seelenlust" tonangebend sind für die Folgezeit.

Zu ben einzelnen Abschnitten bes III. Banbes möchte ich mir folgende Bemerkungen gestatten: In die Bibliographie habe ich, um Raum zu gewinnen, die ausführliche Beschreikung einzelner Czangbücher, welche in den früheren Bänden separat gegeben war, eingeschaltet. Die meisten Bücher habe ich natürlich selbst in Händen gehabt und durchgearbeitet. Andere, deren ich nicht habhaft werden konnte; habe ich der Bollständigkeit wegen ihrem Titel nach mit angesührt und zwar vielsach aus dem Werke Christian Gottlob Kahsers: "Bollständiges Bücherlexicon,

enthaltenb bie vom Jahre 1750 bis Enbe bes Jahres 1886 im beutschen Buchhanbel erschienenen Bücher. Mit Nachträgen und Berichtigungen zu ben früheren Bänben, bearbeitet von Gustav Wilhelm Wuttig und Richard Haupt. Leipzig, Weigel: bis 1887."

Was die Reproduction der Melodien angeht, so habe ich an den in den Vorreden zum I. und II. Bande aufgestellten leitenden Grundsätzen sestgehalten. Jedes Lied ift nach seiner Welodie und ersten Textstrophe so wiedergegeben, wie die an erster Stelle angesührte Quelle es darbietet. Die ## und > >, welche im Notenspstem selbst stehen, bestinden sich auch im Originale; die über dem Notenspstem angebrachten stehen in späteren Auslagen oder in anderen Gesangbüchern; dagegen sind die in () eingeschlossenen Zeichen von mir hinzugesügt worden.

In ben Gesangbüchern bis zum Ende bes 18. Jahrhunderts sind bie







Bei ben Tonarten mit be Vorzeichnung ist die Reihenfolge von der heute noch üblichen nicht verschieden.

Statt der eckigen Noten & treten im Laufe des 18. Jahrhunderts die runden auf: " . Ich finde sie zuerst im Gesangbuch von Barmann 1760, dann im Paderborner Gesangbuche 1765, im Gesangbuche zum Gebrauche der Iosephinischen Jugend in Dresden 1767 u. s. w. Hier sindet sich auch das moderne Auslösungszeichen 4, welches früher von dem Erhöhungszeichen # nicht zu unterscheiden war.

Die Pausezeichen bleiben bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts bie alten (vgl. I. Band, S. 240). Allmählich bis gegen Ende bes Jahrshunderts nähern sie sich unseren modernen Zeichen.

Taktstriche (vgl. I. Band, Borrede S. XII) werden von der Mitte des 18. Jahrhunderts an allgemein üblich.

Einzelne Melodien bes 18. Jahrhunderts stehen noch in den alten Kirchentonarten. Am Ende bes Jahrhunderts kommen jedoch nur unsere Dur- und Moll-Tonarten in den Gesangbüchern vor. Chromatische

Gange finden sich schon in ben Büchern aus dem letzten Biertel bes 17. Jahrhunderts (vgl. S. 223 und 250 in diesem Bande).

Es wird vielleicht auf den ersten Blick hin manchem aufsallen, daß die Lieber des III. Bandes im ganzen weniger geschichtliche Anmerkungen enthalten, als die Lieber des I. und II. Bandes. Der Grund dieser Ersscheinung liegt auf der Hand: Je jünger ein Lied ist, desto kürzer ist seine Geschichte.

Die Nachträge zum I. und II. Bande enthalten die Resultate ber neuesten Forschungen auf bem Gebiete ber Liebergeschichte.

Seit bem Jahre 1886 haben mir einzelne Handschriften bes 15. Jahrhunderts, welche ich zu meinen "Niederländischen geistlichen Liedern" (Leipzig 1888) benutzte, neuen Aufschluß gegeben über das Alter mancher Melodien. Andere Handschriften mit geiftlichen Liedern entdeckte P. G. M. Oreves auf seinen Reisen in Desterreich. In Bezug auf das protestantische Kirchenlied sind meine Kenntnisse durch das großartige Werk Johannes Zahn's: "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", Gütersloh 1889, von welchem bis setzt vier Bände erschienen sind, in mancherlei Beziehung vermehrt und berichtigt worden. Alles dieses habe ich in den Nachträgen zu verwerthen gesucht.

Mit den biographischen Notizen von Liederdichtern, Componisten und Gesangbuchherausgebern mache ich den ersten Versuch, auf diesen Zweig unserer Liedergeschichte die allgemeine Ausmerksamkeit hinzulenken. Die Protestanten kennen von der größten Anzahl ihrer Lieder die Autoren und deren Ledensumstände. Zahlreiche Werke aus älterer und neuerer Zeit geben darüber hinreichenden Ausschlichen. Aus diesem Grunde habe ich es auch unterlassen, die Namen protestantischer Liederdichter z. in das Verzeichniß mit aufzunehmen. Wir Katholiken kennen allerdings die Austoren der alten lateinischen Hymnen, aber nur wenige Namen aus unserer deutschen Liedergeschichte. Auf diese letzteren habe ich deshalb mein Verzeichniß, welches mir, nebendei bemerkt, viele Mühe und Arbeit verursacht hat, beschränkt. Für eine Anzahl von Namen standen mir allerdings biographische Sammelwerke zur Verfügung. Bei einer anderen Parthie mußten aus lokalgeschichtlichen Zeitschriften oder aus Archiven die Notizen mühsam zusammengesucht werden.

In den Vorreden zu den früheren Bänden konnte ich Erfreuliches berichten über die große Bereitwilligkeit, mit der man allerorts in Deutschland, Desterreich und in der Schweiz meine Arbeit zu fördern suchte. In erhöhtem Maße ist mir diese Hülfe wiederum zu Theil geworden bei den Vorarbeiten zu diesem III. Bande. Als Kaplan in einer weit ausgebehnten Landgemeinde hatte ich weder die Zeit noch die Mittel dazu, die Bibliotheken aufzusuchen und das Material mir selbst zu beschaffen. Ich

statte beshalb allen benjenigen, welche mich burch Zusenbungen von Material oder burch Hinweise auf solches unterstützt haben, meinen verbindlichsten Dant ab, namentlich folgenden Herren, Firmen und Bibliothekverwaltungen: Achtmann, Stadtpfarrer in Erlangen, — Ackermann, Antiquar in Minchen, — Atens, Symnasialbirettor in Emmerich. — Afchenborff'iche Buchhanblung (F. Hüffer) in Münfter, — Bäumter, Dr. Clemens, Universitätsprofessor in Breslau, — Baute, Joh., Pfarrer in Meffingen (Divcese Osnabrud), — Bed, Dr., Seminardirektor in Brühl, — Berlin, Berwaltung ber k. Bibliothek, — Besold, A., Lehrer in Huglfing (D.-Bayern), — Böckeler, Direktor bes Gregoriusbauses in Aachen, - Bohn, Dr. E., Domtapellmeister in Breslau, - Bohn, B., Shmnafiallehrer in Trier, — Bolte, Dr. Joh., Shmnafiallehrer in Berlin, — Brambach, Dr. W., Bibliothekar in Karlsruhe, — Breitung, H., Symnafiallehrer in Fulba, — Brimminger, Beneficiat in Ellbach bei Tölz (Bayern), — Brügge, Kaplan in Meschebe (Westfalen), — Dirschte. F., Organist an ber Sandfirche in Breslau, - Dobel, Dr., Stadtbibliothetar in Augsburg, - Dreves, P. G. M., in Eraeten (Holland), - Ebner, Dr. A., Stiftsvikar in Regensburg, - Eitner, R., Rebakteur ber Monatshefte für Musikgeschichte in Templin, — Esseling, Pfarrer in Brochterbeck (Westfalen), — Everts, Dr., Direktor in Rolbuc (Holland). - Freys, Dr., Bibliothekar in Würzburg, - Gabler, J., Dechant in Waidhofen a. b. Abbs, — Giese, Dr., Generalvitar in Münfter, — Gietmann, P. G., in Wynanberabe (Hollanb), — Haas, Dr. W., Cuftos an ber Universitätsbibliothek in Wien, - Habert, 3. E., Organist in Gmunden a. Traunsee, — Hipler, Dr. F., Domherr in Frauenburg, — Ibtensohn, Dr., Stiftsbibliothekar in St. Gallen, - Jacobs, Dr. E., Archivrath und Fürstl. Bibliothekar in Wernigerobe, — Jansen, W. B. H., Professor am Seminar in Boorhout bei Leiben, — Jöppen, Dr. B., Repetent am Briefterseminar in Münfter, — Jostes, Dr. F., Universis tätsprofessor in Freiburg (Schweiz), - Rleinheibt, Dr., Generalvikar in Köln, — Kolberg, Dr., Generalvikar in Frauenburg, — Krutschek, P., Priefter in Neiße, — Linke, Dr. J., Pfarrer in Pfarrkeglar (S.-Altenburg), — Lift und Francke, Antiquariat in Leipzig, — Liliencron, Freiherr Rochus von, Dr. theol. et phil., Klosterpropst in Schleswig, — Meier, P. Gabriel, Stiftsbibliothekar in Einstebeln, — Meister, Franz, in Freiburg (Baben), — Mohr, J., in München, — Müer, B., Kaplan in Lippborg (Weftf.), — Müller, J., Bikar in Düttlenheim (Elfaß), — Münfter, Paulinische Bibliothek, — Norrenberg, Dr., Pfarrer in Süchteln, — Pfaff, Dr. F., Bibliothekar an der Universitätsbibliothek in Freiburg (Baben), — Prag, Franziskanerklofter, — Reinhardt, Dr., Professor in Luzern, — Rhotert, 3., Domvikar in Osnabrück,— Rosenthal, Antiquar in München,

— Sahlmen, W., Pfarrer in Mabfelb (Bestfalen), — Selbst, Dr. 3., Ghmnafial-Religionslehrer in Mainz, — Slaeten, Kaplan in Bracht (Rheinbr.), - Schieler, Prof. Dr., Bibliothetar am Priesterseminar in Mainz, — Schletterer, Dr. H., Kapellmeister in Angsburg, — Schmib, Dr. Andreas, Universitätsprofessor in Munchen, - Schmibt, R., Domtavellmeifter in Minfter, — Schulze, G., Paftor zu Baleleben (Altmark), - Stabel'iche Hof- und Univ. Buchhandlung in Burzburg, -Stamminger, Dr., Universitätsbibliothefar in Burzburg, — Terftappen, Ho., Rentner in Bracht (Rheinpr.), — Thalhofer, Dr., Dompropst in Sichstätt, — Tscherney, Pfarrer in Schnauhübel (Böhmen), — Belke, Dr., Stadtbibliothefar in Mainz, - Weber, Dr. F. W., Sanitäterath in Nieheim (Preis Hörter), - Wessenberg Bibliothet in Ronftang, -Westermaber, G., Pfarrer und Geiftl. Rath in Feldfirchen (Babern), — Wienand, W., in Paderborn, - Wilbermann, R., Bibliothekar am Ludgerianum in Münster, — Windprecht, Antiquar in Augsburg, — Wolfrum, Ph., Professor an ber Universität in Beibelberg, - Wolfan, Dr. R., Docent an ber Universität in Czernowitz, - Rabn, 3., Inspektor a. D. in Neuenbettelsau (Babern); — außerbem folgenden Herren, bie mir biographische Notizen lieferten: Abamec, A., Spiritual im Priesterseminar zu Brünn, — Beck, Amtsrichter a. D. in Ravensburg, — Braun, Pfarrer in Wegberg, — Brill, Pfarrer in Stockum, — Dutrich. Bfarrer in Reimlingen, - Dunftelkingen, Pfarrer baselbst, - Duckmans, Pfarrer in Dulten, - Falt, Dr., Pfarrer in Rlein-Winterheim bei Mainz, — Fede, Pfarrer in Erkeln, — Giersberg, Dechant in Bedburbyck, - henne, Pfarrer in Reifte, - hochgürtel, Pfarrer in Binsfeld, — Kachnik, Dr. J., Bicesuperior am Briefterseminar zu Olmüt, — Kerler, Antiquar in Ulm, — Körber, Dr., in Bamberg, — Kornmüller, P. Utto, Brior im Benedittinerfloster Metten, — Kroll, Propst in Arnsberg. — Lange, Brof. Dr., in Halberstadt. — Mertens, Dr., Raplan in Kirchborchen, - Müller, Geiftl. Rath in Berlin, - Müller, A. M., Professor der Kirchengeschichte im Dominitanerkloster zu Benlo, - Müller, Dr. D., Professor ber Musik in Wien, - Müller, M., Pfarrer in Stallborf, — Neveling, Pfarrer in Fürstenberg (Westf.), — Pfülf, P. D., in Eraeten, — Pospifil, Prof. Dr. 3., Alumnatsregens in Brunn, — Both, D., Raplan in Brüggen, — Röper, Pfarrbechant in Menben, — Schild, K. A., Pfarrbechant in Donau-Altheim, — Sommervogel, P. Carlos, in Löwen, — Tewes, Pfarrer in Böbefeld, — Tigges, Pfarrer in Olve, - Wisnar, Dr. C., Seminarvorsteher in Olmüt, - Woter, Bfarrer in Halle a. b. S. u. a. m.

Zu den Beglückwünschungen und Auszeichnungen, welche mir anläßlich meines Werkes von hohen geistlichen und weltlichen Würdenträgern zu Theil wurden, kam am 26. November 1889 die Promovirung zum Doctor theologiae honoris causa seitens der Universität zu Breslau. Daß gerade die Hochschle, deren evangelisch-theologische Facultät im Jahre 1861 den berühmten Humnologen Philipp Wackernagel zum Schrendoctor der Theologie ernannte, mir die gleiche Auszeichnung zu Theil werden ließ, hat mir besondere Freude bereitet. Indem ich der hochwürdigsten katholisch-theologischen Facultät für dieses Schrengeschenk meinen verbindlichsten Dank öffentlich ausspreche, erlaube ich mir zugleich, Hochderselben den britten Band meines Werkes zuzueignen.

Niederkrüchten, ben 2. September 1891. (Rheinproving.)

Der Berfasser.

# $\mathfrak{F}\,\mathfrak{n}\,\mathfrak{h}\,\mathfrak{a}\,\mathfrak{l}\,\mathfrak{t}.$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V          |
| I. Allgemeiner Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Einleitung. I. Ueberficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| II. Das tatholische beutsche Kirchenlied im 18. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6          |
| III. Ueber die Stellung bes beutschen Rirchenliebes gur Liturgie im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| the contract of the contract o | 13         |
| IV. Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| a) Protestantische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22         |
| V. Bibliographie und nahere Beschreibung der wichtigsten Gesangbucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b> 3 |
| VI. Borreden aus den Gefangbuchern und einige Actenstücke 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18         |
| II. Befonderer Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Abvents- und Weihnachtslieder. Rr. 1—28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78         |
| 9, , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35         |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48         |
| Buflieder und Gefange um Bergebung ber Gunden. Rr. 163-189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68         |
| Sterbelieber. Bon ben letten Dingen bes Menfchen. Rr. 224-236 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00         |
| Deutsche Singmesse. Predigt- und Ratechismuslieder. Rr. 240-251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30         |
| Register ber lateinischen Texte und Melodien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| graphischen Notizen zu allen brei Banden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47         |

• **\** 

# I. Allgemeiner Theil.

. . •

## Einleitung.

### I. Uebersicht.

Das Kirchenlied bes 18. Jahrhunderts nimmt von einem doppelten Gesichtspunkte aus unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Die erste Salfte besselben läßt das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts nach- und ausklingen, die zweite Hälfte ftürzt die bisherige Tradition vollkommen um und sucht sich ein neues Lied in Wort und Weise zu schaffen. Demzufolge weift ber Inhalt bes III. Bandes eine charafteriftische Berschiebenheit auf, die ein ebenso großes Interesse für ben Geschichts- und Literaturfreund hat wie für ben Musiker.

In seiner außeren Einrichtung schließt sich ber britte Band an die beiben

früher erschienenen Banbe an.

Die Einleitung gibt uns einen Ueberblick über ben eigenthümlichen Entwicklungsgang und die liturgische Stellung bes tatholischen Kirchenliedes

im 18. Jahrhundert.

An die Nachträge zu ben Literaturnachweisen und Fortführung berselben bis jum Jahre 1891 schließt sich die Bibliographie, mit welcher die ausführliche Beschreibung einzelner wichtiger Gesangbücher verbunden ist. Sie liefert uns den Beweis, welch eine große Sympathie man im 18. Jahrhundert dem Rirchenlied entgegenbrachte und welch eine ungemeine Productivität es in biefer Zeit entwickelte. Wir lernen aus ber Bibliographie bie zahlreichen protestantischen Rirchenlieber tennen, welche in die tatholischen Befangbücher Aufnahme fanden, sodann eine Anzahl von Liederdichtern, beren Namen felbst Goebete (Grunbrig jur Beschichte ber beutschen Dichtung. 2. Aufl., 1884 ff.) unbefannt geblieben finb.

Da die Herausgeber von Gesangbüchern und Liedersammlungen zum größten Theile Orbensleute waren, so gebe ich nachstehend ein Berzeichniß ihrer Namen nach Ordnung der Genossenschaften, welchen sie angehörten. Die eingeklammerte Jahreszahl gibt an, daß man unter biefem Jahre in ber Bibliographie bas betreffende Buch beschrieben ober verzeichnet findet.

1. Augustiner: F. C. Jordan (1739); A. Hammer (1751, 1801).

2. Benedittiner: B. Spies (1659, 1716); B. Regler (1679); Ungenannter Herausgeber ber Spiels und Weduhr (1736); C. Habisreuttinger (1744); B. Barmann (1760); Fürstabt Gerbert (? 1773); A. Erthel (1777, 1778); Aeg. Jais (1778). 3. Kapuziner: B. F. Jsaat (1703); Laurentius von Schnüffis (1678,

1707); Theobalbus von Conftanz (1704); Mauriz von Menzingen

(1713); Martin von Cochem (1705, 1712).

4. Karmeliter: Fulgentius a Sancta Maria (1696, 1713); ber Hersausgeber ber Cantiones natalitiae (1777).

5. Ciftercienser: Der Herausgeber bes Buches "Neues geiftliches Zeug-

haus" (1752); B. J. Rose (1671).

6. Dominifaner 1: R. Bruns (1738, 1742, 1745, 1748, 1754, 1764, 1785).

7. Franzistaner: F. Anton Wiffingh (1682, 1697, vgl. I. Bb., S. 490 und 740); ber Herausgeber bes Gefangbuches für die Graf-

schaft Mark (1723); Chr. Heimes (1789).

8. Fesuiten: Die Herausgeber des Pfälterleins (von 1701 an durch das ganze Jahrhundert); die Herausgeber der Missionsbüchlein, welche an verschiedenen Orten Deutschlands gedruckt wurden (Heidelberg 1717, Innsbruck 1721, Mainz 1725, Bamberg 1740, 1791, Düsselderf 1759, Würzburg 1761, 1791, Olpe 1793); B. Christelius (1673, 1678, 1690); Nacatenus (1691); Dilatus (1682); Nugent (1675); W. Haufen (1762); H. Parhamer (1750, 1771); F. X. Riedel (1773); M. Denis (1774); J. M. Sailer (1783).

9. Norbertiner: F. Zeppenfeld (1760).

10. Oratorianer: 3. G. Seibenbusch (1687, 1700, 1718, 1722, 1724, 1726).

Im Uebrigen wären als Lieberdichter und Herausgeber von Gesang-

büchern noch zu nennen:

B. Rehenberg (1701); W. F. Menich (1715); U. Lahs (1719); Graf von Spord (1721, 1724); J. F. Gessel (1727, 1740, 1743, 1744, 1746); J. Fenger (1727); H. Linbenborn (1741); J. H. Leonardts (1749); F. Zahn (1765); J. Franz (1766, 1768, 1774, 1776, 1778, 1781); F. S. Rohlbrenner (1777); E.X. Turin (1778, 1787); F. Berg (1779, 1781); R. Deutgen (1781, 1783, 1792); J. H. Wontanus (1782); J. Felner (1783); B. M. von Wertmeister (1784, 1797); Christmann (1784); G. E. Carli (1785, 1795); von Wastiaux (1786); Frytschah (1788); Schnabel (1790); M. Stack (1791); Dr. J. von Weber (1792); J. H. Nölse (1793); F. Arnbts (1794); J. Tillmann (1796); Hoogen und Clemens (1798); L. Busch (1798); J. Sperold (1802).

Als Componiften von Kirchenliebermelobien kommen vor:

A. Hafen (1695); W. Chr. Agricola (1711); J. Falter (1722); Petroni (1741); Schmittbaur (1778); Francafini (1779, 1781); W. Küfner (1779); Hemmis (1781); Emmert (1781); Steffan (1783); F. Otto (1784); A. Laucher (1787); J. Bellroth (1788); M. Hahdn (1790); J. Drerel (1800); N. Hauner (1777).

Die mitgetheilten Borreben aus den Gesangbüchern und einige Actenstücke haben ein großes geschichtliches Interesse. Der Leser kann an der Hand derselben den plöglichen Umschwung in der Witte des 18. Jahrhunderts und den immer mehr wachsenden Einsluß des Rationalismus im letzten Viertel desselben genau versolgen.

Die Singweisen find ber Einheit wegen nach benselben Rubriken ge-

<sup>1)</sup> S. 37 im I. Banbe waren noch nachzutragen: H. Suso (+ 1365), ferner Michael Bebe, ber Perausgeber bes ersten beutschen Gesangbuches auf katholischer Seite (1537).

ordnet, wie in ben früher erschienenen Banden. Dem aufmerksamen Leser wird es nicht entgeben, daß zwei neue Ueberschriften hinzugekommen find: 1. "Lieber von Jesus, Maria, Joseph". Als Grund bafür nehme ich an bie weite Verbreitung der Bruderschaft von der driftlichen Lehre, welche von Papft Bius V. eingerichtet, von Paul V. und Gregor XIII. bestätigt, später unter bem Titel ber brei Namen Jesus, Maria, Joseph zuerst vom hl. Carl Borromäus in seine Diöcese eingeführt wurde und auch in Deutschland allgemeine Berbreitung fand. 2. Gine weitere neue Rubrit bildet die sogenannte "beutsche Singmesse". In ihrer Grundform war bieselbe bereits im Münster's schen Gesangbuche v. 3. 1677 gegeben, weil bort für bie einzelnen Theile der heiligen Messe je nach der kirchlichen Festzeit bestimmte Lieder vorgeschrieben waren (I. Bb., S. 237). Später bichtete man für biesen Zweck besondere Texte, welche an die Haupttheile der heiligen Messe sich anschlossen und einen auf sie bezüglichen Inhalt hatten. Solche Meglieder enthalten die Paderborner Gefangbücher v. J. 1726 an. Die Ausgabe v. J. 1765 bringt fogar fechs Meßlieder von dem bekannten protestantischen Dichter B. Schmold. Die betannteften und am meiften verbreiteten beutschen Singmeffen find : Die Meffe aus dem Landshuter Gefangbuch 1777, beginnend mit dem Liede "hier liegt vor Deiner Majestät", und die andere "Wir werfen uns danieder", welche ich zuerst in einem 1770 zu Bruchsal gebruckten Gesangbuche gefunden habe.

Die Singweisen belausen sich auf ca.  $2^{1}/2$  Hundert Nummern. Die Zahl hätte verdoppelt, ja verdreisacht werden können. Allein solange ein Werk wie das Zahn'sche "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchen-lieder", welches im Jahre 1889 zu erscheinen begann und alle Singweisen der evangelischen Kirchenlieder in sich begreisen soll, dei uns eine Unmöglichsteit ist, mußte eine Auswahl getroffen werden. Diese ist außerdem noch durch die Thatsache motivirt, daß das katholische Kirchenlied im 18. Jahrhundert sich in viel ausgedehnterem Maße vom Choralstil entsernte und Form wie

Weise bes weltlichen Liebes annahm, als das protestantische.

Uebrigens versehle ich nicht, nochmals auf die im II. Bande S. 3 aufgestellten Grundsätze hinzuweisen, daß, abgesehen von dem kirchlichen Charakter einer Melodie, sowohl der innere Werth als auch das historische Interesse für die Aufnahme maßgebend sein sollten.

Die Melodien des III. Bandes vertheilen fich ihrer Herkunft nach

wie folgt:

1. sie find ben Liebern eigenthümlich;

2. anderen geiftlichen ober weltlichen Liebern entnommen;

3. dem protestantischen Kirchengesange entlehnt.

Wie meine Forschungen ergeben haben, kommen in unseren Gesangbüchern Welodien deutscher, niederländischer, französischer und italienischer weltlicher Lieder vor, welche auf geistliche Texte übertragen wurden. Wan vergleiche die Nummern 1, 76, 93, 144, 153, 154, 155, 165, 190, 194, 214, 216, 226, 227. Anklänge an moderne Volkslieder enthalten die Nummern 114 und 195.

Lieber, die dem protestantischen Kirchengesange entnommen sind, findet

man unter folgenden Nummern:

1. nach Text und Melodie: 25, 26, 27, 160, 162, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 216, 228, 229, 235;

2. nur nach bem Texte: 121, 177, 182, 206, 212;

3. nur nach der Melodie: 112.

Eine Singweise aus bem Gregorianischen Choral weist nur Nr. 65 auf. Uebersetungen altkirchlicher Humen bieten die Nummern: 65, 70, 139, 197, 201; dagegen kommen mehr Uebertragungen späterer lateinischer Lieber vor.

Am Schlusse bieses Bandes sindet man außer den gewöhnlichen Registern einen Anhang mit biographischen Notizen über die in allen drei Bänden vorkommenden katholischen Liederdichter, Gesangbuchherausgeber und Componisten. Die sehr zahlreich vertretenen protestantischen Autoren mit zu berücksichtigen, lag kein Grund vor, da man in dem Sbändigen Werke Koch's "Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs" (3. Auslage, 1866 bis 1877) hinreichende Auskunst über dieselben sindet.

### II. Das fatholische deutsche Kirchenlied im 18. Jahrhundert.

Das 17. Jahrhundert überlieferte dem 18. einen schönen Bestand an Kirchenliedern. Zunächst waren es die älteren Lieder früherer Zeit, sodann die neu hinzugekommenen von Spee, Kuen, Silesius, Procopius, Nacatenus und anderen. Dieser ganze Liederschatz erhielt sich noch in denjenigen Gesangbüchern, welche im 18. Jahrhundert neue Auslagen erlebten. Dazu gehören u. a. das Psälterlein der Jesuiten, das Gesangbuch von dem Schullehrer Beuttner, die Mainzer (später von M. von Cochem redigirten) Gesangbücher, serner das Bürzburger, Bamberger, St. Gallener, Straßburger, Münster'sche, Paderborner, Osnabrücker, Hildesheimer, Ersurter und das Eichsseldische (Duderstädter) Gesangbuch. Die meisten hielten sich dis in das letzte Biertel des Jahrhunderts hinein. Auch neu erscheinende Gesangbücher schöpften aus dem alten Liedersonds, z. B. das von dem Dominikaner R. Bruns bearbeitete und vielverbreitete "Unterrichtungs», Gebet- und Gessangbuch" (1738).

sangbuch" (1738). Was an neuen Liebern zum Ueberlieferten hinzukam, steht mehr ober minder unter bem Einflusse ber Richtung, welche A. Silefius ber geiftlichen Dichtung gegeben hatte. Man kann wohl sagen, daß die "Heilige Seelen-Lust" in Wort und Weise maggebend blieb bis um die Halfte bes 18. Jahrhunderts. Alle geiftlichen Lieber aus bieser Zeit tragen mehr ben Charakter subjectiver Empfindung und Andacht als ben gemeinschaftlicher Erbauung. Bum größten Theil arten sie auch in viel höherem Maße, als es bei Silesius der Kall war, in die fügliche Tändelei ber Schäferpoefie aus. Dies trifft namentlich zu bei Laurentius von Schnüffts, bei bem Berfasser bes Chorus marianus (Marianischer Repen), bei Theobaldus von Constanz, Mauriz von Menzingen, Fulgentius a Sancta Maria, von benen einzelne Lieder in spätere Gefangbücher Aufnahme fanden. Einen mehr volksthümlichen Ton schlagen in manchen Liebern Fr. Procopius, Peter Repenberg und J. G. Seibenbusch an. Die neuen Lieber in ben "Missionsbüchlein" ber Jesuiten, welche an verschiedenen Orten Deutschlands gebruckt wurden (zuerst Heibelberg 17171), fanden ebenso, wie die Lieder bes Nacatenus, im Bolte vielen Anklang. Daß

<sup>1)</sup> Bgl. die Ueberficht G. 4.

ferner die Lieder des tonangebenden Meisters Silesius im 18. Jahrhundert in weit größerer Anzahl in den Gesangbüchern auftraten, als dies im 17. Jahrhundert der Fall war, ist leicht erklärlich.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts tam es an verschiedenen Orten in Deutschland zum plötzlichen Bruch mit ber Trabition. Man konnte ben bis bahin üblich gewesenen alten Liedern keinen Geschmack mehr abgewinnen. Wie aus ben Borreben zu ben neuen Gesangbuchern hervorgeht, machte man bem alten Liebe einen doppelten Borwurf, einmal in Bezug auf die Form und dann wegen des Inhaltes. Man nahm Anftog an veralteten Wortformen (Archaismen), behauptete, das Silbenmaß sei unrichtig, und der Reim vielfach gezwungen. Dieser Vorwurf war bas natürliche Ergebniß ber Methobe, welcher Spee und die schlesische Dichterschule in der Kunft zu bichten gefolgt waren. Hatte boch bereits hundert Jahre früher (1624) Opit fein Buch über die deutsche Poeterei herausgegeben, worin der bisherigen großen Ungebundenheit in Bers und Reim burch Aufstellung bestimmter Regeln ein Ende gemacht wurde. In den Versen sollte eine regelmäßige Silbenzahl und zugleich eine regelmäßige, mit bem Wortaccent harmonirende Abwechselung ber Hebungen und Sentungen stattfinden. Der zweite Borwurf bezieht fich auf ben Inhalt ber Lieber. Die alten Lieber sind vorherrschend lyrischen Charafters. Dichter und Lefer waren von echt religiösem Gefühl durchbrungen. Der Berstand fritifirte noch nicht die aus kindlichem Glauben und inbrunstiger Andacht bervorgegangenen Gedanken, bie fich meiftens in phantaftereichen Bilbern und Gleichnissen tund gaben. Die Zeit mar eine andere geworden. Seitbem infolge ber Reformation bas Bolt vom Baume ber Erkenntniß gegessen hatte, war dasselbe nachdenklicher geworden. Die alte Einfalt war nicht mehr so vorherrschend, das religiöse Gefühl nicht mehr so lebendig; auch der Verstand wollte mitreben. Die Rirchenlieber, fagte man, mußten flar und beutlich fein, burften nicht zu viel erhabene poetische Ausbrude und Bilder enthalten, natürlich auch nicht zum Trivialen berabfinten. Dag biefe Ausfagen eine gewiffe Berechtigung haben, tann nicht bestritten werben. Inbeffen: Grau ist alle Theorie! Den richtigen Mittelweg zu finden, hielt sehr schwer; und so tam es benn, daß man im letten Drittel bes 18. Jahrhunderts bas Rind mit bem Babe ausschüttete, und bas Rirchenlied anstatt bes früheren lhrischen einen vollständig bibattischen Ton angenommen hatte. Der Umschwung vollzog sich jedoch allmählich. Den Reigen ber neuen Gesangbücher eröffnet bas im Jahre 1741 von bem Dichter H. Lindenborn in Coln herausgegebene, unter bem Namen "Tochter Sion" befannt geworbene Befangbuch, welches bis zum Ende bes Jahrhunderts dreimal aufgelegt und mehrmals nachgebruckt wurde.

Es enthält 200 nagelneue Texte und Melodien. Der Herausgeber meint, in den bisher erschienenen Gesangbüchern sei kaum ein Lied in reiner deutscher Sprache zu sinden und die wenigsten Melodien schlügen einen ersbaulichen Ton an. Ueber den Werth dieser Erscheinung lasse ich meinen seligen Pfarrer reden. In der Geschichte der deutschen Literatur (6. Ausl., 1889, S. 468) sagt Lindemann: "Lindenborn besaß ein schwes Talent für geistliche Dichtung; sein Gesangbuch "Die Tochter Sion" (1741) hat mehrere vorzügliche Lieder, die im Volke fortleben (z. B. Ach, wie langsam geh'n die Stunden. — Heb die Augen des Gemüthes. — Kommt her, ihr Cherubinen. — Nun sing ersöstes Irael). Zuweilen bildet er mit Glück das geistliche Volkslied nach, ein andermal wird er spielend — Nachwirkung der Schäfers

poeste und ber "Mirantischen Maultrommel" (von L. von Schnüffis), oft

auch allzu plastisch schilbernb."

Dem bamals herrschenden Geschmad entsprach bas Buch, welches mit Begeisterung von ben Zeitgenossen aufgenommen wurde. Unserer Dent- und Anschauungsweise liegen die Lieber ferner, als die ältesten Kirchenlieder. Das ist der Grund, weshalb die "Tochter Sion" als Kirchengesangbuch ver-Als Denkmal katholisch-christlicher Dichtung wird bas Buch schollen ist. feinen Werth behalten. In jedweder Hinsicht überragt es das von dem Benediktiner 3. B. Barmann verfaßte "Chrift-Catholische Kirchen-Gesangbuch zur Tilgung der fleischlichen Gelüften in anmuthigen Melodien angeftimmt" (1760). Der Autor wollte ebenfalls "dem Herrn ein neues Lieb fingen", scheint aber wenig Erfolg gehabt zu haben. Beffer ging es ben Reimgebichten von bem Jesuiten W. Saufen in bem Buche "Der fingende Christ" (1762—1779). Prattisch brauchbarer ist bas "Heil- und Hülfsmittel zum thätigen Chriftenthum zum Gebrauche ber Josephinischen Jugend in Dresben" (1767), welches alte Lieber, natürlich in "verbesserter" Geftalt, und auch einzelne gute neue enthält. Der Herausgeber tes Paderborner Gesangbuches (1765), der ebenfalls der herrschenden Richtung folgend "neue Lieber" bringen wollte, griff kühn in den protestantischen Lieberschatz binein und nahm 80 Lieder heraus, um fie seinem Buche einzuverleiben. Jebenfalls schienen ihm die ausgewählten Lieber kirchlicher zu sein, als die neuen Lieber aus der "Tochter Sion". Sein Buch wurde von der bischöflichen Cenfurbehörde ausbrücklich gutgeheißen. In ber folgenden Auflage (1770) ließ man jedoch die meisten Lieber protestantischer Herkunft wieder fallen und nahm die "Tochter Sion" zu Hilfe.

Auch von seiten anderer Gesangbuchherausgeber fanten Lieber protestantischer Autoren eine weitgehende Berücksichtigung. Ein Danziger Gefangbuch v. 3. 1732 enthält ca. 100 Liebertexte protestantischer Herfunft. Im Jahre 1750 scheint von biesem Buche eine neue Auflage gebruckt worden zu sein, benn ber Fürstbischof Grabowski sah sich veranlagt, burch einen Erlaß (d. d. Elbing ben 3. April 1750) ben Gebrauch bes Danziger Gesangbuches vom Jahre 1750 seinen Diöcesanen zu verbieten, weil die in demselben enthaltenen Lieber zum Theil lutherischen Gesangbüchern entnommen feien, und trop der Behauptung auf dem Titelblatt »Permissu Superiorum« die Approbation eines Bischofes, welche nach dem Concil von Trient nothwendig sei, fehle 1. Der Bearbeiter einer neuen Auflage, die im Jahre 1758 erschien, verminderte beshalb die Zahl ber protestantischen Lieder, indem er fle von 100 auf 46 herabsetzte und dann noch ca. 20 Lieder protestantischer Herkunft überarbeitete (vgl. die Bibliographie). Das Königsberger Gesangbuch, vom Propft Zahn bearbeitet, enthält ca. 123 protestantische Lieber und auf dem Titel ebenfalls die Notiz »Permissu Superiorum«. Ein Verbot besselben ift mir nicht bekannt geworben. Wohl zu beachten ift, bag biese letigenannten Gesangbücher außer ben protestantischen Liebern aus gläubiger Zeit eine größere Anzahl katholischer Lieder enthalten. Deshalb find fie nicht auf eine Stufe zu ftellen mit ben späteren rationaliftischen Gesangbüchern. Mir scheint es, daß die Herausgeber in Danzig und Königsberg ben Zweck verfolgten, durch Aufnahme protestantischer Lieder ten gemeinsamen Be-

<sup>1)</sup> Der Erlaß ift abgebruckt im Paftoralblattffür die Diöcese Ermland von Dr. hipler 1891, Rr. 1.

rührungspunkt mit den anderen Confessionen besonders hervorzuheben. Auf protestantischer Seite hatte bereits im Jahre 1727 der Graf Ludwig von Zinzendorf, den Lindemann "einen ehrenwerthen Charakter und einen von tieser Wärme des Glaubens beseelten Dichter" nennt, den Versuch gemacht, durch die Herausgabe eines "Christfatholischen Singe- und Betbückleins" die neue Brüdergemeinde zu Herrnhut zu einem Sammelplatz für alle disherigen Formen der christlichen Kirchengemeinschaften zu gestalten.

Die größte Berbreitung im Norden und Süten unseres Katerlandes erlangte das von F. S. Kohlbrenner herausgegebene Gesangbuch "Der heilige Gesang zum Gottesdienste in der römisch-katholischen Kirche" (Kands-hut 1777) mit ganz neuen Liedern und Melodien, darunter die sog, deutsche Singmesse ("Hier liegt vor Deiner Majestät"). Es wurde von den meisten Bischöfen Deutschlands approbirt und an vielen Orten nachgedruckt oder ercerpirt. Einzelne Lieder darin sind von M. Denis, der im Jahre 1774 sein Büchlein "Geistliche Lieder zum Gebrauche der hohen Metropolitankirche bei St. Stephan in Wien und des ganzen wiennerischen Erzbisthums" herausgegeben hatte. Außerdem wurden Riedel's "Lieder der Kirche" (1773) benutzt. Der hochsürstliche Concertmeister Michael Hahd die flerte Auslage

des 1781 in Salzburg nachgebruckten Landshuter Gesangbuches.

Dieses vielgenannte und fehr verbreitete Buch schließt fich im ganzen noch strenge an die tatholischen Glaubenswahrheiten an und beachtet auch in seiner außeren Einrichtung die herkommlichen fatholischen Bebrauche; auch erfreute es fich einer großen Popularität. Dies fann man ferner fagen von bem "Allgemeinen und vollftandigen catholischen Gesangbuche", welches 3. Franz i. 3. 1778 in Breslau erscheinen ließ. Dasselbe enthalt meiftens vom Herausgeber neu gebichtete Lieber (barunter einzelne schöne) und murbe von späteren Gesangbuchfabrikanten gründlich ausgenutt. Franz motivirt seine Arbeit damit, daß er sagt, die alten Lieder faßten Ausdrücke in sich, die mit ber heutiges Tags üblichen beutschen Sprache nicht mehr übereinstimmten, bei anderen fehle es am Wohlklange, am richtigen Silbenmaße und an gehöriger Ordnung; alle diese Fehler zu verbessern sei viel schwieriger, als neue Lieber zu bichten. Aus benfelben Grunten gab Deutgen i. 3. 1781 fein Gefangbuch beraus, in welchem die alten Lieder so "ausgebeffert und verändert find, daß fie eine fast gang andere Gestalt angenommen haben". Unter ben Neudichtungen finden sich auch manche brauchbare Lieder. St. Gallener Gefangbuch (1782) kommen auch bie Lieber, welche bie "alte Einfältigkeit gar zu ftart ausbrückten", in Wegfall. Das Straßburger Gesangbuch 1789 behält zwar die alten, dem Volke bekannten Lieder bei, hat aber auch die Fehler ber Sprache, der Reime und die "allzu niederträchtigen Redensarten" so viel wie möglich gebeffert. Der Benedittiner A. Erthel glaubte baburch seinen Zweck zu erreichen, baß er im Fultaer Gesangbuch 1778 faft nur Uebersetzungen lateinischer Sommen brachte. Wie fehr bie Lieber des reformlustigen Domkaplans Berg in Würzburg (1781) bas Triviale streifen, moge man in der Bibliographie nachlesen.

Zu ben besseren Producten jener Zeit gehört auch bas von 3. Tillmann bearbeitete Gesangbuch (1796), in welchem von den alten Liedern allerdings

nur die Melodien beibehalten find.

<sup>1)</sup> Gefchichte ber beutschen Literatur, 6. Aufl., 1889, G. 397.

Vielfach ausgenut wurden Turin's "Geistliche Lieder" (1778). Diese Sammlung enthält außer einer Anzahl älterer Lieder: Dichtungen von Denis, Riedel und vom Herausgeber selbst. Sie ist viel besser als das im Jahre 1787 von ihm bearbeitete Mainzer Diöcesangesangbuch, welches eine rationalistische Färbung trägt. Von den geistlichen Liedern Felner's (1783) habe ich in katholischen Gesangbüchern keine wiedergefunden; einige fanden Verwendung im protestantischen Kirchengesange.

Macht sich in ben bisher genannten Gesangbüchern bas katholische gläubige Bewußtsein noch mehr ober minber geltend, so kommen wir jetzt bazu, eine Anzahl von Publikationen zu schilbern, welche der rationalistischen

Zeitrichtung in vollem Maße Rechnung tragen.

Am Ende des 18. Jahrhunderts war das positive religiöse Bekenntniß der einzelnen christlichen Confessionen mehr in den Hintergrund getreten. Die Aufklärungsliteratur hatte die Idee von einem Universal-Christenthum bezw. einer Universal-Religion in die Welt geworfen. Auf protestantischer Seite gab im I. 1767 I. B. Basedow ein Privatgesangbuch heraus zur gesellschaftlichen und unanstößigen Erdauung auch für solche Christen, welche verschiedenen Glaubens sind. Diesem Buche ließ er im Jahre 1781 ein "Allgemein christliches Gesangbuch für alle Kirchen und Secten" solgen. Drei Jahre später ging er einen Schritt weiter und gab ein Gesangbuch heraus, dessen sich Auch Kicht-Christen bedienen konnten. Dasselbe hat den Titel "Einer Philadelphischen Gesellschaft Gesangbuch für Christen und für philossophische Christgenossen. Germanien zur Zeit Kaiser Josephs II." 1784.

Nach biefer Richtung bin gab tatholischerseits B. M. von Wertmeister, Hofprediger in Stuttgart, ben ersten Anftog. Das von ihm auf gnäbigften Befehl Gr. Herzoglichen Durchlaucht herausgegebene Gesangbuch zum Gebrauch ber Herzoglich Württembergischen katholischen Hofkapelle will nur solche Gefänge, "bie bas praktische Christenthum empfehlen und von allen Christen unseres Vaterlandes mitgesungen werden können, ohne daß sie in ihrer Andacht durch Stellen gestört werden, welche ihrer innern Ueberzeugung Gewalt anthun". Demzufolge enthält bas Gesangbuch nur sogenannte confesfionslose Lieber, meistens protestantischer Hertunft. Man konnte basselbe ebensowohl beim tatholischen wie beim protestantischen Gottesbienfte gebrauchen. Recht charakteristisch für die Denkart der Zeit ist in der zweiten Auflage dieses Gesangbuches (1797) die Aufnahme des Liedes "O Bater aller Beifter" von Lavater mit ber Ueberschrift "Allgemeines Toleranzlieb". Diefem Gefangbuche schließen fich an: Die von Hoogen und Clemens herausgegebene Sammlung (1798), das Erlanger Gesangbuch von Busch (1798), das Würzburger von Willmy (1800), das Nürnberger von Spert (1800) u.a.

Der bem Rationalismus entgegenwirkende, mhstisch angelegte 3. M. Sailer gab 1783 sein vortreffliches Lese- und Betbuch zum Gebrauche ber Katholiten heraus, in welchem jedoch die eingestreuten Lieder fast alle von Lavater und Schubart stammen, mit Ausnahme einiger, die er selbst verfaßte.

Ein Seitenstück zu ben rationalistischen Gesangbüchern bilden die unter bem Einflusse der Staatsregierung in Wien entstandenen Gesangbücher. Auch in diesen vollzieht sich ebenfalls die vollständige Emancipation von allem Hertömmlichen. Das katholische Gesangbuch, auf allerhöchsten Befehl Ihrer K. A. Apostolischen Wajestät Maria Theresia zum Druck befördert (Wien, ca. 1774), und die sogenannten "Katechetischen Gesänge" (Wien 1778, 1779)

enthalten zwar keine protestantischen Lieber, sind aber, wie selbst von Kaunit

gesteht, in ihrem Inhalte außerst mäfferig.

An Gesangbüchern ist von jest an kein Mangel; im Gegentheil, sie schießen wie Pilze aus ber Erbe, mas namentlich barin seinen Grund bat, baß bie Bischöfe ben ausschließlichen Gebrauch ber Diöcesangefangbucher nicht mehr urgirten, wie bies früher ber Fall gewesen war. Die meisten von diesen Gesangbüchern enthalten trockene Reimereien, fabe, lehrhafte Texte, die Frucht des Deismus und der philosophischen Ethik. Am Ende des 18. Jahrhunderts war das fatholische deutsche Kirchenlied vom Geiste bes Rationalismus und Josephinismus burchbrungen. Beibe Richtungen betonten bas prattifche Chriftenthum (Nächstenliebe), ohne auf ben Glauben besonderes Gewicht zu legen. Daher die Erscheinung, daß am Ende bieses Jahrhunderts ber ganze Grundstod des protestantischen Kirchenliedes sich in katholischen Gesangbüchern vorfindet. Den in benselben vorhandenen Liedern katholischer Autoren fehlt es an Einfalt, Tiefe und Innigkeit der Empfindung; statt des lyrischen Tones im alten Liede haben sie den didaktischen angenommen. "Während man fich scheinbar an Gott wandte, hatte man eigentlich die Absicht, dem Volke etwas vorzupredigen und dasselbe über seine religiösen Bedürfnisse aufzuklaren", fagt gang treffend Neumaher (Geschichte ber christlichen Kunst, 1856, I., S. 359).

Nachdem so das alte Kirchenlied, das Erbe unserer Bäter, aus den Gesangbüchern verbannt worden war, rettete es sich in die vom gewöhnlichen Bolke ausgehenden sogenannten Bruderschafts- und Wallfahrtsbüchlein. Hier fristete es dis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein ein

fümmerliches Dasein.

Was nun die Singweisen angeht, so war mit dem Verschwinden der Kirchentonarten und der immer mehr aufblühenden Figuralmusik seit der Mitte des 17. Jahrhunderts der Einfluß der letteren auf die Melodiebildung nicht zu verkennen. In der "Heiligen Seelen-Luft" des Angelus Silesius und in ben Publikationen bes Laurentius von Schnuffis sowie in ben mit Melodien versehenen Gesangbüchern aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts kann man biesen Einfluß ber Figuralmusit schon äußerlich baran erkennen, daß die Singweisen nicht mehr in Semibreven o und Minimen 3, sondern meistens in modernen Achtel- und Sechzehntel-Noten niedergeschrieben wurden. Die Melodien zu ben alten Kernliedern blieben zwar noch eine Zeitlang in Uebung, wurden aber rhythmisch und melodisch verändert, das heißt "anmuthiger" gestaltet, oder "verlüstiget", wie es in der "Tochter Sion" heißt. Als um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Tradition gebrochen wurde, gingen die Neuerer in zwei Richtungen aus einander. Die einen wollten neue Texte mit Beibehaltung ber alten Melobien, weil biefe gut und bem Bolke geläufig seien. Die anderen wollten mit den alten Texten auch die alten Beisen fallen lassen, weil sie ihnen keinen Geschmack abgewinnen konnten. Zu diesen letzteren gehört auch der Herausgeber der "Tochter Sion" (1741): B. Lindenborn. Er hat die bewährtesten Rapellmeister und Musitverständigen Deutschlands zur Anfertigung von Singweisen zu seinen Liedern herangezogen, damit die Melodien nicht zu viel in "felbige Tone" einfallen möchten, was ber Fall gewesen sein wurde, wenn er sie alle von einem Meifter hatte anfertigen laffen. Allerbings tann jeber, ber bas Buch zur hand nimmt, febr bald bie Beobachtung machen, daß die Singweisen von verschiedenen Autoren herrühren. Der eine bemüht sich, die Factur der Alten

nachzuahmen und jede Silbe mit einer Note zu versehen, der andere bagegen schreibt im Figuralstil. Der Herausgeber ber Melodien zum Paberborner Gesangbuch 1770 nennt die Singweisen ber "Tochter Sion" "auferbaulich munter", Thibaut (Reinheit ber Tonkunst S. 16) halt fie für "menuettmäßig und gemein behaglich". Beibe haben Recht. Im großen und ganzen eignen sich die Melodien nicht für den Kirchengebrauch; für den außerkirchlichen geistlichen Bolksgesang mögen sie passend sein. Indessen find biese Melodien boch noch lauteres Gold gegen die "anmuthigen Melodien zur Tilgung der fleischlichen Belüften" im Gefangbuche von Barmann (1760) und gegen die "angenehmen Arien" zum Gefangbuch von W. Haufen (1777), sowie gegen die neuen Melodien zu Deutgen's Gesangbuch vom Kapellmeifter Hemmis (1781). Alle diese gehören ins Theater, obwohl Deutgen in ber Borrebe sie gewaltig anpreist. Zum Theil ernster gehalten sind die Melodien zu dem Landshuter Gesangbuche 1777 mit der berühmt geworbenen deutschen Singmesse von R. Hauner. Allerdings finden sich da Triller, Borschläge, Coloraturen, die man in späteren Auflagen wegfallen ließ, weil man eingesehen hatte, daß sie für ben Bolksgesang unausführbar waren. Die tändelnden Melodien zu den Liedern der Kirche von Riedel (1773) stechen gewaltig ab gegen den Ernst der Texte, während die Singweisen zu bem Gesangbuche Maria Theresia's (1774) und zu den katechetischen Liedern (1779) ebenso wässerig und nichtssagend find wie die Texte. Allerdings wird es sehr schwierig sein, zu Terten, die keinen Gefühlsinhalt haben, sondern boctrinarer Natur find, paffende Melobien zu erfinden. Aus biefem Grunde mögen Deutgen (1781), Turin (1787), Tillmann (1796) und andere es vorgezogen haben, die alten befannten Melodien für die neu gedichteten Lieder beizubehalten, mährend die Mehrzahl sich mit nichtssagenden oder seichten und trivialen Opernmelodien begnügte.

Kein Wunder! Hatte doch längst die Instrumentalmusik in die Kirchen ihren Einzug gehalten und mit ihr die chromatische Skala und die Form der Arie sowie des Menuetts. Wenn Messen im brillanten Opernstil aufgeführt wurden, um durch äußern Prunk die innere Glaubenslosigkeit zu verbecken, und alle erdenklichen Effecte aufgeboten wurden, um die Sinne zu kizeln, wie konnte es da mit den Meslodien zu den deutschen Kirchenliedern besser stehen? Und doch empfahlen einsichtige Männer die Einsührung des deutschen Kirchengesanges als einziges Heilmittel, um die "anstößige, den profansten Orten entlehnte Musik" (Prag 1783) oder "die für Tanzsäle und Schaubühnen componirten Concerte, Arien und Shmphonien" (Franz 1778) von den "geheiligten Altären" zu entsernen. Daß es gegen die kirchlichen Borschriften verstieß, im Hochamte deutsche Lieder zu singen, wußte oder beachtete man nicht. Sicherlich haben es die Behörden gut gemeint, welche anstatt der oben genannten Opernmussik die Welodien derselben keinen kirchlichen Berth beanspruchen können, so war doch dieser Bolksgesang jedenfalls

weniger standalös als die Opernmusik.

Werfen wir nun nach diesem in kurzen Zügen entworfenen Bilde von ben Schicksalen unseres Kirchenliedes im Verlaufe des 18. Jahrhunderts einen Rückblick auf dasselbe, so bemerken wir eine schöne Nachblüthe in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Leider verlor man in der zweiten Hälfte allmählich so sehr den Zusammenhang mit der Vergangenheit, daß man schließlich gar kein Verständniß mehr für dieselbe besaß. Infolge dessen verschwand

bas altehrwürdige Kirchenlieb, das Erbtheil unserer Borfahren, aus den Gesangbüchern, ohne daß ein gleichwerthiger Ersat dafür geschaffen wurde.

Auf ber anbern Seite läßt sich immerhin das erfreuliche Resultat constatiren: 1) daß das Kirchenlied am Ende des 18. Jahrhunderts in vielen Gegenden Aufnahme gesunden hatte, in welchen es bis dahin nicht gebräuchlich gewesen war 1, und 2) daß es innerhalb der Kreise, in welchen es bereits bekannt war, an Bedeutung gewonnen hatte. Wir lesen zwar auf den Titelblättern der alten Gesangbücher, daß die Lieder derselben nicht nur in der Kirche, sondern auch zu Hause, auf dem Felde nützlich zu gebrauchen sein, daß man sie in den Kinderlehren und Schulen zu sin gen pflege. Indessen den Charakter eines Hauslesen und Schulen zu sin gen pflege. Indessen dem Gesangbuche erst im 18. Jahrhundert. So hat also die Aufklärungsperiode wenigstens das Gute gebracht, daß sie dem Kirchenliede eine weitere Verbreitung und größere Bedeutung im Bolke verschaffte.

## III. Ueber die Stellung des deutschen Kirchenliedes zur Liturgie im 18. Jahrhundert.

Zu Anfang bes 18. Jahrhunderts finden wir im katholischen Deutschland ben lateinischen liturgischen Kirchengesang entweder als Gregorianischen Choral oder als mehrstimmigen Gesang, im Hochamt, in der Besper, Complet u. s. w. allgemein im Gebrauch.

Wenn die Bischöfe einzelner Diöcesen Concessionen zu Gunften des deutschen Kirchengesanges gemacht hatten für Landfirchen oder Gemeinden

mit gemischter Confession, so war das eine Ausnahme.

Im Berlaufe des Jahrhunderts, namentlich gegen das Ende desselben, gewann aber der beutsche Kirchengesang immer mehr Terrain im liturgischen Gottesdienste.

Ich gebe nachstehend das diesbezügliche Material, soweit es mir aus

einzelnen Diöcesen zugegangen ift.

I. Paberborn. Das im Jahre 1726 in Baberborn erschienene "Christtatholische Gesangbuch" beruft sich auf dem Titelblatt auf ein in Rom unter Benedikt XIII im Jahre 1725 abgehaltenes Concil, dessen Beschlüsse

allerdings so ohne weiteres nicht überall verpflichtend find.

In diesem Concil wird mit Rücksicht auf die große Unkenntniß der Heilswahrheiten den Pfarrern unter Strase der Suspension zur Pflicht gemacht, daß innerhalb des seierlichen Hochamtes, eventuell auch in einer zweiten heiligen Messe, gleich nach der Predigt Katechismuslieder in der Volkssprache gesungen werden sollen. Diese Lieder müssen zum Inhalt haben: das Kreuzzeichen, die Geheimnisse der heiligen Dreisaltigkeit und der

1) Man vergleiche die Borreben zum Gefangbuche der württembergischen Goffapelle 1784,

und zum Gefangbuche von Clemens und Hoogen 1798.
2) Auf den Titelblättern bezw. in den Borreden finden wir folgende Bezeichnungen: "Gebetbuch" (1741), "Lese- und Gebetbuch" (1745, 1753, 1758), "Gebet- und Betrachtungsbuch" (1781), "Erbauliches Lesebuch" (1784), "Schul- und Lesebuch" (1789), "Moralisches Lesebuch für Bürger- und Landschulen" (1798), "Uebungsbuch im Lesen" (1797).

Menschwerbung Christi, das apostolische Glaubensbekenntniß, das Gebet des Herrn, den englischen Gruß, die 10 Gebote Gottes, die 5 Gebote der Kirche, die 7 Sacramente und den Act der Reue.

Das Paberborner Gesangbuch enthält die diesbezüglichen Lieder, und jebenfalls ist auch die obengenannte Borschrift in der Diöcese befolgt worden.

Aehnliche Katechismuslieder stehen schon in dem zu Ebln i. J. 1599 gebruckten Speierischen Gesangbuche, im Mainzer Cantual 1605 und in anderen Gesangbüchern. Neu ist an der Verfügung, daß die genannten Lieder während des feierlichen Hochamtes nach der Predigt gesungen werden sollten. Das genannte Paderborner Gesangbuch, welches noch viele Auflagen erlebte, enthält auch eine sogenannte deutsche Singmesse. Ob dieselbe aber damals schon im Hochamte Verwendung fand, kann ich nicht feststellen.

Später, im Jahre 1785, wurde im Archibiakonate Paberborn, welches den westlichen Theil der alten Diöcese umfaßte, durch Berordnung vom 4. Juni der lateinische Choralgesang überhaupt abgeschafft und der beutsche Bolksgesang an dessen Stelle gesett. (Bgl. die Urkunde<sup>2</sup>.)

II. In Bezug auf bas Bisthum Osnabrud vergleiche man bie Bor-

rebe aus Deutgen's Gesangbuch 1781.

III. In ter Cölner Erzbiöcese führte ber letzte Kurfürst Max Franz bie sogenannte beutsche Messe in die Kirchen ein, sagt Mering in der "Geschichte der vier letzten Kurfürsten von Köln" S. 113. Seine erste allge-

meine Berordnung ift mir nicht befannt geworben.

Dagegen stehen mir Einzelerlasse zur Berfügung. Für bie Pfarrei Meschebe existirt ber sogenannte Mescheber Stifts-Receg, d. d. Bonn ben 3. December 1787, unterzeichnet Max Franz, Kurfürst und Freiherr von Walbenfels. Nachbem in § 6 gesagt worden ift, daß in der ersten und zweiten Messe an Sonn- und Feiertagen beutsche Lieber gesungen werden sollen, heißt es weiter: "Um 9 Uhr im Sommer, zu Winterzeit aber um 1/210 Uhr ist die Conventualmesse (missa cantata) bes Stifts, welche die Canonici in ihrer Ordnung zu halten haben, zugleich für sämmtliche Pfarrgenossen die Pfarrmesse; hierunter werden abermal beutsche Lieber gesungen, außer daß ber Briefter bas Gloria, Credo, Dominus vobiscum, bie Orationen, Epistel, Evangelium, Pater noster und Ite missa est singt, und der Chor bei den Orationen, Dominus vobiscum und der Präfation lateinisch antwortet. Die Canonici haben es sich angelegen sehn zu lassen, burch fleißiges Mitsingen ben beutschen Gesang in guter Ordnung zu halten. — Nach dem Credo . . . Predigt . . . An Sonn- und Feiertagen wird nachmittags 1/22 bis 1/23 Uhr die christliche Lehre gehalten, wobei der Anfang und Schluß mit einem beutschen Liebe zu machen ist" u. s. w.

Durch ben erzbischöflichen General-Visitations-Reces für ben Haarenfer District, d. d. Ellingen in Franken, 23. April 1799, wird vom Kurfürsten Max Franz die baldige Einführung des deutschen Volksgesanges in ben Pfarrgottesdienst den Pfarrern anbesohlen: "Soviel den öffentlichen Pfarrgottesdienst betrifft, so haben Wir demerkt, daß in einigen Pfarrkirchen des Haarenser Districtes der deutsche Volksgesang noch nicht üblich ist; es werden sich demnach sämmtliche Pastoren dessen baldige Einführung um so eifriger angelegen sehn lassen, je weniger es ihnen selbsten entgehen kann, daß ein gemeinschaftlicher, verständlicher Kirchengesang die Andacht

<sup>1)</sup> Bgl. die Borrede jum Paderborner Gefangbuch 1726.

<sup>2)</sup> Bei d. Borreben.

und Erbauung vermehre, Zerstreuung verhindere und andere sich einsschlichenbe, minder zweckmäßige Andachtsbücher entferne."

Zu bem Datum Ellingen in Franken, 23/4 1799, ist zu bemerken, baß ber Kurfürst Max Franz bei Invasion ber Franzosen als Großmeister bes beutschen Orbens nach Mergentheim bezw. Ellingen, später nach Wien flüchtete, wo er 1801 starb. Auch in Mergentheim orbensland) schaffte ber Kurfürst in seiner Eigenschaft als Deutschmeister die Figuralmusik ab und setze an beren Stelle ben allgemeinen Bolksgesang, welchen Seminar-Director Höpfner durch sein Gesangbuch 1805 bedeutend verbesserte (Zeller, Geschichte des Kirchengesanges in der Diöcese Kottenburg, Regensburg 1886, S. 15).

IV. In ber Di o ce fe Mainz war berlateinische Choralgesang so populär geworden, daß die gewöhnlichen Messen, Bespern u. f. w. bem allgemeinen Gesangbuche in einem Anhange, »Extractus Responsorii« genannt, beigefügt wurden. Dieser erschien bas ganze Jahrhundert hindurch (vgl. 1717, 1723, 1734, 1763, 1772 und 1774 der Bibliographie). Im Jahre 1788 erließ der Mainzer Erzbischof Carl Joseph ein Rescript 2, die definitive Einführung bes neuen Turin'ichen Gefangbuches vom Jahre 1787 betreffend, worin ber Boltsgesang im Hochamte vorgeschrieben wirb. Bolt und Clerus hatten im Jahre vorher schon gegen die Ginführung des Gesangbuches, weldes empfohlen worden war, opponirt. An vielen Stellen tam es zu unliebsamen Auftritten in ber Kirche, so daß schließlich die bewaffnete Macht aufgeboten werben mußte, um bas gläubige Bolt eines Befferen zu belehren. Wie sehr diese Neuerung bittere Gehässigkeit unter den Gläubigen hervorrief, mag folgender Fall zeigen. 3m Jahre 1787 entftand in Rübesheim am 30hannistage in der Kirche ein großer Tumult. Das einzuführende neue Besangbuch sollte ben bis jetzt üblichen lateinischen Choral verbrängen. Als nun im Hochamte bie Schulkinder auf bas angestimmte »Gloria in excelsis Deo « ein beutsches Lied beginnen wollten, zischte bas Bolt, und die Choralftimmen begannen mit aller Kraft »Et in terra pax hominibus « . . . Alls die Aufregung immer größer wurde, fandte ber Kurfürst zwei Compagnien Infanterie, Kanonen und zwei Züge Husaren bin. Dreißig Räbelsführer wurden zu Buchthausstrafen verurtheilt. Manche von ihnen saben ihre Beimat nicht wieder. Trot biefer brakonischen Strenge fab fich bas Bikariat im Jahre 1791 veranlaßt, ben vielen Petitionen um Beibehaltung bezw. Wiebereinführung bes lateinischen Chorals insoweit nachzugeben, bag es an Festtagen benselben gestattete. (Bgl. Cäcilienkalender 1881, S. 21. "Katholit", Mainz 1866. Gregoriusblatt 1878, S. 50 ff. Musica sacra von Dr. Haberl, 1891, Nr. 2 und 3. Der Kirchenfänger, Freiburg 1890, Nr. 8.)

V. In der Di öcese Würzburg wurde im Jahre 1693 die alte Julius's sche Kirchenordnung, mit Zusätzen vermehrt, vom Bischof Johann Gottsried erneuert. Darin wird u. a. vorgeschrieden: An allen Sonns, Fests und Feiertagen Hochamt mit Figuralmusit oder Choralgesang. Wo keine Kräfte dazu vorhanden sind und eine Stillmeß gehalten werden muß, sollen deutsche Gesänge aus den approbirten Gesangdüchern gesungen werden. Gleich nach vollendeter Messe soll ein "geistlicher, auf jede Zeit gerichteter Gesang vom

gemeinen Bolt gesungen werben".

2) Abgebruckt unter ben Urfunden.

<sup>1)</sup> Die beiben Erlaffe befitt herr Kaplan Brugge in Mefchebe.

Nachmittags ist Christenlehre, dann Besper; wo jedoch keine Sänger vorhanden, sollen geistliche Gesänge oder Psalmen nach Gestalt der Jahreszeiten aus den approbirten Gesangbüchern gesungen und mit dem Salve Rezeiten

gina beschlossen werben.

Im Jahre 1749 kam unter Bischof Carl Philipp ein Subsidium chorale heraus. In der bischöflichen Instruction, welche dem Buche vorgedruckt ist, wird gesagt, daß der von der Zeit der ersten Kirche einzestümmige Choralgesang dermalen merklich außer Acht gesetzt und an dessen Statt sast das durchgehends eine, wiewohl äfters ganz "ohnförmige" Musik beim Gottesdienste aufgesührt werden wolle, wodurch aber nicht allein das schuldige Lob der allerhöchsten göttlichen Majestät geschmälert, sondern auch die Andacht der anwesenden Christzläubigen und die Ausmerksamkeit auf die göttlichen Geheimnisse kundbarlich gestört werde.

Demnach wird befohlen:

1. Daß an allen Orten, wo zu einem vollkommenen Figuralgesang ober zu einer wohlbestellten Musik keine Kräfte vorhanden seien, das Amt und die Besper choraliter zu halten sind; eine Begleitung mit der Orgel nach dem

im Subsidium untergesetzten Generalbaß wird gestattet.

2. Der Figuralgesang ober "die zur Andacht dienstsame Musik" wird nur da gestattet, wo eine hinlängliche Anzahl fähiger Musikanten vorhanden und alle Stimmen wohl besetzt sind, und zwar bei den Aemtern, mit Ausnahme der Sonntage des Advents und der Fastenzeit, an denen Choral entweder

ohne ober mit mäßiger Orgelbegleitung zu singen ift.

3. Nach der Wandlung ist es füglich, meistentheils (außer an hohen Festtagen, da das völlige Amt soll gesungen werden) einen deutschen Kirchengesang nach Ordnung der Jahreszeit, und zwar wechselweise von beiderlei Geschlecht abzusingen. Diese Gesänge sind allein aus dem von dem hochwürdigen Ordinariate approbirten und im Jahre 1735 herausgegebenen "Christsatholischen Gesangbuch mit Noten" zu nehmen, wiewohl bei anderen Andachten, Bitt- und Wallsahrten die bei der heiligen Mission gebräuchslichen geistlichen Gesänge nicht ausgeschlossen sein sollen.

Schließlich wird noch erwähnt, daß bei ben Ceremonien ber Auffahrt am Himmelfahrtsfeste das Lied "Christ fuhr zum Himmel" und bei den Pfingsteeremonien das Lied "Komm, Heiliger Geist, Schöpfer" gesungen wer-

den solle. (Bal. II. Bd. S. 11.)

Das von Pfarrer Willmh bearbeitete Buch "Erbauliche Lieber und Gebete behm öffentlichen Gottesbienste im Bisthum Würzburg" wurde vom Bischof Georg Carl nicht strenge vorgeschrieben; er gab es vielmehr den Pfarrern anheim, sich desselben zu bedienen. Wo man es eingeführt hat, wird jedenfalls im Hochamt und in der Besper deutsch gesungen worden sein (J. M. Zeller, Geschichte des Kirchengesanges in der Diöcese Rottenburg, 1886. S. 6).

VI. Das Bamberg er Gefangbuch 1732 enthält verschiedene Conceffionen zu Gunften bes beutschen Kirchengesanges, welche bei ber Beschreibung

des genannten Buches angegeben sind. (Bgl. die Bibliographie.)

VII. Wie es in Wien aussah, darüber berichtet uns Hock in seinem • Buche "Der österreichische Staatsrath" (1760 bis 1848), Wien 1879, S. 510 ff. folgendes:

"Im Jahre 1781 richtete ber Kaiser am 10. September an ben Staatsrath Franz Carl Freiherr von Kresel ein Handschreiben, womit die Grund-

fage vorgezeichnet werben, nach welchen bei ber neuen Pfarr-Einrichtung in ber Residenistadt Wien vorzugeben mare. Hauptsächlich aus Ersparungsrudfichten wird ba auf Berminberung ber fogenannten Sochamter und ber Meffen überhaupt, auf Kurzung ber Kirchengebete und Berlegung ber Brebigt in die Bormittagsftunden der Sonn- und Feiertage gedrungen. Der böhmisch-österreichischen Hoffanzlei genügte bas nicht. In einem Berichte vom 1. December 1782 beantragte sie Abstellung bes Gebrauches, baß jeber Briefter täglich Meffe lieft; Anordnung, daß die Meffe in der tatholischen Kirchen Wiens in deutscher Sprache gelesen wird; Ersezung der Instrumentalmusit bei Hochamtern durch das Absingen der Normalschullieder; Entfernung aller Seitenaltäre aus ben Kirchen (mit alleiniger Ausnahme ber im Stephansbom befindlichen); Beschräntung ber Anbetung bes "bochwurbigften Gutes", ber 40ftunbigen Andacht, ber Chorgebete zur Befper- und Completzeit u. f. w. Raunit tabelte nun gleichfalls die bisherige Gepflogenbeit, Messe zu lesen. Er vermißte babei ben Bollsgesang, bezweifelte aber andererseits, ob wohl die hierzu bestimmten Lieder vermöge ihrer Salbung und Simplicität genügen würden, nicht nur das gemeine Bolt, sondern auch ben aufgeklärten Theil bes Publikums zu erwärmen; insbesondere wären die sogenannten Normallieder äußerst mässerig. Abbe Denis, ber in biesem Fache schon Borzügliches geleistet habe, konnte beauftragt werben, eine passende Liebersammlung zu bichten. Der Raiser genehmigte am 14. December bie meisten Reformvorschläge ber Hoftanglei und verübelte es bem Wiener Erzbischofe sehr, daß er hiergegen Vorstellungen machte."

Diese Borstellungen scheinen aber boch nicht so ganz ohne Erfolg geblieben zu sein. Die Gottesbienstorbnung für Wien (Hosbecret vom 25. Hornung 1783; Ges. Jos. B. II, S. 226; Rieber B. I. S. 213 ff.) enshält zwar allerlei merkwürdige Dinge, doch sinde ich nichts von einer Einsührung ber beutschen Singmesse in das Hochamt. Es heißt da unter anderem: Täglich wird in jeder Pfarrkirche nur eine Segensmesse, an Werktagen mit Aussetzung des Ciboriums, an Sonn- und Feiertagen aber mit Aussetzung der Monstranz abgehalten, wobei der vorgeschriebene Normal-Meßegesang mit der Orgel abgesungen wird. An Sonn- und Feiert agen wird in jeder Pfarrkirche das Hochamt mit Instrumentalmussel, oder wo keine

bergleichen ift, choraliter gehalten.

In jenen Kirchen, wo ein ordentlicher Chor ist, wird die Besper täglich choraliter, an seierlichen Festtagen auch mit der Orgel, ohne Instrumentalmusik gehalten, so zwar, daß an Sonntagen die Besper zwischen der Christenlehre und den oben vorgeschriebenen Gebeten gesungen wird.

Aehnlich lautet die "Gottesdienstordnung auf dem Lande". Hofentschluß

vom 21. Mai 1785 (Barth S. 526; Rieder S. 216).

a) Für Stadtpfarren: Hochamt an Sonn- und Feiertagen jederzeit mit Instrumentalmusit ober in deren Abgang choraliter ohne Aussehung der Monstranz und ohne Segen. An Werktagen darf nur dort, wo ein ordentlicher Chor ist, täglich eine Choralmesse mit oder ohne Orgel nach Beschaffenheit der Zeit, ohne Instrumentalmusit gehalten werden.

b) Für Landpfarren, wo nur ein Seelsorger angestellt ist: Eine Segensmesse an Sonn- und Feiertagen mit Aussetzung der Monstranz und dem

<sup>1)</sup> Dr. Franz Rieber, handbuch der k. k. Berordnungen über geistliche Angelegenheiten. 2. Aufl. Wien 1848—1859. 3 Bande.

Baumter, Rirchenlieb. III.

Normalgesange mit der Orgel oder statt dieser Segensmesse ein Hochamt mit Segen u. s. w.

So kann man also vom Kaiser Joseph wohl sagen, daß er sich um innerkirchliche Angelegenheiten bekümmert habe, aber die Einführung einer deutschen Liturgie oder die Abschaffung des lateinischen Gesanges hat er, soweit mir bekannt ist, nicht angeordnet.

Dagegen verordnete der Herzog von Württemberg für seine Hostapelle die Abschaffung der lateinischen Besper und an deren Stelle eine Bibelerklärung mit deutschen Gesängen. (Bal. die Borrede des Gesangbuches vom Jahre 1797.)

VIII. In Salzburg forbert der Erzbischof Hieronhmus, Graf von Colloredo, in einem 1782 erlassenen Hirtenbriese Beseitigung jedes "unsätzigen Kirchenauswandes und überstüffigen Flitterstaates" und Einschränkung auf "das Unentbehrliche und die nothdürftigen Kirchengeräthe". Durch "gute Lieder in der Muttersprache" soll der Gottesdienst erbaulich gemacht werden; die Priester werden verpflichtet, "bei allen Lob- und Seelenamtern, gesungenen Messen" u. s. w. nur deutsche Lieder singen zu lassen. Diese Berordnung soll "unverweilt verkündet und dreimal nach einander über den beutschen Gesang gepredigt und das Volk belehrt werden" (Brück, Geschichte

ber kath. Kirche im 19. Jahrh. Mainz 1887. I, S. 10 ff.).

Wie fehr die Einführung des deutschen Kirchengesanges im Geifte ber Zeit lag, beweift auch ein unter ber Regierung bes Fürstabtes Gerbert von St. Blafien herausgekommenes Buchlein "Die Chriftliche Lehre in Liebern jum Gebrauche ber St. Blafischen Lanbschulen, Bonborf 1773. Mit Erlaubniß ber Obern". Hier heißt es S. 24 in ber Einleitung zur beutschen Singmesse "Wir werfen uns banieder" u. s. w.: "Das Singen in ber Kirche ift ein wesentliches Stück des Gottesdienstes u. s. w. Die ersten Christen sangen in ihren Versammlungen die Psalmen Davids mit süssem Herzens-Die Priefter und Orbensleute singen bas Lob Gottes bis auf den heutigen Tage mit freudiger Stimme. Darum war es zum Theil ein gerechter Bunsch ber Herren Seelsorger, daß boch auf bem Lanbe an höheren Festtagen ein Amt ober Messe zu singen eingeführt werben möchte. Was nutet aber beh Bauersleuten ein lateinischer Gesang, woran ihr Herz und Berstand unmöglich Theil nehmen und mithin auch keine Erbauung und Andacht erhoffet werden kann? Lasset demnach unser christliches Bolt ehender in seiner Muttersprache dem Herrn Lieder fingen; er wird solche mit Wohlgefallen anhören, und seinen Segen besto reichlicher über uns ausschütten, je verständlicher wir zu seinem Lobe Mund und Herzen vereinigen."

Am Ende des 18. Jahrhunderts war die liturgische Einheit des Gottesdienstes in Deutschland in vielen Diöcesen zerrissen. Anstatt des lateinischen Choralgesanges war der deutsche Bolksgesang in den liturgischen Gottesdienst
eingedrungen. Die deutsche Liturgie, welche man vielsach angestrebt hatte,
war, was die heilige Messe angeht, nicht durchgebrungen. So sang der Priester seine Partie am Altare lateinisch, das Bolk dagegen deutsche Lieder. Das
ist in manchen Diöcesen fast ausschließlich Brauch geworden und dis auf den
heutigen Tag noch üblich. Der Cäcilienverein für alle Länder deutscher Zunge
hat auch hier an vielen Orten wieder legale Zustände geschaffen. Möge es
ihm gelingen, die Borschriften der Lirche überall da zur Geltung zu bringen,

wo man fie nicht gekannt ober nicht beachtet hat.

## IV. Literatur.

Nachträge und Fortfepung.

## a. Protestantische.

1. Serpili, G., Continuirte Lieber Gebanden. Jena, 1705.

2. Schmidt, Th., Historica et memorabilia, b. i. merchwürdige Sachen und Geschichte, so sich über das Luthersche Gesangbuch und beffen meiften Lieber begeben. Altenburg, 1707. 8.

3. Langemak, Gregor, Dissertatio Fridericiana De Hymno Erhalt uns Herr bei beinem Wort. Quam praeside D. Joh. Frid. Mayero, Theol. Conscientiar. Prof. Ord. et Facult. Theol. h. t. Decano, In Academia Kiloniensi Sententiarum collationi exponet . . . Utersa Holsatus. Kiloni, 1709. 4. (Das ift ber Titel ber Rr. 11 ber Literatur I. Bb., G. 40.)

4. Serpilius, G., Hiftorische Untersuchung bes Liebes "D Welt ich muß bich lassen". 1716.

- Unterschiedliche Nachrichten von dem schwedischen Leich- und Begräbnis-Liebe: Mein Wallfahrt ich vollenbet hab (1720). Ohne Ort und Jahr.

6. Goetzii, De Hymnis et Hymnopoeis Lubecensibus h. e. 20becische Lieber-Historie. Lubecae, 1721.

7. (Dertel,) Aufrichtige Nachricht von dem erbaulichen Ofter-Liede "Jesus

meine Zuversicht". Schneeberg, 1728. 8. von Einem, J. J., M. Lutheri Poëmata latina dispersa collegit ediditque et de dono Lutheri poëtico tam lat. quam germ. nonnulla praefatus est. Magdeb., 1729. 4.

9. Galle, D., De hymnis ecclesiae veteris. Vitembergae, 1763. 4.

10. Reinhart, A. B., Theologische Bebenken von unbilliger Abschaffung, Weglassung und Veränderung alter Kern- und Kirchen-Lieber in den Gesangbüchern. Mit Vorrebe von E. Neumeister. Franckfurt, **1738.** 4.

11. Kluge, G., Hymnopoeographia Silesiaca ober historische Lebens. beschreibung schlefischer Liederbichter. 1. und 2. Theil. Breslau,

1751 und 1752.

12. (Schöber, D. G.,) Die wahre Geftalt ber fämmtlichen Herrnhutischen Gefangbücher, Anhänge und Zugaben, bem unparthebischen Lefer zur Prüfung, und den Freunden der Liederhiftorie zum Dienst vorgeleget von N. N. Leipzig, 1760.

13. Matthes, J. C., Bersuch einer Reals und Berbal-Lieberconcordanz.

Altenburg, 1760.

14. Oftermeber, B., Erfte Littauische Liebergeschichte. Ronigsberg, 1793.

15. Betuhre, G. F. B., Ueber bie Kirchenmelobien. Halle, 1796.

16. Bald, Ueber ben religibsen Gesang ber Chriften. Schleufingen, 1800.

17. Beitrag zur neuesten Gesangbuchs Geschichte bes Großherzogthums Berg. Duisburg, 1807.

- 18. Augusti, Dr., De Hymnorum sacrorum, quos Luthero debemus in historia dogmatum usu. Vratislawiae, 1817. 4.
- 19. Muck, Biographische Notizen über die Componisten ber Choralmelobien im Baperischen neuen Chorasbuche. Erlangen, 1823.

20. Gebauer, A., Simon Dach und seine Freunde als Kirchenlieber-bichter. Tübingen, 1828.

21. Plato, L. M., Martin Rindart nach seinem äußeren Leben und Wir-

ten. Leipzig, 1830.

22. Regler, F., Das Gesangbuch von seiner musikalischen Seite betrachtet. Elberfeld, 1834.

- 23. Hehbler, Wesen und Anfänge ber driftlichen Kirchenlieber. Frank furt, 1835. 4.
- 24. Grüneifen, Dr. C., Ueber Gesangbuchereform. Stuttgart, 1839.
- 25. Langbeder, Baul Gerhardts Leben und Lieder. Berlin, 1841.
- 26. Wiener, Ueber ben rhythmischen Choralgesang und die Mittel zu seiner Wiebereinführung. Nördlingen, 1847. 27. Benbebourg, H., Lieberleben ber ev. Kirche. Hannover, 1852. 28. Stip, G. Ch. H., Kirchenlied und Kirchenfried. Hannover, 1853.

- 29. Stier, R., Beränderungen oder nicht im Kirchenliede? Braunschweig, 1854.
- 30. Zimmermann, Aurze Geschichte bes ev. Kirchenliebes. Wiesbaben, 1855.
- 31. Schwarzburgisches Sion, ober Schwarzburgs Geistliche Lieberbichter in biographischen Stizzen nebst Auswahl ihrer Lieber. Rubolstadt, 1857.
- 32. Bachmann, 3. F., Mich. Schirmer, Conrector am grauen Rloster in Berlin, nach seinem Leben und Dichten. Berlin, 1859. 33. Kurte, L., Phil. Nicolai's Leben und Lieber. Halle, 1859. 34. Cosad, C. I., Paulus Speratus' Leben und Lieber. Berlin, 1861.

- 35. Ranke, E., Das Marburger Gesangbuch von 1549 mit verwandten Lieberbrucken herausgegeben und erläutert von . . . Marburg, 1862.
- 36. Pressel, P., Die geiftliche Dichtung von Luther bis Alopstock. Stuttgart, 1864.
- 37. Palmer, Chr., Evangelische Hymnologie. Stuttgart, 1865.
- 38. Das Choralbuch ber Brübergemeine von 1784 nach seiner Abfassung und seinen Quellen mit bazu gehörigen biographischen Notizen. **Gnabau**, 1867.
- 39. Wadernagel, Ph., Lieber ber Nieberlänbisch-Reformirten aus ber Zeit der Verfolgung im 16. Jahrhundert. Frankfurt, 1867.
- 40. Beder, C., Einige unserer alten Lieberfürsten. Berlin, 1869.
- 41. Riggenbach, Dr., Der Rirchengesang in Basel seit ber Reformation. Bafel, 1870.
- 42. Berende, B., Die Reuffischen Rirchenlieberbichter. Gera, 1872.
- 43. Bachmann, 3. F., Das Ofterlied "Jesus meine Zuversicht", hymnologische Studie. Berlin, 1874.
- 44. Siona, Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik. Gütersloh, 1876—1891. Begründet von Dr. L. Schöberlein, fortgesetzt von M. Herold.
- 45. Jentsch, Dr. H., Joh. Franck von Guben. Quellenmäßige Beiträge zur Geschichte seines Lebens und seiner Dichtungen. Guben, 1877.
- 46. Franck, Das evangelische Kirchenlied in Bommern. Stettin, 1877. 47. Sperber, E., Die Entwickelung bes beutschen ev. Rirchenliebes.
- Gütersloh, 1878 (2. Auflage).
- 48. Bertholz, C. A., Zur Geschichte bes Riga'schen Gesangbuches. Riga, 1878.

49. Burtharbt, G., Das geiftliche Lieb in feiner geschichtlichen Entwicklung. Königsfelb, 1879.

50. Bobe, W., Quellennachweis über die Lieber bes hannover'schen und luneburgifchen Gefangbuches fammt ben bazu gehörenben Singweifen. Hannover, 1881.

51. Bitter, C. H., Studie zum Stabat mater. Leipzig, 1883. 52. Schulze, G., Denkschrift, das Altmärkisch-Prignit'sche Gesangbuch betreffend. Salzwedel, 1884.

53. Fisch er, Dr. A., und Linke, Dr. J., Blätter für Symnologie. Gotha, Altenburg und Rahla, 1883—1889. (Sind leider eingegangen!)

54. von Liliencron, Freiherr Rochus, Deutsches Leben im Bolkslied um 1530. Berlin und Stuttgart, 1885.

55. Zuck, D., Das Kirchenlied im Anschluß an biblische Lebensbilder behandelt, nebst kurzer Geschichte des Kirchenliedes. Bernburg, 1886.

56. Fischer, Alb. Frbr. Wilh., Kirchenlieber-Lexikon. Symnologischliterar. Nachweisungen über ca. 4500 ber wichtigsten u. verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabet. Folge, nebst einer Uebersicht ber Lieberdichter. Supplement 1. Hälfte, die Lieber aus ben Buchftaben 2-3 umfassend. Gotha, 1886.

57. Linke, Dr. J., Martin Rindarts geiftliche Lieber nebst einer in Berbindung mit H. Rembe aus Eisleben nach ben Quellen bearbeiteten Darftellung bes Lebens und ber Werte bes Dichters. Gotha, 1886.

Wann wurde das Lutherlied: Ein feste Burg ist unser **58.** Gott, verfaßt? Historisch-kritische Untersuchung. Leipzig, 1886.

59. Wellmer, A., Der Gemeinbe- und Chorgesang in ber ev. Kirche, ein Erbtheil berfelben aus altfirchlicher und reformatorischer Zeit. Demmin, 1886.

60. Wetstein, Dr. D., Das beutsche Kirchenlied im 16., 17. u. 18. Jahrbundert. Eine literarhistorische Betrachtung seines Entwicklungsganges. Neuftrelit, 1888.

61. Rümmerle, S., Enchklopabie ber evangelischen Rirchenmufit. Erfter Band. A-R. Gütersloh, 1888. Zweiter Band von E-D. Dafelbst, 1890. Vom britten Band erschienen bis jett 2 Lieferungen.

62. Meyer, U. T., Die beutschen Classiter und bas Kirchenlieb. Emben, 1888.

63. Vahrentamp, 3., Kirchenlieber-Muftertaften ober firchliche Proben aus einigen Thüringischen Gesangbüchern. Nachtrag ober noch etlich zu empfehlende Proben aus dem Gothaischen Gesangbuche. Erfurt, 1888.

64. Tümpel, W., Geschichte bes ev. Kirchengesanges im Berzogthum Gotha. I. Theil: Geschichte bes Gothaischen Gesangbuches. Gotha, **1889**.

65. Obinga, Dr. Th., Das beutsche Kirchenlied in ber Schweiz im Reformationszeitalter. Frauenfeld, 1889.

66. Zahn, Johannes, Die Melobien ber beutschen evangelischen Kirchenlieber, aus ben Quellen geschöpft und mitgetheilt von . . . Gütersloh, 1889—1891. Bis jest erschienen 28 Befte. (Wird fortgefest bis zum 40. Hefte.)

67. Wolfrum, Phil., Die Entstehung und erfte Entwidelung bes beutschen ev. Kirchenliedes in musikalischer Beziehung. Leipzig, 1890.

## b. Katholische.

1. Körner, Ph. M., Passionsblumen. Die Leibensgeschichte unseres Herrn Jesu Chrifti, bargestellt in beutschen Kirchenliedern und from men Gefängen vom zwölften Jahrhundert bis auf die neueste Reit. Augsburg, 1844.

2. Bon e, B., Cantate. Ratholisches Gesangbuch. Mainz, 1847. Die 40 Seiten lange Vorrebe enthält geschichtliches und fritisches Mate-

rial zur Gesangbuchfrage.

3. Zeller, A., Das Gesangbuch ber Diöcese Rottenburg. Beitrage au einer Geschichte seiner Texte und Weisen. Tübingen, 1871.

4. Probst, Dr. F., Lehre und Gebet in den drei ersten driftlichen Jahrhunderten. Tübingen, 1871. Der II. Theil handelt von der Humnologie.

5. Soubiger, P. Anselm, Die Pflege bes Kirchengesanges und ber Rirchenmufit in ber beutschen tatholischen Schweiz. Einfiebeln. 1873.

6. Thalhofer, Dr. B., Handbuch der katholischen Liturgik. Erster Band. Freiburg, 1883.

7. Ernefti, Conr., Die Kirche in ihrem Liebe, ihren Feften, ihrem Opfer. Regensburg, 1883.

8. Galle, H., Erklärung katholischer Kirchenlieber. Breslau 1883; 2te Aufl. 1885; britte Aufl. 1891.

9. Em alb. 3., Theoretisch-praktische Anleitung zur Behandlung bes Kirchenliebes in ber tatholischen Boltsschule. Paberborn und Münfter, 1885.

10. Pape, I., Das Kirchenlied zu erweiterter Benutung insbesondere für Schule und Haus bearbeitet. Büren, 1885.

- Die deutsche Singmesse. Büren, 1885.

11. Mohr, 3., Die Pflege bes Bollsgesanges in ber Kirche. 2. Auflage. Regensburg, 1885. 3. Aufl. 1891.

12. Dreves, P. G. M., O Chrift hie mert! Ein Gesangbüchlein geiste licher Lieber. Freiburg, 1885. (150 alte Lieber mit historischen Nachweisen im Anhange.)

13. Rahfer, Dr. 3., Beiträge zur Geschichte und Erklärung ber alten Rirchenhymnen. II. Band, worin die Sequenzen bes Rom. Miffale besonders berücksichtigt find. Paderborn und Münfter, 1886.

14. Zeller, Joh. Mich., Geschichte bes Kirchengesanges in ber Diöcese Rottenburg, besonders im vormals würzburg., jest württemberg. Frankenland. Historisch=rechtlich nach den besonderen und allgemeinen Anordnungen als Beitrag zu ben cäcilianischen Bestrebungen unserer Tage bargebracht. gr. 8°. Regensburg, 1886.

15. Dreves, P. G. M., Kranze ums Kirchenjahr. Geiftliche Lieber.

Baberborn, 1886.

16. Baumter, Wilh., Nieberlanbifche geiftliche Lieber nebft ihren Singweisen aus Handschriften bes XV. Jahrhunderts. Leipzig, 1888. (Sep. -Abbrud aus Bierteljahreschrift für Musikwissenschaft 1888.)

17. Janffen, Joh., Geschichte des beutschen Bolles feit bem Ausgange bes Mittelalters. Sechster Band. Runft und Volksliteratur bis zum Beginn bes breißigjährigen Krieges. Freiburg, 1888. (S. 147—186: Tonkunst, Kirchenlied und geiftliches Lieb.)

- 18. Karner, P. Lambert, Der Clerus und die Kirchenmusit. Wien, 1889. (S. 155—192: Der Bolksgesang.)
- 19. Dreves, P. G. M., Archaismen im Kirchenliebe. Freiburg, 1889.
- 20. Gabler, I., Geiftliche Bolkslieder. 714 religiöse Lieder mit 387 Meslodien, gesammelt in der Diöcese St. Pölten. Regensburg, 1890. (Mit Quellennachweisen. Zweite, verbesserte und sehr vermehrte Auflage der Neuen geistlichen Nachtigall 1884.)

21. Selbst, Dr. 3., Der katholische Kirchengesang beim hl. Megopfer. 2te Auflage. Regensburg, 1890. (S. 93—126: Der kirchliche

Bolfsgefang.)

22. Krutschef, B., Die Kirchenmusik nach bem Willen ber Kirche. 3te Aufl. Regensburg, 1891. (Enthält auch die kirchlichen Vorschriften

über ben Bolksgefang.)

- 23. Bohn, E., Die musikalischen Handschriften bes XVI. und XVII. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik im XVI. und XVII. Jahrhundert. Breslau, 1890. (Auch für die musikalische Behandlung des Kirchenliedes wichtig.)
- 24. Mohr, J., Pfälterlein. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Regensburg, 1891.
- 25. Einleitung und Quellennachweis dazu. Daselbst, 1891.
- 26. Kirchenmusikalisches Jahrbuch. Herausgegeben von Dr. Fr. X. Haberl zum Besten ber Kirchenmusikschule in Regensburg. Regensburg, 1886 bis 1891. Enthält Quellenbeiträge zur Geschichte bes Kirchensliedes.
- 27. Gregorius-Blatt, Organ für katholische Kirchenmusik von H. Böckeler in Aachen, 1875—1891. Enthält in ben letzten Jahrgängen Quel- lenbeiträge zur Geschichte bes Kirchenliedes.
- 28. Müller, Abbé, Das Straßburger Diöcesangesangbuch. Bortrag. Colmar, 1891.
- 29. Pastoralblatt für die Diöcese Ermland. 1891. Enthält Aufsätze von Dr. Hipler über "das katholische beutsche Kirchenlied im Ermlande".
- 30. Pastoralblatt für die Diöcese Münster. 1891. Enthält Aufsätz über "das deutsche Kirchenlied in seinem Berhältniß zum liturgischen Gesange" von B. Müer.

## V. Bibliographie und nähere Beschreibung der wichtigsten Gesangbücher.

(Nachträge und Fortführung bis zum Jahre 1800.)

1. 1579. Anordnung vand Satung, der Apostolischen vazertrenten allsgemeiner wahrer Christlicher Kirchen, welche kurt begreiffet vad anzeiget, die unterschiedlichen Zeiten aller Monden durchs gante Jahr, in denen ohne Ergernüssen die hochzeitlichen freuden bequem, und mit gutten gewissen gehalten, auch verboten werden können und sollen, neben einem angehefften bericht von dem Bandte der Ehe, das dasselbe (weil der Man und das Weib lebet) keines weges sol noch können

auffgelöset ober zurtrennet werben, vormals in Lateinischer, iho aber in Deutscher sprach ausgangen, gemehret vnd gebessert. Vor die Ober und Nieder Laufnit Seelsorgern und eingepfarten, sampt etzlichen anbern nütlichen Trackteteln an tag gegeben, Durch ben Ehrwirdigen Johan Leisentrit ben Elbern, Aministratorem Ecclesiasticum etc. vnd Thumb-Dechant zu Bubissin. S. Ignat. Discip: S. Ioan: Epist: 2 an die Ephes: Wer den Obersten nicht gehorsam ist, der ist halkstarrig, zenkisch und hoffertigk. An den Leser. Kauff, ließ vnd merck bis Büchle klein, Es wird bir warlich nütlich sein. Anno 1579. 4.

74 nicht numerirte Blatter. Das Buch enthalt folgende Liebertegte ohne

Melodien:

1. Beidt Saupt und Leib von einem Geift.

2. Gin Anecht bes herren Willen weiß. 3. Auff das ben eim gefunden Leib.

4. Wiltu ein langes Leben ban.

5. Wer vor ber zeit gern fterben wil. 6. Bet, mach, hoff, leg bie Sand ans werd.

7. Jand, haber, gros vneinigkeit. Rr. 1, 2 und 7 finden fich fpater im Gefangbuche v. S. 1584.

Am Schluß steht das Bildniß Leisentritä, dann ein Blatt mit einem deutschen Gebichte »In effigiem Ioan. Leisentritii Senioris etc. von Christophorus ab hirschberg, Publ. Notar: atque ejusdem Rev. Domini Celeberr. Bibliotheeae Registratore: In diest Figur ist abgemald herr Leisentrit In seiner gstalt \* u. s. w. Die Anfangs- und Endbuchstaben sowie die Buchstaben in der Mitte der Berfe ergeben den Namen und Bohnort Leifentrite und einen Bahlfpruch.

2. 1600. Tibianus, 3. G., Artliche und luftige Beschreibung bender namhaffter heiligen Bergen, Horeb vn Synai: Bnd S. Catharinen, ber Beil. Jungkframen und Märterin Begräbnuß famt andern bendwürdigen Sachen, auch Miraculn. Costanz 1600. 8.

6 Blatter und 145 Seiten mit 3 Solgschnitten und einer Melodic.

Ratalog ber Bibliothet Handingers. Wien, 1876.

3. 1601. Tibianus, 3. G., Beschreibung ber Herrlichen Geistlichen Eronen, so ber Himmelkönigin Mariae von sechs und dreissig underschiblichen Ebelgesteinen bereit. Coftang 1601. 4.

4 Bl. und 96 S. mit einem Gebicht.

Ratalog der Bibliothet Handingere. Wien, 1876. 4. 1603. Tib i anus, J. G., Teutsche Rhythmi ober Berg über St. Mag-

talena. Ueberlingen. 1603. 8. Ohne Melodien.

Pfarrer Weftermager in Felbfirchen bei Wefterham (Bagern). 5. 1607. Praedicanten Latein, Das ift: Drey Fragen, allen Euangelischen Praedicanten von vielen Catholischen offtmals auffgeben, aber nie bißhero gründtlich beantwortet: Jeto auffs new in Reimen verfasset. Allen Christenmenschen nützlich und nothwendig zu lesen. Gestellt burch Hermannum Joseman, Liebhabern ber Warheit. (Holzschnitt einen Mönch und Praedicanten barstellend, barunter:) Getruckt im Jahr 1607. fl. 4.

10 Blatter, am Schluß: Getruckt ju Ingolftat in ber Eberischen Truckeren burch Andream Angermanr. Enthalt 3 Lieber:

1. Die Erfte Frag: Dbs mahr fen, daß ber Bapft von Gottes Wort abgefallen und daffelbig undertruckt habe? mit dem Liede "Ihr Praedicanten schrehet all".

2. Die andere Frag: Db die genannten Guangelischen Catholisch seven? mit dem Liede "Ihr Praedicanten rühmbt euch sehr".

3. Die dritte Frag: Ob jemals einer durchs new Guangelium selig worden? mit dem Liede "Ihr Praedicanten rufft und schrept".

Diefe 3 Lieber finden fich fpater in einigen Gefangbuchern bei Corner 1631 ff., im Benbelberger Buchlein 1629, in ber Davidifchen Barmonie 1659 u. f. w.

6. 1621. Chriftliche Walfahrt ber nothleubenben Catholischen Chriftenheit gehn Himmel. Newburg a. b. D. 1628. 12.

Enthalt 8 vierstimmig gesette Lieder. Katalog ber Bibliothet Sandingers. Wien, 1876.

7. 1628. Chriftlich Catholisch Gesangbuch, in welchem Auff alle Fest und Zeiten deß ganten Jahrs, in Processionen, beb dem Ampt der H. Meß und Communion, vor und nach der Predig und sonsten sehr viel Catholische mit schönen Melobeven gezierte Gefänge begriffen . . . Cum licentia Superiorum. Gebruckt zu Baberborn, beb Heidenrico Pontano. 1628. 12.

414 numerirte Seiten und 10 S. mit dem Register. Das Buch reprasentirt eine neue Auflage bes Gesangkuches v. J. 1617 und enthält 49 lateinische und 153 beutsche Lieder mit 70 Melodien. Die Melodie zu dem Liede »Ave Maria, gratia plena« ift boppelt abgedruckt. 31 Terte und 21 Melodien find neu hinzugekommen, dagegen beinahe ebensoviele Terte und noch mehr Welodien der alteren Auflage weggefallen. Die Redaktion der Singweisen ist eine schlechte. Zum ersten Male treten hier die Melodien auf "Bem Creup mit Lieb und Leid" und "Abe Jungfram Maria scham". Die lettere finden wir spater im Psalteriolum 1642 ju dem Liebe Spee's "Bacht auf ihr schöne Bogelein".

28. Wienand in Paderborn.

8. 1628. Catholische Kirchengesäng, auff bie fürnembste Fest bes gangen Jahrs, wie man bieselbe zu Cölln, vnd anderstwo, ben allen Christ. lichen Cathol. Lehren pflegt zu fingen. Auß ben alten approbirten Authoren der Catholischen Christlichen Kirchen, allen Pfarrberrn, alten Leuten und jungen Rinbern zu gutem verfaft. Jepo auffe new vbersehen, so viel die Meloden als den Text belangt, corrigirt, mit new Gefängen vermehrt, vnd in ein beständige Form gebracht. IHS. 1628. Getruckt zu Colln, Ben Peter von Brachel unter ber gulben Wagen, Mit Befrehung eines Ehrnvesten Rhats nicht nachzutrucken. 16.

706 Seiten und 11 S. mit dem Register. Enthält 9 lateinische und 242 deutsche Lieder mit 224 Melodien. Das Buch bringt fast alle in ben bei Peter bon Brachel (1619, 1623, 1625) erfcbienenen Gefangbuchern enthaltenen Lieber.

Neu find :

1. Die Gottheit rein anbett verborgen hie. 2. Bo foll ich bleiben mein Gott und Berr. Fürfilich-Stolbergische Bibliothet in Wernigerote.

9. 1632. Gen Speestelijck Luft-hooften, Met schoone lieffelijche geestelijche Shesangen beplant, boor eene Chatholijden Pastcor. Tot Geestelijcke blijtschap der sielen ende vermijdinge aller oneerlicke, lichtveerdige Werelts gesangen. Men vintse te koop tot Emmerid by Samuel Arntfzoon, woonente inten Latijnfen Bybel. 1632. 12.

179 S. und 3 S. Register mit 79 Liebern ohne Melodien. In den Ueberfcriften finden fich vielfach weltliche Lieber ale Singweisen angegeben. Manche

find handschriftlich in bas Buch eingetragen. Somnafialbibliothet in Emmerich.

10. 1633. Geeftelijde Harmonie, van veelterlen ende wighelesene soo oude als nieuwe Catholijde Rerdelijde Loffangen, Lehfenen enbe Liebekens, op die principaelste Feesten en getijten tes Jaers, die men in't Vorstendom Cleve by den Catechismus singht. Nu met groote neersticheit verbetert ende vermeerdert door eenen Catholijcken Priester. Psalm CXLVIII etc. Men vintse te coop tot Emmerid by Samuel Arntsen Boedvercoper woonente inten Latiinsen Bybel. Anno 1633, 12.

189 Seiten und 3 S. Register mit 126 Liebern und 2 Litaneien ohne Melobien. Ginzelne find jedoch handschriftlich beigefügt.

Symnafialbibliothet in Emmerich.

11. 1634. 3. Stalperts Gulde-Jaers Feest-Daghen. (Titelfupfer:) Den Schat der Geestelijcke Lofsangen. Gemaeckt opde feestdagen van t'geheele Jaer. Gedicht door den Eerwaerdigen heer J. S. V. W. Tot Antwerpen by Jan Cnobbaert. 1634. Ħ. 8.

6 Blätter mit der Borrede und mit Lobgedichten auf J. Stalpert (auch Stalpaert geschrieben). 1292 Seiten mit ben Liebern und ben Melobien bagu. 13 paert geichrieben). 1292 Setten mit den Liedern und den Melodien bazu. 13 Blätter mit den Registern. Auf dem Schlußblatte (14) die "Approbatie«, unterzeichnet P. R. S. Theologiae Licentiatus. Das Buch enthält 541 Gedicht auf Feste des Gerrn und der Heiligen im ganzen Jahre nach dem Kalender geordnet. Die 280 Melodien sind meist weltlichen niederländischen, französischen und italienischen Liedern entnommen. Die Ansangsworte des weltlichen Liedes sind über dem geistlichen Terte sedsmal notirt. Meistens folgt die Melodie in Roten, oft wird auch nur darauf hingewiesen, wie S. 507 Melodie "Den ouden Hillebrand«. S. 427 steht die Bemertung "De christelycke Mey, tegens it oude spreeckwoord: In de Mey trouwen d'onsalighen«. S. 1268 st. folgen niederländische geistliche Terte auf die Madrigalia di Luca Marenzio und an niederlandische geiftliche Texte auf die Madrigalia di Luca Marenzio und an berer Componisten.

Symnafialbibliothet in Emmerich.

12. 1636. Posaunenschal der 4 letzten dingen des Menschen: Matth. Raderi Soc. Jesu et Joan. Niesij S. I. Cölln. In Berlegung Constantini vnd Johan Münich 1636. 24.

72 Seiten. Enthält folgende Lieber:

1. "D Sonnen ichon edler Planet", Authore Petro Franckio S. I. "Rombt her wer Cron und Infel trägt", Interprete Sigismundo Bacchamer S. I.

3. "Run thu dich auff Schlund ohne grund", Interprete Christophoro Engelber S. I.

4. "Ach arme Seel wie magst hie wohn", Interprete wie ad 3.
5. Dies irae I. M. S. "Der tag deß Jorns wan der wird kommen, die welt im Fewr wird hingenommen" u. s. w.

Rr. 1-4 haben Melodien.

13. 1639. Himmlischer Harffenklang. Das ist Catholische außerlesene Kirchengefäng nach den fürnembsten Febertagen und Jahrzeiten gestellet ond verordnet, die man nicht allein behm Dienst Gottes, sondern auch zu Hauß, vnd ben allerhand arbeit nüglich singen und gebrauchen kan. Jeto aufs newe burch eine Geistliche Berson burchseben, mit vielen newen Melobeien, Reimen, Befängen gezieret und vermehret zu gröfferem Lob Gottes. Superiorum permissu, Cum Gratia et Privilegio S. R. Majestatis. Gebruckt zu Braunßberg, ben und in verlegung Caspar Weingärtners. Anno 1639. 12.

1 Titelblatt, 6 Blätter mit der Borrede des Druckers und Berlegers, 1 Blatt mit Bibelstellen, 431 numerirte Seiten mit den Liedern und den Melodien dazu,

am Schluß 9 Seiten mit dem Register.

Die erfte Auflage, welche nach der Borrede der vorliegenden Ausgabe ber Ludidirector Peter Schwengel in Braunsberg beforgt hatte, erschien im Jahre

In dem vorliegenden Exemplar v. J. 1639 ist nach S. 20 ein halber Bogen von 4 Blattern eingeschaltet mit Liebern, die nicht im Regifter fteben, barunter "D Königin gnädigste Frau", wovon Strophe 6 lautet:

Bitt für das liebe Preussenland, D Königin,

Bnd bitt für Krieg, Thewrung und Brand, O Königin Maria." S. 273—280 fehlen in diesem Cremplare.

Das Buch enthält 158 beutsche Liebertegte, 9 lateinische und 2 Difchlieber mit 63 Melobien. Die Melobie ju bem Liebe "Es ift ein Rog entsprungen" S. 21 steht später noch einmal bei dem Liede "Ach Jesu, ach vnschuldig Blut"

In der Vorrede wird gewaltig geklagt über die Lieder der Protestanten. Es heißt Bl. 1a: "Richt allein ihre verfamlungen in den alten Gottshäufern vnd Schulen, auß welchen fie die Catholischen mit gewalt herauß gestoffen, sondern auch der Gemeine Bofel vnnd handwerder die etwa ein wenig lesen konnen sol-ches bezeugen mit allerhandt Liedern, Bersen vnnd Reimen, welche fie morgens und abends abfingen, zur beträfftigung ihrer verstockten Bergen in den groben unnd abschewlichen jerthumen, in welchen fie von obgemelten verführerischen Lehrern sennd aufferzogen. Remlich also wird mit luft die töbliche Gifft ber falfchen Lehr hineingetrunden, welche mit honigfuffen worten in ber lieblichen Musicalischen Meloden den verführten Seelen von den Praedicanten durch ihre Cathechismos vnnd derergleichen Bucher wird eingeschendet."

Eropbem enthält das Buch 32 protestantische Rirchenlieder, die aber mit Ausnahme von zweien ("Ich bant dir schon durch beinen Sohn" und "Bas furchteft bu Feind Berobes fehr", Ueberfepung bes lateinischen »Hostis Herodes impie « von Luther) in den Gesangbuchern von Leisentrit 1584 und von Beuttner 1602 bereits vortommen. Diefe beiben Gefangbucher hat ber Berausgeber überhaupt ftart benupt. Außer den beiden genannten Liedern finde ich 23 Texte, welche in früheren tatholischen Gesangbuchern nicht steben, barunter folgende:

1. "Ale nun menicilich Gefchlecht, Durch Abam lebt vngrecht." Ueberfegung bes "Mittit ad virginoma." (\* bezeichnet: mit Melobie.)

2. "Chrifti jamerlichen Tod und fein bitter Leiden."

3. "Chriftus une geboren ift." » Christus nobis nascitur.«

4. "Dich Mutter Gottes loben wir."\* Aus dem Lateinischen » Te Mariam laudamus.« Rachbildung des Te Deum.

- 5. "Frewet euch ihr Kindelein mit frölichem Gesang, si, li, li, Kindelein, li, li, li, Kindelein mit frölichem Gesang." Lateinisch: »Plaudite pueri voce chorali, li, li, li pueri, : voce chorali. (Rur diese Beilen!)

6. "Simmel frew dich, Erd erschalle."\* Das »Caelum gaude « beutsch. "Jesu Fronleichnam schon, Warhafftiger Gottes Sohn."\*
8. "Jesu, König der Ehren, Wol dem, der dich stets liebet."
9. "Last uns Jesu singen sein , dem newgbornen Kindelein."\* Das "Salve Jesu parvule « deutsch.

10. "Laft vne betrachten mit fläglichem Bergen."\* 11. "Lob Chrift den Berren, Der vne thut nehren."

- 12. "Wein Mund der fingt, mein stimm erklingt."\*
  13. "O herr Jesu, hehland der Welt."\* (Rex Christe factor omnium.)
  14. "O heilig mahl, gar wunderlich."\*

- 15. "Sein Nam ift groß vber alle Nam" (Magnum nomen Domini.)
- 16. Salue paruule, Jefu Rindelein fein, Nate hodie, von der Jungfram rein, gleichwie der Sonnenschein: Quae dum credidit Angelo nunciante, bu wirst empfangen und einen Sohn gebaren, O clementia, Sein Nam folt du beiffen, Jesum Gottes Sohn, von des himmels Thron, Gaudeamus ergo omnes, vos ift geboren, ein König der Ehren, vnde salus orta, Allhie auff dieser Erden." (Rur diese Strophe.)

17. "Seche tag vor den Oftern ba, Ram Jefus gegangen."

18. "Wollan lieben Chriftenleut, Mit Lobgefang fent all berept."\*

Melodien, die zum ersten Male auftreten, finden sich 31, darunter die oben bezeichneten mit Ausnahme von Rr. 1. Die Redaktion der Melodien ist keine sorgfältige. Die Lieder "D Christ hie merk" und "D du hochheiliges Creuze" haben Singweisen, welche Nebenstimmen aus mehrstimmigen Sagen bilden. Dem Liebe "Es ift ein Rof' entsprungen" wurde ftatt ber iconen allbekannten Melodie eine andere, die auch bei dem Liede "Ach Jesu ach, unschuldig Blut" steht, applicirt. Ich vermuthe, daß eine Anzahl der hier zum ersten Male auftretenden Melodien wegen ber gang eigenthumlichen Melodit aus bem polnischen Rirchengefange herrühren.

Ein vollständiges Berzeichniß der Lieder dieses Gesangbuches steht im Pastoralblatt für die Diocese Ermland von Dr. Sipler. XII. Jahrgang, S. 138.

Bischöfliches Archiv in Frauenburg.

14. 1639. Troftbronn, Mariae vnb Joseph, Betrübte, Krande, Sterbenbe, gefangene, wie auch Malefit personen mit vorlesen, Zusprechen, ermahnen, vorbetten, Zu tröften, fterden, vnb aufftzurichten, in 7. Bucher . . . . von newem beschrieben Durch R. P. Georgium Voglerum ter Societet Iesv Briefter. Cum permissu superiorum et privileg : Sac. Caes. Maes. Burthurg ben Elias Michael Zind. Anno 1639. 8.

> 1 Titelfupfer. 8 Blätter mit der Dedication des Berlegers, d. d. 2. Februar 1639 und ber bes Autore vom 8. September 1623. 6 Bl. mit bem Ralender. 1075 Seiten und 11 S. mit bem Regifter. Das Buch enthalt folgende Lieber

(ohne Melodien), die mahrscheinlich von Bogler gedichtet find:

1. Bann Mund vnnd hert nimbt Jefum ein. G. 293. Ueberfetjung

bes » Jesu duleis memoriae. 39 Strophen.

2. Jesu mein Trost vnd Sussignisteit, Erfüll u. 1. w. S. 607. 11 Strophen.

3. O Gott, mein henland sen gegrüst. S. 644. Uebersehung des »Salve mundi salutare.« 62 Strophen.

4. Ach tremer Gott herr Jefu Chrift. G. 750. 16 Strophen.

- 5. Wann d'Bhr Eins schlägt, so sag ich brauf. S. 948. 12 Stroppen.
  6. O herr mein Gott im himmelsthron. S. 653. 20 Strophen.
  7. O Jesu seh mein Zuversicht. S. 752. 13 Strophen.

15. 1642. Appendix Ritualis Romano-Pragensis. Wien 1642. 4.

6. 218—232 ftehen 12 deutsche Lieder mit 11 Melodien. Es find die Rummern 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 von Rr. 138 der Bibliographie im I. Bande, sobann bas Lied "herr Jesu fuhr mit Schallen" nach der Melodie "Ru merdet auff ihr lieben Rind". Pfarrer A. Tichernen in Schnauhubel bei Schönlinde (Böhmen).

16. 1645. Den Gheestelycken Leeuwercker, vol godtvruchtige Liedekens ende Leissenen, bedeylt in dry deelen, door H. Guil. Bolognino. S. T. Lic. Canonic vande Cathed. Kercke tot Antwerpen. t'Antwerpen, by de Weduwe ende Erf-ghenamen van Jan Cnobbaert. 1645. 8.

8 Blätter und 528 Seiten mit 266 Liedern und 205 Melodien. Diefe letteren find meift niederlandischen und frangöfischen weltlichen Liedern entnommen.

Direttor Dr. Everte in Rolbuc (Solland).

17. 1646. Seelen Speiß Das ist Bon Iesv und Mariae Unabenreiches Gottgefälliges Gebet Deß Heiligsten Rosenkrant Sambt Desselben Gründ. lichen Bericht, Fürtrefligfeit, Bielfältigen Privilegien groffen Gnaben und Indulgentzen, Ito Zu gröfferem Lob Gottes auffs newe burch eine Geiftliche Berson burchsehen, mit etglichen newen Gebet, Reimen vnd Gefängen vermehret vnd gezieret. Superiorum permissu. Gebruckt zu Braungberg, burch Casparum Weingartner. 1646. 8.

3 Blatter, 724 Seiten und 11 Bl. mit bem Register. Der 5. Theil S. 557

bis 691 enthält Mndachtige Geistliche Gesang vor vnd nach dem Rosentrans durch das gange Jahr zu gebrauchen", darunter 7 mit Melodien. Universitätsprosessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz). Sanitätsrath Dr. Weber in Riebeim (Kreis Hörter).

18. 1648. Seche Schone Geiftliche Lieder. Beh der Predig und Chriftlichen Kinberlehr andächtig zu singen. Getruckt zu München, Im Jahr 1648. 12.

Enthält folgende Lieder: "MIPS

1. Romb h. Beift mit beiner Benab. 6 Str.

2. Fremt euch ihr liebe Chriften. 5 Str. 3. Dein hilff wir all begehren, Maria hilff wns all. 6 Str. 4. Maria bu liechter Morgenftern, Bir feben u. f. w. 6 Str.

5. Frewt euch ihr fromme Rinder. 5 Str.

6. Jest lagt vne wieder fingen jum Bichlug ber Rinderlehr. 5 Str.

Die beiden beigegebenen Melodien ju Dr. 1 (und 4) und 2 (3, 5, 6) find bie ber Nummern 279 und 405 im I. Bande.

Bibliothet des Jesuitenconvente in Exacten (Solland).

19. 1650. Drey schöne geiftliche Lieder, Die Geiftliche Farb genandt. Das Erste In Schwart will ich mich Kleyben. Von dem Leyben Christt. Das Ander In Weiß will ich mich klehden. Bon den siben Frewben vnser L. Frawen. Das Dritte In Blaw will ich mich flehben Bon ben siben Frewden S. Joseph. Im Thon: Frewet euch lieben Seelen. Ober wie, Maria hülff. Getruckt zu Insprugg, beh Michael Wagner, Im Jahr, 1650. 8.

8 Blätter ohne Melodien. 16, 16, 17 Strophen. Sammelband (Yd. 7854) Königl. Bibliothet in Berlin.

20. 1652. Phison Mysticus, Hydriis sex Euangelicis exceptus. Dag ist: Geistlich Paradens oder Goltbrunn, in sechs Euangelischen Wafferkrügen empfangen, vnd in zweh vnd fiebenzig Portiones ober Schalen, außgetheilet. Ober New Miracul, Bett- vnd Sangbuchlein, zu Ehren Gottes, vnd beg H. Apostels Matthiae, allen Chriftglaubigen Menschen, insonderheit aber ben Matthianischen Brüdervnnd Schwestern, zu Trost vnnd aufferbawung, auß befelch der Obern abgefertiget, vnd ans Liecht geben: Durch Den R. P. F. Antonium Mesenich, beg Gotteshauß Sancti Matthiae Professen,

vnb Prieftern. Getruckt zu Trier, beh Hupricht Reulandt. 1652. 8.
Bor dem Titelblatt ein Kupferstich. 717 Seiten und 19 S. mit dem Register.
S. 171 Responsorium de s. Matthia (mit der Melodie:) »Gratias tidi Rexregum « u. j. w. S. 299: "Dich lobt und ehrt regit alle welt". S. 378: "Kom her, D Chrift, vnd schaw mit fleiß". S. 450 : "Gegrüffet sehst du Sanct Mattheiß, ber du hie ruhst". S. 532 : "O Sanct Mattheiß du wunder Man". S. 620 : "Matthiam laft vns loben all, ben Gott". S. 710: "Auff, auff, Philippe auff". Das lette Lied ift breistimmig; die übrigen find alle für Discant und Baß geset.

Beinrich Terftappen in Bracht.

21. 1655. Bon ber Ewigkeit, Bnb ber Welt Thorheit vnd Spteskeit, Ein nutz-fruchtbarliches newes Gesang. In Thon: Grüß bich Gott bu schöne Diern, etc. Getruckt zu Insprugg, beh Hieronymo Paur, 1655. 8.

> 4 Blatter mit bem Liebe : "D Belt, D Belt, D falfche Belt, betreugft gar vil mit Guet vnd Gelt". 20 Str.

Die handschriftlich eingetragene Melodie ist die der "Kaiserin". Sammelband (Yd. 7854) Königl, Bibliothek in Berlin.

22. 1659. Praxis Catechistica. Das ist Einfältiges und Nugliches Gefprach, zwischen einem Batter vnnd Sohn von bem rechten Glauben vnd Christlichen Catholischen Lehr . . . . burch P. F. Placidum Spies, Conventualen vand Priorn deß Röm. Reichs Gottshauß Ochsenhausen, Benedictiner-Orbens in Schwaben. Getruckt zu Bregent am Bodensee, beh Bartholome Schnell. Anno 1659. kl. 8.

284 Seiten und 4 S. Register. In dem Appendix dazu (67 Seiten) stehen S. 54—67 "etwelche Geiftliche Gefanger, in der Kinderlehr oder Creupgangen zu fingen". Es sind im ganzen 8 Lieder:

1. Gegrüeßt senstu Maria rein, aller Junckfrawen Zier. 4 Str.

2. Ach Jesu mein was groffer Penn. 5 Str.

3. Erstanden ist der h. Christ. 6 Str.

4. Frem bich bu himmeletonigin. 7 Str.

- 5. D Heiliger Schutz-Engel mein, Den Gott mir hat zugeben. 4 Str. 6. D beilige Statt, die Gott vns hat. 7 Str. 7. D Joseph rein, D Batter mein. 9 Str. Im Ton "Zu dir o Jungfram Maria rein".

8. Dich gruegen wir D Jungfram ichon. Rosentranglied in 3×5 Str. Rr. 1, 2, 3, 4 und 8 haben Melodien.

Stiftebibliothet in Ginfiedeln.

23. (1660). Dretz schöne neue Wethenacht-Gesänglein, Zum erstenmahl in Truck geben Durch M. K. Ihr Himmel vond Gestiren, Sonn, Mond vond Element etc. In der Melodet: In Schwartz wil ich mich kleiben, etc. Das ander: O Iesusein süß, O Iesusein mild, beins Batters Will hast du erfüllt, etc. Das dritte: Die Geistlich Nachtigall genannt. Komb Nachtigall somh, komb thu auff dein Schnäbelein, etc. Zu Augsburg, beh Iohann Schultes. O. I. (circa 1660). 4 Bl. 8. Sammelband (Yd. 7854) auf der königl. Bibliothet in Berlin.

24. 1662. Der Fünffte Theil. Anbächtige Geistliche Gesäng, vor- vnnb nach dem Rosenkrant durch das gante Jahr zu gebrauchen. Am Schluß: Gedruckt zu Wienn in Oesterreich, beh Matthaeo Cosmerovio, Röm:

Ray: May: Hoff-Buchbruder, im Jahr 1662. 12.

Das Buchlein bilbet ben 5. Theil eines größeren Werkes, welches vom Rosentranz handelt. Dieser Theil enthält S. 641—875 Lieber, beim Rosentranzgebete zu fingen, darunter 15 mit Melodien. Diese letteren find zum Theil älteren betannten Kirchenliedern entnommen.

Universitatebibliothet in Breelau.

25. 1666. Geiftliches Psalterlein PP. Societat. Jesu. . . . . Editio XV. Eölln. In Verlegung Johann Langenbergers vor der Laurentianer Bursch. Anno 1666. 16.

491 Seiten und 9 S. Register ohne Melobien. S. 1—336 stehen die Lieber der alten Ausgabe. S. 387—427 Pfalmen Davids nach Ulenberg. S. 428 bis 491 Zusat neuer Gefang. Diese Lieber kommen meistens ichon in früheren Ge-

fangbuchern bor, ftanden aber bisher nicht im Pfalterlein.

26. 1669. Alte vnd Newe Geiftliche Catholische außerlesene Gefäng u. s. w. (wie 1649) Auß Befelch . . . . wiederumd gedruckt vnd mit vielen Geiftlichen Gefängern vermehret. Würzburg 1669. 12.

12 und 497 Seiten.

Antiquar Rosenthal in München (Ratalog 61).

27. 1671. Kunst aller Künste Das ist Manier und Beiß Gottseeliglich zu sterben. Ober verneuerte Sterbe-Kunst, u. s. w. Ourch R. P. Bernardum Joannem Rosa Abbten und Herrn des Fürstl. Gestifftes Grüssau.... Permissu Superiorum. Nehß, druckts Ignatius Constantinus Schubarth. Im Jahr 1671. 8.

14 Seiten mit bem Calendarium und ber Borrebe, sobann 287 gez. Seiten und 9 S. mit dem Register. Enthält 9 Lieber mit Melodien und viele andere ohne Melodien aus den Buchern von Sileftus, Spee, Procopius und Racatenus; einzelne Lieber rühren nicht von diesen Dichtern her, z. B. S. 151: "D Jungfrau

rein ohn Madel, o schönes Sternenlicht". Bgl, das Jahr 1664 im II. Bande.

Antiquar Ackermann in München (Katalog 258).

28. 1671. Hymnodia sacra, Quâ Jesu, Mariae Coelitumque laudes Pio affectu et Notis musicis decantantur oblata in strenam Sodalibus angelicis Moguntinis. Moguntiae, Typis Christophori Küchleri. Anno 1671. 32.

277 Seiten und 3 S. Inder. Enthalt 64 lateinische Liebertexte mit 63 Me-lobien, welche jum größten Theil in fruberen Gesangbuchern vorgekommen find.

29. 1671. Psalter Ulenbergs. In der Vorrede der Ausgabe vom Jahre 1710 angeführt.

30. 1672. Trug Nachtigal . . . . Jeto auffs new obersehen und zum vierten mahl in Truck verfertiget. Collen, In verlag Wilhelm Friessens

Buchhändlern im Ert Engel Gabriel in der Tranckaassen. 1672. 16.

258 Seiten und 2 S. mit dem Index. Die Melodien in Kupfer gestochen stehen auf XXIV Extrablättern. Ein Abdruck dieser Ausgabe, der 5. Druck, erschien 1683 in demselben Berlage. Bgl. die Beschreibung im II. Bande, S. 51.

- 31. 1673. Himmlische Nachtigall von Peter Repenberg. Bgl. 1701.
- 32. 1673. Psalterium Amoris Lieb Pfalter . . . . von R. P. Bartholomaeo Christelio. Brag, 1673. 12. (Goebeke, Grundriß, 2. Aufl., III. Bb., S. 196.)

33. 1675. Christliche Nachtigal.

Bgl. die Bibliographie im I. Banbe, Rr. 455. Der Autor heißt Rugent. Dies Buchlein, welches eine Nachahmung von Spee's Trup-Nachtigall darstellt, gablt 111 und 4 Seiten (16°) und enthält 167 beutsche und 8 lateinische Lieberterte, dazu am Schluß die "Litanen von Loreto: Bater boch ins himmelsthron". Bon ben Liebern wurde meines Biffens tein einziges in ein Boltsgefangbuch aufgenommen.

- 34. 1676. Ein anbächtig gant newes Lieb von der Gros-Mutter Sanct Anna, Im Thon zu singen: Ich hab mir außerwöhlt. Gebruckt im Jahr, 1676. D. D. 8.
  - 4 Blätter mit dem Liede "Ein Baum ist aufferstanden, Ift globt in allen Landen Darvon ich singen will" u. s. w. 26 sechszeilige Strophen ohne Melodie. Antiquariat von List und France in Leipzig (Katalog 172).
- 35. 1676. Der Sündfluß, Welcher über die Menschen gangen ift, zur Zeit Noe, von wegen ihres fündlichen Lebens. Auf bem fiebenden Capitel Genefis gezogen u. s. w. Im Thon: Frölich so will ich fingen, mit Luft n. f. w. Getruckt im Jahr Chrifti, 1676. D. D. 8.

8 Blätter mit dem Liede: 3v hohem Lob und Chren, der heiligen Göttlichen Krafft u. f. w. 37 neunzeilige Strophen ohne Melodie. Antiquariat von Lift und France in Leipzig (Katalog 172).

- 36. 1676. Hymnodia catholica, Das ist: Alt und Newe Catholische Rirchen-Befänge, Auff die fürnehmbste Fest Christi deß Herrn, seiner Hochgelobten Mutter allzeit Jungframen Maria, vnd etlich anderer Heiligen Gottes, Auß unterschiblichen approbirten Authoren ber Catholischen Kirchen zusammen gebracht, Auch wohlmeinend Allen andächtigen Catholischen Christen zu Nut vnd geistlichem Trost in biese bequeme Form gerichtet. Bnb Cum Licentia Superiorum. In ber Alt-Statt Prag. Gebruckt vnd verlegt Brban Goliasch. Anno 1676. 12.
  - 1 Titelblatt und 5 Bl. mit dem Register, 573 Seiten und 3 S. mit einem Berzeichniß von Wallfahrtsgefängen. Das Buch repräsentirt eine neue, vermehrte Auflage bes 1655 in Prag erschienenen Gesangbuches; es enthält 200 Liebersterte mit 155 Melodien. (Bgl. II. Bb., S. 37, Ar. 89 und S. 16 oben.) Bibliothet bes Franzistanerklosters in Prag.
- 37. 1678. Annus Seraphicus Seraphisches Lieb-Jahr, Ober Anmüttige Zu Göttlicher Liebe anleitende Lieder, auff alle Tage deß gangen Jahrs von R. P. Bartholomaeo Christelio ber Societät Jesu außgefertigt. Cum Facultate Superiorum. Gebruckt zu Ollmüt, beb Johann Joseph Kilian, 1678. 16.

1 Titelfupfer, dann das Titelblatt und 5 Blatter mit der Borrede und Ginleitung. S. 1-557 die Lieder. Am Schluß 14 Seiten mit dem Register und 3 Seiten mit der Verbesserung der Drucksehler. Das Buch enthält geistliche Gebichte auf jeden Tag bes Jahres, die sich aber zum kirchlichen Gebrauch nicht eignen. Meines Wissens ist kein Gedicht in irgend ein Gesangbuch übergegangen. Melodien find nicht vorhanden, bagegen ift eine Tabelle alter Lieder beigegeben, nach beren Melodien die Gedichte gefungen werden tonnen.

Ronigliche Bibliothet in Berlin.

38. 1678. (L. von Schnüffis) Philotheus, ober beg Miranten burch bie Welt, vnd Hofe wunderlicher Weeg nach ber Ruh-feeligen Ginsamkeit. Entworffen von Mirtillen, einem beg Miranten guten Freund. Wien, 1678. 12.

Mit eingestreuten Liedern und Melodien.

Bgl. die Ausgabe 1690. I. Bb., Ar. 479 der Bibliographie. Katalog der Bibliothek handingers. Wien 1876.

39. 1679. Handbüchlein Außerlesener Geistlicher Gesäng Auff die fürnehmste Festäg und Zeiten beg gangen Jahre abgetheilet. Der Erbahren und Löblichen Bruderschafft ber Jungen Gesellen, Bnter bem Titul ber Reinigung Mariae, Zu lieb Zusahmen getragen. 3m Jahr 1679. Gebruckt zu Münfter in Weftphalen, Ben ber Wittiben Raeffelbts. 16.

118 Seiten, 1 Blatt mit bem Lieberregifter und 10 Blatter mit Gebeten.

Enthält 72 meift altere Lieber ohne Melobien.

Ronigliche Bibliothet in Berlin. 40. 1679. Azwinischer Bogen . . . . Bon dem Hochw. in Gott Batter Edl und Hochgelehrten Herrn, Herrn Dominico, Der Löbl. Stüfft und Clöster Obern-Altanch, und Michelsfelden, Respective Abbt und Administratore etc. Ans eins vnd in ben Truck gegeben burch Balthasarum Regler gebachten Clofters Obern-Altanch, Professen Priestern und Priorem Geschlicht, gericht, Das ist Ursprung ond altes Herkommen, beg weitberühmten Gnaben-Bildts Mariae Beimbsuchung auff bem Bogenberg, Unterlandte beg Churfürftenthumb Bahrn u. f. w. Gebruckt zu Straubing Ben Johan: Chrysostomo Haan, 1679.

1 Titelfupfer und 7 Blatter mit ber Bufdrift an die Rapferin Eleonore Magdalena Theresia, ber Approbation u. f. w. 374 Seiten mit 7 Liebern und

7 Melodien mit beziffertem Bag.

Antiquar Adermann in München (Ratalog 258).

41. 1681. Ein New-Geiftlich Lied Von ter Wunderthätigen Jungframen Maria Belche Muff bem Prämonstratenser Bergel, nechst ber Königl. Haupt-Stadt Ollmüt im Marggraffthumb Mähren verehrt wird u. f. w. Gedruckt im Jahr Chrifti, 1631. fl. 8.

4 Bl. mit bem Liebe: "Gegruffeft fenft du Rofen gart, D Jungfram Roniglicher Art". 38 vierzeilige Strophen. Im Ton: D hochgelobte Jungfram rein.

Stiftsbibliothet in Aufhausen.

42. (1682.) Catholische Außerlesene alt und neue Gefäng . . . . (wie 1659 im II. Bande). Aus sonderm Befelch . . . . Herrn Wilhelm Egon Bischoffen zu Straßburg u. s. w. Molßheim beh Joh. Jacob Dol-

hopff, Fürstl. Bischofflichen Straßb. Buchdrucker, o. J. 12.
Die Privilegertheilung ist datirt vom 27. August 1682. 556 Seiten und 6 Bl. mit dem Register. Das Buch enthält 27 Lieder, welche in der Ausgabe v. J. 1659 nicht stehen, darunter 25 mit Welodien. Ausgefallen sind 13 Lieder mit und 8 ohne Melobien. Die neu aufgenommenen Lieder fteben jum Theil in ber Sammlung "Reufche Meerfraulein" 1664.

Bitar Müller in Düttlenheim (Elfaß).

43. (1633.) Gen Geestelijd Lust-Hoofken u. s. w. (wie 1632 in biesem

Banbe). Men vintse te toop tot Kevelaer. 12. o. 3. Die Approbation ift aus bem Jahre 1683. 283 Seiten und 3 Blatter mit bem Regifter. Das Buchlein, eine neue, vermehrte Auflage ber im Jahre 1632 erschienenen Sammlung, enthält 143 Lieder ohne Melodien.

1

44. 1684. Newes Lieb, Bon Bnfer Frauen Newens So Titulierten Morgen-Von deme herauß gegeben, Welcher es zu München beh St. Peter in ein und anderer Predig vor bisem weitläuffig vorgetragen u. s. In Meloden deß Liebs, Maria Magdalena. Anno 1684. D. D. N. 8.

> 4 Bl. mit dem Liede: "Lengst, was mein kurper Sinn erkandt" in 21 achtzeiligen Strophen.

Stiftsbibliothet in Aufhausen.

45. (1685.) Geestelyce Harmonie u. s. w. (wie 1633 in biesem Banbe). Door H. P. Pr. Domus fratrum S. Gregorii Embricae. Men vintse te koop tot Kevelaer. Am Schluß: T' Amsterdam by Johannes Stichter, in ben Bergh Calvarie, in be Kalver-straet. o. J. Die Approbation auf der Kehrseite des Titelblattes ist vom Jahre 1685. 12.

260 und 4 Seiten mit 161 Liebern. Das Buch ift eine neue Auflage ber im

Jahre 1633 erschienenen Sammlung.

46. 1687. Marianischer Schnee-Berg, Ober Beschreibung der Andacht beh Unser Lieben Frawen zum Schnee auff dem Berg zu Auffhausen, wie folche in bem Marianischen Sauf baselbst täglich Abends gehalten wird. Sambt Neun und zwantig Bitt- und Lob-Gefänglein. Nun bas britte mal, auff viller begehren und verlangen in bruck gegeben. Durch Johann Georg Seibenbusch, Dechandt und Pfarrer, auch der Congregation S. Philippi Nerij daselbst Pat. spirit. 0 MarIa | aD | nIVes | In | aVfhaVsen | tIbI | Constantes | aVXILIo | rege. Cum Facultate Superiorum. Regenipurg, Gebruckt ben Joh. Egibi Raith, Bischoffl. Regenspurg. Soff-Buchbr. 1687. Ħ. 8.

1 Titelblatt, 1 Bl. mit ber Dedication und Borrebe, bann 132 numerirte Seiten mit 29 Liedern und 22 Melodien. Eine Melodie ift doppelt abgebruckt S. 57 und 84.

Der Berfaffer ber Lieder ift mabricheinlich ber oben genannte 3. G. Seiden-

Dufch, geb. 1641 zu Munchen, gest. 1729.
Für manche Lieber ift bas Bücklein die alteste Quelle, z. B. "Kombt ihr Englein, helft unst singen", "Kombt ber ihr Creaturen all", "In dem himmel und auf Erden" (Lied von Jesus, Maria und Joseph), "Gegrüßt sehst du, o Königin, Salve Regina."

Spatere Auflagen erschienen 1718, 1724, 1744.

Rreisbibliothet in Regensburg.

47. 1690. Zodiacus Laetofatalis. Luftiges Sterbjahr . . . . von R. P. Bartholomaeo Christelio. S. I. Brag, 1690. 8.

(Goedete, Grundriß, 2. Aufl., III. Bd., S. 196.)

- 48. 1690. Andächtiges Lob-Gesang, Zu Lob der allerseligisten Jungfrauen und Mutter Gottes Maxiae Zum Trost, So zu schuldigster Danckbarkeit, wegen glückseliger vorben gegangener Krönung, ben 19. und 26. Jenner, beg Allerdurchleuchtigften Abler-Hauß angestimmet worden. Augspurg, Gebruckt durch Augustum Sturm, Anno 1690, Ħ. 8.
  - 2 Bl. befect. Enthält die Lieber :

1. "D Maria, wie wunderbar" mit Melodie,

2. "Mein Troft, mein Freud, mein Sußigfeit" ohne Melobie, wahrscheinlich von J. G. Seibenbufch, benn fie finden fich spater in beffen Ge-fangbuchlein v. J. 1718.

Stiftsbibliothet in Aufhausen.

49. 1691. Marianischer Pilgerfahrts-Führer Dessen man sich ben ben Pro-Baumter, Rirchenlieb. III.

cessionen nacher Scharpffen Hövel . . . . So dan nacher Kävelaer . . . . Wie auch nacher Nivenheim Bnb anderen Derteren zu gebrauchen mit bebgefügten einigen newen Lieberen und jebes Orts abgefonderten wie auch universal Registern. Getrückt und zu finden Ben Petrus Theodorus Hilden, In ber Schmirstraß über bem Zeughauß. Cum privilegio Superiorum. 16.

Das in Coln gebrudte Buchlein gahlt 448 und 7 Seiten. Es enthalt lateinische und beutsche Gefange ohne Melodien, und zwar 47 lateinische, 67 beutsche, 10 Litaneten, Die 7 Bugpfalmen lateinisch und beutsch von C. Ulenberg. Die Lieber find zum größten Theil in früheren Gesangbuchern zu finden. Ca. 11 Terte treten hier jum erften Male auf.

Fürftlich Stolbergische Bibliothet in Bernigerobe.

50. (1677.) 1691. Himmlisch Palm-Gärtlein Bur beständigen Andacht, und geistlichen Ubungen, Richt allein mit Tagzeiten, Litaneven, Gebett, Betrachtungen, etc. Sondern auch mit hehlsamen auß Göttlichem Wort und H. H. Bättern gezogenen Underweisungen und Lehrstücken Reichlich besett, Fruchtbarlich gegründet, Annemblich gezieret : Durch P. Wilhelmum Nakatenum Der Societät Jesu Briftern. Künffter Truck, vom Author mercklich in Materi und newen Rupfferstuden vermehrt, verbeffert, und in füglichere Ordnung gebracht. Colln Ben Johan Wilhelm Friessem, Anno 1691. Cum Privilegio sacrae Caesar. Majest. Et speciali Approbat. Sereniss. et Reverendiss. Archiep. et Electoris Col. etc. Maximiliani Henrici, utriusque Bavariae Ducis, etc.

> Bor dem Titelblatt befindet fich ein Aupferstich, darunter die Worte: Himmlisch Palmgärtlein vermehret und verbessert Authore P. Wilh. Nakateno S. J. Cum Privil. Caes, et spec. approbatione. Colln, Bey Jo. Wilhelm Friessem Ao. 1677. 16. 932 Seiten.

Die dem Buche vorgebruckte Approbation bes Erzbischofs Maximilian hein-rich ift datirt vom 8. Marz 1662. In der Approbation und Brivilegertheilung an den Buchbrucker B. Friessem vom 28. August 1668 sagt der Provinzial Bernard Habbel, daß das Buch wiederum (denuo) gedruckt werden dürfe. Racatenus erwähnt in feiner Dedication vom 1. September 1668 ebenfalls eine frühere Ausgabe; wann biese erschienen, vermag ich nicht zu sagen. Na ch ber beutschen Ausgabe veranstaltete ber Autor auch eine lateinische, »Coelesto Palmetum«, von ber ich ein Eremplar aus bem Jahre 1669 befige. Die Approbation vom 18. September 1667 nennt diese eine vermehrte Ausgabe. Das beutsche Balm-Gartlein enthalt 35 beutsche Lieberterte, ohne Melodien, theils Ueberfepungen lateinischer Symnen, theils frei gedichtete Lieder. Da viele von diefen in die fpateren Gefangbucher übergingen, und Racatenus als Lieberbichter Goebete gang unbefannt geblieben ift, fo gebe ich nachstehend ein Berzeichniß ber Liebertexte, Die, soviel ich habe erforschen konnen, fammtlich von Nacatenus herrühren. Die lateinischen Tertanfänge habe ich aus dem Coeleste Palmetum v. 3. 1669 binjugefügt. Die mit einem \* bezeichneten Texte fteben in ber vermehrten Auflage v. J. 1721.

> 1. Brod der Engeln, une ju laben. 297. Panis angelicus fit panis hominum.

> 2. Chrifti Mutter ftuhnt in Schmerpen. 2. Strophe: Durch die Seel mit höchstem Lenben. 366. Stabat mater dolorosa.

> 3. Den alle himmel, Meer und Erd, Mit Lob und Brebg erheben. 30. Quem terra, pontus, sidera.

> 4. Der Einig Sofin, fo ewiglich Bom Batter ift entsproffen. 317. Patris sapientia, veritas divina.

> 5. Dich Ignati ju verehren, Dich Kaveri gleicher Beig. 287. O Ignati, militantis clara lux ecclesiae.

> 6. Dich D Bent ber Welt zu gruffen, Fall, D Jefu, bir zu Fuffen. 336. Salve mundi salutare.

- 7. Dich, D Meer-Stern, gruß von ferren, D bu Mutter. 100. Ave maris stella.
- 8. Dich, fanct Barbara, erwöhlet Bur Gesponf hat Gottes Sohn. 309. Fatalis o agonis Patrona Barbara.
- Dich zu gruffen fall zu Fussen, D betrübte Mutter mein. 349. Ave duleis mater Christi, quae cor tuum gladio.
- 10. Euch wir, D reine Geifter, Bu prepfen fennd bereit. 273. Custodes
- hominum psallimus angelos.

  11. Gedena, O Gott! O höchsted Gut! Daß du vom Jungfräwlichen Blut. 71. Memento salutis auctor.
- 12. Gegruffet fenftu Königin, Der Welt und Engeln Berricherin. 67. Ave regina coelorum.
- 13. Joseph Davids Sohn gebohren, Bräutigam ber Jungfraw rein. 389. Magne Joseph, fili David. Bgl. I. Bb., Nr. 93.
- 14. Kom, ach tom, D Troffer mein, Kom ju meinem hergen ein, Mit ben fieben Gaben bein. (Rur Diefe Strophe.) 197. Voni sancte spiritus et emitte coelitus dona tuae gratiae.
- 15. Kom D heiliger Beift hinein Bum betrübten Berpen mein. 230. Veni sancte spiritus et emitte coelitus lucis etc.
- \*16. Liebes Creup! du haft mir geben In der schwären Lebens-Reiß. 475. (Ausgabe 1721.)
- \*17. Nun, D Jesu, D mein Leben, Meine Seel sich kan begeben. 471. (Ausgabe 1721.)
- 18. D Christi Bunden roth, Mein Hulff in letter Roth. 339.
- 19. D Deg Tage, ber wird vergehren. 2. Strophe: Wie wird fenn fo groffes Bagen, Ban ber Richter. 234. Dies irae, dies illa. Bal. II. Bd., Mr. 354 II.
- 20. O bu Brunn beg mahren Lebens! Boller Luft und Lieblichkeit. 209. Ad perennis vitae fontem.
- 21. D Gott dich liebe ich; nicht darum, Daß ich dadurch zum himmel fom. 494. O Deus ego amo te.
- 22. D groß, o gnadenreiche Fraw, Die du von heilgen Geiftes Taw. 61.
- O gloriosa virginum. 23. O beilger Geift, bein Göttlich Gnab Bom himmel ab lag dawen. 219. Nobis sancti Spiritus gratia sit data.
- 24. D Beiligfte Drenfaltigfeit, Seh an dein liebe Seelen. 679.
- 25. D Beiligste Drepfaltigkeit, Zwar brepfach in Personen. 179. O lux beata Trinitas.
- 26. D Jefu mein, was tan boch febn, Das ich bir mochte geben. 532.
- 27. D Jefu, liebfter Jefu, D Troft ber Seelen mein. 923. Bgl. I. Bb., Mr. 130a.
- \*28. O Ihr Königliche Männer, Die ihr in so hohem Stand. 479. (Ausgabe 1721.)
- \*29. D Marthrin, zur Königin Bon Mutter-Leib gebohren. 483. (Ausgabe 1721.)
- 30. D Mein Zung frolod und singe, Stimme ein mit Hert und Muth. 295. Pange lingua gloriosi corporis mysterium. 31. D! D der Straff! der grossen Straff, Die ich hie muß außstehen. 677.
- 32. O Starder Mann, O stardes Weib, Bom Salomon gepriesen. 263. O bina conjugalis Exempla foederis.
- 33. D Tramrigfeit des Bergens, D Bein, D angften ichwar. 925.
- 34. D über die Raturen, Bon Gott (D Jungfram rein). 197. O Mater, O Senatus Regina coelica!
- 35. D Wohl benfammen gefügte Nahmen, J. M. J. 848. 35a. Sen gegrüft, D Königin himmels und der Erben. 371. Salve mundi Domina.
- \*36. Sion deinen Heyland preise, Deinem Führer Ehr beweise. 240. (Ausgabe 1721.) Lauda Sion Salvatorem.
- Bann Angft und Roth, Big auff den Tod. 927.
- 38. Wan ich, O liebster Jesu mein, An dich allein gedende. 249. Jesu dulcis memoria.
- 39. Was ift boch in diesem Leben, barnach wir. 847.

51. 1693. Mibtwinters Buchlein, Darinnen die Wehhenacht-Gefäng, So man im Abvendt, und auff die heilige, frolich und gnabenreiche Geburt unsers lieben Herrn und Hehlands IESV Christi zu singen pflegt, begriffen werben u. f. w. Bebrudt zu Münfter in Beftphalen, Ben ber Wittiben Raeffeldt, Im Jahr 1693. 12.

> 88 Seiten (befect!). Enthält befannte lateinische und beutsche Abvente- und Beihnachtslieder, theilweise mit Melodien; die letteren find aber durch den untorretten Sap vielfach verdorben. Gin vollständiges Exemplar v. 3. 1706, "Gedrudt zu Munfter in Beftphalen, Ben den Erben Raeffeldt", ftimmt mit ber Ausgabe v. 3. 1693 überein, wenigstens bis S. 88. Es gahlt im gangen

96 Seiten.

Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

Ludgerianum in Münfter.

52. 1693. Ein Andächtiges Lob-Gesang, Bon Der Allerheiligsten Drepfaltigkeit, So Bon einem Priester der Congregation S. Philippi Nerij, dem gemeinen Mann zu Trost angestimbt vnd vorgesungen worden. Cum Licentia Superiorum. Gebruckt zu Wienn, Beh Susanna Christina Cosmerovin, Röm. Rapserl. Mapest. Hof-Buchbruckerin. Anno 1693. kl. 8.

6 Bl. mit dem Liede "Gott zu Ehren lasset hören, Sein Lob von uns zu aller Beit". 10 sechezeilige Strophen mit ber Melobie. Das Lieb steht schon in dem von J. G. Seidenbusch im Jahre 1687 herausgegebenen Buchlein.

Stiftsbibliothet in Aufhausen. 53. 1695. Alex. Haken's musikalisch marianische Schakkammer. Augsburg, 1695. Notirt in "Anthologie beutscher katholischer Gefänge aus älterer Zeit" (von Aurbacher), Landshut, 1831, S. 238.

54. 1696. Chrift-Catholisches Gesang-Buch, Auff alle Sonn- und Fest-Tage durch das gange Jahr: Behm Ampt der H. Meß, Processionen und Rinder-Lehr nützlich zu brauchen, jeto wiederumb übersehen und approbirt. 1696. Newhauß: In Berlegung Chriftoph Nagel, Hoch-Fürst. Hoff-Buchbrucker, und Johann Sessen, Buchhändler in Baberborn. 12.

> 1 Titelblatt, 1 Bl. mit der Privilegertheilung des Bischofs Hermann Werner. S. 5-327 die Lieder mit ben Melodien, bann folgt das Register. Das Buch enthalt S. 5-9 funf "Catechifmus-Befang" mit Melodien, fodann 227 meift ältere Lieberterte aus ben fruberen Paberborner und anderen Befangbuchern, darunter 39 lateinische. Rur 15 Melodien finden fich vor, darunter 3 für Lita-

Sanitätsrath Dr. Weber in Nieheim (Areis Höxter).

55. 1696. Sacrae cordis deliciae, Das ist: Heilige Hertzens-Frewd, Ober Anmüthiges geistliches Lust-Wälblein, Worinnen eine Gott-liebende Seel, durch allerhand newe, theils Poetischer, theils Historischer-Weiß verfaste, und für jede Zeiten deß Jahrs ordentlich außgetheilte geistliche Gesänglein, ihr Hertzu Gott und seinen Heiligen erhebet, und sich in- und mit ihnen anmathigst im Geist verlustieret. Auffgeset Durch ben Ehrwürdigen P. F. Fulgentium a. S. Maria, Carmeliter Discalceater-Orbens Priestern. Cum Facultate Superi-Collen, In Berlegung Arnoldi Metternich, vor ben orum. Augustineren. Anno 1696. 8.

14 und 404 S. und 20 Bl. Melodien.

In der Borrede heißt es:

,Warumben ich mich dann auch keiner Poetischen Kunst sonderlich beflissen, sonbern allein die mir vorkommende Affecten gefolget, etliche zwar Gedicht-Weiß vorstellend, worinnen Christus unter der Form eines Schäffers eine Gott-liebende Seel unter der Form einer Schäfferin, die Seelen-Kräfften unter der Form der

Schäfflein, und andere Eigenschafften unter anderen Sachen burchgehends vorgebildet werben: Andere Befanglein aber nur blog Siftorifcher-Weiß verfaffend; vier ad funff auch (fo viel mich zu erinnern weiß) auß einem alten Gefang-Buchlein in eine andere Form, und etwan eben fo viel auf dem Lateinischen ins Teutsche, und dann gleichermaffen fo viel auß einem entelen Belt-Sinn (bamit fie ale ein Aegyptischer Raub zu einem Gott-gefälligen Opffer murben,) in einen befferen Geiftlichen versepend u. f. w. Ond mit Benfügung etlicher weniger mir auß meiner Lateinischer Composition

überbliebener Text, wie imgleichen einiger außerlesener frembber Lieder (so wenig in Truck zu sinden) dem Trucker zu übergeben u. s. w.
So viel auch die Composition betrifft, verhoffe, daß, wann nur im abschreiben oder trucken nichts versehlet ist, und der gunstige Leser im lesen keinen Buchstaben oder Syllaben außlasse oder zusetz, alles nach Poetischer Maß der Bersen auff den Schlag und Klang der Neloderen (so ich als einer der Musick unerfahrner von anderen Musicis entlehnet) recht fenn werde, fintemahlen folche durchgehends in obacht genommen zu haben vermenne" u. f. w.

Die meisten Melodien find bekannten Kirchenliedern entnommen. Gine Anzahl von Liebern ging fpater in einzelne Gefangbucher über, z. B. Mainz 1715 ff. Direktor Bodeler in Aachen.

56. 1697. Ein Lobgesang Von dem Leben Und Wunderthaten Des Seiligen Philippi Nerii, Stiffters bes Oratorii, Der Priester zu Aufhausen sonderbahren heiligen Batters und Patron u. f. w.

Regenspurg, Gebruckt ben Joh. Egibi Raith, Bischoffl. Soff-

Buchbruckern. Anno 1697. fl. 8.

38 S. mit dem Liede "Erfreuet euch allhie zumahl, Und dancket Gott von Herhen all". 38 vierzeilige Strophen mit der Melodie. Das Lied fieht bereits 1687 in dem von J. G. Seidenbusch herausgegebenen Büchlein. Stiftebibliothet in Aufhausen.

57. 1697. Allgemeines Gefangbuch, In welchem Die aufferlesenste so wol alte als neue Lieber, so in den Mahntischen, Cöllnischen, Trierischen, Würthurgischen und Spehrischen Gesang-Büchern Verfasset und begriffen, in dieses allgemeine Gesang-Buch zusammen gesetzt, und mit Noten gezieret sehnb. Die jenige Lieder so keine Noten haben, sehnd auß bem Mahnter Gesang-Buch genommen, allwo fie mit Roten zu finden sehnd. Auß sonderbahrer Verwilligung eines Hochwürd. Vicariats zu Mahnt im ganten Ert-Stifft in der Kirchen und Schulen zu gebrauchen. Der vierdte Truck merklich verbessert. Cum gratia et Privilegio Sacr. Caes. Maj. et Electoris Mogunt. etc. Mahnt, gedruckt und verlegt durch Johann Mahr. Hoff- und Universit. Buchtrucker. 1697.

385 Seiten und 9 S. mit bem Register.

256 Lieberterte, darunter 69 mit Melodien. Diese letteren find größtentheils im Notendruck korrumpirt. Unter den Liedern, welche neu aufgenommen wurden, find besonders bemerkenswerth: "Gegrußet seist du, Königin, o Maria" (ohne Melodie), "Es ist ein Schnitter beißt der Lod" (mit Melodie).

Fürftlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

58. 1698. 1 Titelbild. Gebruckt zu Wienn, Bey Leopold Boigt, Anno 1698. Zellerischer Lerchen-Flug, Ober Vier Geiftliche Lieber, Welche Bu schuldigften Chren ber übergebenedehtiften Simmels-Rönigin, und ohne Erb-Sünd empfangenen Jungfräulichen Mutter Mariae, In aller Demuth sennd componirt worden u. s. w. N. 8.

8 Bl. mit folgenden Liedern ohne Melodien:

1. "Mund solft schweigen! &'Gert will fingen." 13 sechszeil. Strophen. Im Ton: D du Mutter voller Gnaden, 2c.
2. "Sing mein Lerchlein, jest thue fingen." 12 sechszeil. Strophen. Im Ton: Seh gegrüßt zu tausendmahlen, 2c.

3. "Solt ich reben mit ben Thranen." 10 achtzeil. Strophen. Im Ton: Laß dich sehen Gnadens Sonnen, 2c. 4. "D Lerchen-Schaar nicht weille." 11 siebenzeil. Strophen. Im Lon:

D Freudenreiche Zeiten, D Freudenreiche Boft, 2c. Stiftebibliothet in Aufhaufen.

59. 1698. Lob-vnd Dand-Zeichen, So zu ber gröffern Shr Gottes und feiner hochwerthesten Mutter Mariae, . . . Bon Einem Briefter Congr. Orat. S. Philippi Nerij in Auffhausen . . . angestimbt und hinterlassen worden. In dem Thon, wie das Te Deum Laudamus, ober Dich D Gott im Himmel oben, 2c. Wienn in Desterreich, Beh Sufanna Christina Cosmerovin, Kapserl. Mabest. Hoff-Buchbruckerin, 1689. H. 8.

4 Bl. mit dem Liede "D Maria wir bich loben, Weil du alles loben wehrt". 19 sechszeilige Strophen. Das Lied steht in dem 1718 von J. G. Seidenbufch

herausgegebenen Buchlein.

Stiftsbibliothek in Aufhausen. 60. 1700. Außerlesene Catholische Geistliche Kirchen-Gesäng u. s. w. Gebruckt zu Münfter in Weftphalen, Bey ben Erben Raeffelbt. 1700 1 12.

161 Seiten und 5 S. mit dem Register. Inhalt berselbe wie in ber Ausgabe

v. J. 1688. (Bgl. I. Bb., S. 120, Rr. 477 ber Bibliographie.) Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

61. (1700.) Vier schöne neue Wenhnachts-Lieder. 1. Was muß es bedeuten (7 Str.). 2. Berweilet nicht, hört Wunder an (8 Str.). 3. D Joseph mein! schau nur um ein Dertelein (17 St.). 4. Auf, Auf, ihr Hirten (6 Str. in Mundart). 4 Bl. 8. o. D. u. J.

Ratalog der Bibliothet Sandingers. Wien, 1876.

62. (1700.) Dren schöne Geiftliche Lieder, Deren erste zwen zu Lob der allerseeligsten Himmels-Königin vnd Jungfrauen Mariae u. f. w. Amberg, ben Johann Burger. kl. 8. o. 3.

4 Bl. mit den Liedern :

1. "Ave Maria klare, bu liechter Morgenstern" u. s. w. 10 Strophen. Im Lon, wie man die Tagweise fingt.

2. "Ave Maria du Simmele-Königin, aller Belt." 7 Strophen.

3. "Der Engel verfundt uns den Tag, als Jesus Christ gebohren ward." 5 sechszeilige Strophen. Stiftebibliothet in Aufhausen.

63. (1700.) Ein epfriges und sehr nutliches Gesang, Wie sich ber Mensch in Freud und Lend bem Göttlichen Willen ergeben foll. Uber Die Meloden: Steht ehlends auf, es gilt ein Gweth. D. D. u. 3. kl. 8. 2 Bl. mit dem Liede: "Sous seyn, so seps, wie mein Gott will" in 13 acht-

zeiligen Strophen. Stiftsbibliothet in Aufhausen.

64. (1700.) Chriftliche Ermahnung An die fündige Seel des Menschen u. f. w. Von Johann Georg Seibenbusch, Dechant und Pfarrern, auch ber Congregation S. Philippi Nerij zu Aufhausen Patre spirituali, burch breh Gefänglein vorgetragen. Cum Permissu Superiorum. 8 Bl. il. 8. o. D. u. J.

Enthält 3 Lieber mit ben Melobien:

1. "Bach auf, D Seel, du irrigs Schaff!" 13 siebenzeilige Strophen.
2. "Auf! D Mensch mach bich bereit." 12 siebenzeilige Strophen.
3. "Auf, auf, D Mensch, mach bich bereit." 20 vierzeilige Strophen.

<sup>1)</sup> Die lette Biffer ift auf bem Titelblatte nicht zu finden. Das Buchlein erschien also in ben Jahren 1700-1709.

Die Lieber ftehen bereits in bem Aufhausener Buchlein v. 3. 1687. Stiftsbibliothek in Aufhausen.

65. (1700.) Drep schöne neue Geiftliche Lieber, Das Erfte: D Noth, D Benn, O Schmerten, O liebster Jesu mein, 2c. Das anderte: Ach webe, D Schmert und Penn, wer gibt mir Trost allein, 2c. Das britte: Ihr Sünder kommt gegangen, seht euren Jesum an, 2c. Gedruckt in biesem Jahr. D. D. 4. Bl. kl. 8.

Das erfte Lieb hat 13, das zweite 15, das britte 4 Strophen. Antiquar L. Rofenthal in Munchen.

66. (1700.) Drey schöne Geiftliche Lieber, Das Erste. Da Jesus an bem Creube ftund, 2c. Das Anderte. Jesus mein Gott! wie treff ich bich jett an, 2c. Das Dritte. Um Achte betrachte, daß jetund bie Fasten, 2c. Gebruckt in biesem Jahr. 4 Bl. fl. 8.

Das erste Lieb hat 9, bas zweite 6, bas britte 10 Strophen. Dieses lettere hat die Ueberschrift "Ihr liebe meine herren und last euch fagen, ber hammer und ber hat Achte geschlagen. Antiquar L. Rosenthal in Munchen.

67. (1700.) Drey schöne neue Geistliche Lieber, Das Erste: Gegrüft setzt bu Maria Jungfräuliche Zier, 2c. Das Anderte: Ach wo soll ich mich hinwenden, 2c. Das Dritte: Seh gegruft zu taufentmalen holdseliges Gnaden Bild, 2c. Gedruckt in diesem Jahr. 4 Bl. kl. 8.

Das erste Lied hat 7, das zweite 7 und das dritte 9 Strophen. Antiquar L. Rosenthal in München.

68. 1701. Hymnodia catholica, Ober Ausserlesene Alte und Neue Catholische Kirchen - Gefänger, zusammengetragen burch einen Liebhaber Deß Singens. Eger, gebruckt beh Johann Frank Fritschen, 1701. 12.

256 G., bann 5 G. mit bem Regifter und 1 G. Drudfehler. Appendir von 23 Seiten. 70 deutsche und 7 lateinische Lieber ohne Melodien, barunter 7 theil-

weise überarbeitet nach protestantischen Borlagen.

1. Am Sabath fruh Marien drei.

- 2. Auf meines gangen bergen Grund.
- 3. Chriftus ber und feelig macht.
  4. Erschienen ift ber Freudentag.
  5. Heut triumphiret Gottes Sohn.
  6. Nun laft und ben Leib begraben.

- 7. Run lob mein Geel ben Berren.

Rr. 2 heißt sonst: "Aus meines herzens Grunde". Rr. 4: "Erschienen ift ber herrliche Tag". (Raheres bei den betreffenden Liedern im I. und II. Bande.) Das Gesangbuch enthält viele alte Lieder, die auch in Deutschland üblich waren.

6. 227 steht ein polemisches Liede: Ein trauriges Klags Gesang, in welchen Deutschland und die Reicht ein bei Beit ein bei Ein trauriges Klags Gesang, in welchen Deutschland und die Reicht ein bei Beit ein beit ein bei Beit ein beit ein beit ein bei Beit ein beit

Doctor Martin Luther beweinet, daß er fich fo muthwilliger Beig bon der Chriftlichen, Catholischen, Apostolischen und Romischen Rirchen abgesondert u. f. w. beginnend: "Herr Jesu Chrift, wie frech hab ich von deiner Kirch gewendet mich und dich mein heil verlassen" u. s. w. Der Appendix enthält 7 meistens alte Lieder, darunter "Ein Uhraltes Gesang von dem heiligen Wencessas Marthrer, und Patron des Königreichs Böheimb:

"Beiliger Bencestae, deg Bohmerlande Befduger fepe, unfer Furft gepreift, bitte für und meift, ben beiligen Beift, Rprie eleison." (Roch 8 Strophen.)

Melodien fehlen.

69. 1701. Kurter Begriff beg Himlischen Palm. Gärtleins R. P. Wilh. Nakateni Societ. Jesu. Auff vieler Antrieb vom Authore selbst in diese Form und Ordnung gebracht.. Cölln 1701. Rörners Paffionsblumen, 1844, G. 200.

70. (1701.) Geiftliches Pfälterlein P P. Societ. Jesu. In welchem bie außerlesenste alte, und newe Kirchen- und Hauß-Gesäng, liebreichste Bfalmen Davids, Rinder-Lehr, fleiner Catechismus, Gebett-Büchlein

ber Bruberschafften, ic. verfasset. Diese lette Truck mit sonderlichem Fleiß übersehen, und mit vielen anmüthigen, und gant newen Gefängen und vielen Pfalmen vermehret, und seiner Ordnung nach eingesett. Ebllen am Rhein, Ben der Wittib Metternich und Sohn, Buchhandl. Im Bogel Greiff. Cum Privilegio. 16. Ohne Jahresangabe. Druckerlaubniß des Provinzials vom 3. Juli 1701.

1 Titelkupfer, 1 Titelblatt, auf 16 nicht numerirten Seiten: "Catechismus burch Petrum Canisium". S. 1—482 stehen 341 numerirte Lieber ohne Melodien; am Schluß auf 4 Bl. das alphabetisch geordnete Liederregister.

Sanitätsrath Dr. Weber in Rieheim (Kreis Hörter).

71. 1701. New vermehrte himmlische Nachtigall, Daß ist Außerlesene, anbächtige, mit gar newen, wohl- und anmühtig gesetzten Melobenen lieblich außgezierte Gefänge, Welche zur jeben Zeit, in allen und jeben Leibs und ber Seelen Angelegenheiten können erbäulich, nutund füglich gebrauchet, gesungen und gespielet werden. Der Christlichen newbegierigen Jugend zuvorderst, dan auch allen anderen Gottliebenden Seelen, zu Befürderung ihrer geistlichen Ergötzlichkeit, und wahren beständigen Fremd in Gott ihrem Geliebten Berrn Mit sonbahrem Fleiß auffgesetzt durch den Wohl-ehrw. hochgelehrten, der eblen Musik verständigen, und trefflich wohl erfahrenen Herrn Petrum Repenberg, beren Collegiat Kirchen B. Mariae Virg. in Gradib. et Capitolio Vicarien. Getruckt zu Cölln. beh ben Erben Johann Wilhelm Friessem im Ertz-Engel Gabriel. 1701. 32.

297 S. und 3 S. mit bem alphabetischen Berzeichniß ber Lieber, 85 an ber Bahl, ohne Melobien, fammtlich von Beter Revenberg gedichtet. 10 Lieber biefes Autors finden wir schon in dem i. S. 1666 erschienenen "Pfalterspiel" mit Sing-weisen, die von Keyenberg componirt worden sind. Man vergleiche in der Biblio-graphie des L. Bandes das Jahr 1666. Auch der dort notirte Anhang zum "Pfalterfpiel" enthält 28 Melodien ju Liedern Repenberge mit Application ber

ersten Textstrophe.

Eine frühere Auflage ber "himmlischen Rachtigall" erschien im Jahre 1673. Bir erfeben bies aus einer Rotiz auf S. 37 bes genannten Anhanges. Ueber bem Liebe "Wir fangen an im nahmen bein" fteht bas NB. "Das erfte in himmlischer Nachtigall edit. Anno 1673".

Einzelne Lieder Revenberge gingen in fpatere Gefangbucher über. 22 ber-

felben fteben in dem Anhange jum Cochem'schen Gesangbuche v. 3. 1737. Die bekannteften barunter find :

1. Einen Engel Gott mir geben. 2. Gottes Will allgeit geschehe. 3. Mein Seel, mas findft du fteben.

4. Muß es bann gelitten fein.

5. D Maria, Jungfrau reine, fei gegrußt. Bibliothet bes Jesuitentloftere Exacten in Solland.

72. 1703. Neu - Vollkommen - Catholisches Gesang - Buch, Straßburger Bischthums: Auß sonderbarem Befehl, Ihro Eminentz Guillelmi Egonis, Herrn Hrn. Cardinals von Fürstenberg, Fürsten und Bischoffen zu Straßburg; Und Verordnung Ihro Hochw. Gnaden, Herrn, Hrn. Francisci von Camilly, als beroselben Vicarii Generalis und Officialis in obbemelten Bischthum zusammen getragen, Und Mit außerlesenen, Uhralten und Neuen, so wohl in allerhand Zufällen, als an Sonn- und Fepertägen beh bem Gottesbienst, in Schulen, Häusern, und anderstwo zu gebrauchen nutbarsten Gesängen und verteutschten Kirchen-Hymnis; zugleich mit Kunst- richtig zur Orgel auffgesetzen alten und neuen Melodepen ausführlich verseben. Auch

mit Gebott keines anderen, als dieses allein, in diesem Bischthum sich zu bedienen, das zwehtemal in Truck versertiget. Straßburg, Getruckt ben Michael Stord, Bischöffl. Buchtrucker, 3m Jahr 1703, 12,

1 Titelfupfer, 1 Titelblatt, 3 Bl. mit Approbation und Privilegertheilung, 614 gez. Seiten und 16 Seiten mit den Indices. Nachbruck der Ausgabe v. J. 1697. Bgl. I. Bd., S. 123 unten.

Rach einer Mittheilung bes herrn Bifard Muller in Duttlenheim (Elfaß), ber mir das vorliegende Eremplar zur Berfügung ftellte, erschienen weitere unveranderte Auflagen diefes Gefangbuches in den Jahren 1730 und 1738 bei Le Rour in Strafburg. Stadtbibliothet in Augsburg.

Bifar Müller in Düttlenheim (Elfaß).

73. 1703. Marianische Ehren = Titlen. In ber Lauretanischen Litanen be= griffen: Bnd in gebundener Redens-Arth, durch Sentenz und Figuren ber Göttlichen Schrifft, fräfftige Aussprüch ber Heiligen Bätter, und verschiedener bewehrten Auctoren außerlesene Discursen u. s. w.

> Anfangs in Latein an Tag gegeben, anjeto zum Trost ber Teutschen Nation in beren Mutter-Sprach versetzt, und vermehret mit 61 anmüthigen Arien, und Melodepen (so auch zu denen Lateinischen Versen mögen applicirt, und gezogen werben) in benen Rirchen, und an Festägen ber seeligsten Mutter Gottes zu gebrauchen u. f. w.

> Beschrieben burch P. F. Isaa cum von Ochsenfurth in Francen, Capuziner Orbens Briefter, und Prediger: Sambt 58 annehmlichen Rupfferstichen, zwar vor diesem sinnreich erfunden, und schon öffters ans Liecht gebracht, nun aber in gröfferer Formb u. f. w. vor Augen gestellt. Mit bem Rapserlichen Privilegio und Erlaubnuß ber Obern. Gebruckt zu Würthurg, burch Heinrich Engmann Hoffbuchbrucker, verlegts Johann Dehniger Handelsmann von Ochsenfurth u. s. w. 1703. 4.

1 Kupferstich, sobann das Titelblatt, ein Portrait, 7 Blätter mit der Dedication und Borrede. 1 Kupfertasel, 2 Blätter "Anwünschung des Auctors". 1 Kupfertasel. S. 1—576 die Lieder mit den Erklärungen, Kupfern u. s. w. S. 577-634 bie Melodien bagu nebst Generalbaß. Das lette Lied hat außerdem noch eine Instrumentalbegleitung für 2 Biolineu, Alt, Tenor und Digel. Am Schluß 5 Bl. mit dem alphabetischen Sachregister und 1 Blatt mit Korrekturen von Druckfehlern.

Antiquar Rofenthal in Munchen.

74. 1704. Marianischer Baum-Garten, Allwo Die, in ber Schmerthafften Marianischen Einöde herumbgewanderte Polymnia (die Menschliche Seele) fich zu erluftigen, Mariam in unberschiblichen Baum- Bewächsen Gefangs-Beig betrachtet. Mit schönen, neu erfundenen Sinn-Bilbern, schönen außerlesenen, und bewährten hiftorien, wie auch mit neu auffgesetzten Arien, und Ritornellen a 2 Violinis geziehret. Hervor, und in Truck gegeben. Durch Fr. Theobaldum von Coftanz Capuciner. Mit Rom. Kapferl. Majest. Gnad und Frepheit, auch Bewilligung ber Oberen. Gebruckt zu Coftanz, In ber Hochfürstl. Bischöffl. Truckeren, ben Leonhard Barcus, Anno 1704. 8.

Buerst ein Titelkupser mit der Unterschrift Joseph Gruber sculpt., Joh. Caspar Scherer kecit, dann solgen das Titelblatt und 10 nicht gez. Blätter (Dedication, Borrede u. s. w.), 416 Seiten und 24 Aupfertaseln. Die beiden Theile des Buches enthalten 24 Oden (Arien) mit Melodien, dazu Generalbaß,

2 Biolinen und Orgelftimme.

Universitätebibliothet in Freiburg (Baden).

75. 1704. Chrift-Catholisches Gesang Buch, Auff alle Sonn- und Fest-Tage burch bas gange Jahr, behm Ampt ber H. Meg, Processionen und Kinder-Lehre nüglich zu gebrauchen. Jeto wiederumb approbirt, und mit fehr schönen, gant neuen geiftreichen Befängen vermehret und außgezieret. Cum Privilegio Suae Cels. Paderb. 1704. Neuhauß: Gebruckt ben Joh. Dietherich Tobt, au finden in Baberborn ben Seffti feel. Erben. 12.

Der Inhalt ift berfelbe, wie in ber Ausgabe v. 3. 1696. Rach bem Register

folgt in diefem Exemplare ein Ratechismus.

Ludgerianum in Münster.

76. 1705. Andächtige und auserlesene Gesänger, Welche zur Auffmunterung ber zarten Gemüther, und Vermehrung des Lobs Gottes und Maria feiner werthen Mutter, Mit schönen, anmuthigen und nunmehro verbesserten Melobeben, auch anberen neuen Gesängern vermehret, Allen Chriftlichen Liebhabern zu Gefallen aufs new, und zum brittenmahl in Druck gegeben. Cum Permissu Superiorum. Würtburg, bey Johann Michael Kleper, Universitäts-Buchdrucker. 1705. 12.

187 Seiten, 3 S. Register und 1 S. Errata musica. Das vorliegende Exemplar der Burgburger Universitäts-Bibliothet ift befect. Das Register enthält 86 Liebertexte, die meisten find mit Melodien versehen. Außer einigen alten Liebern stammen die Texte meist aus der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts, ungefähr 25 Lieber finde ich hier zum ersten Male. Universitätsbibliothet in Würzburg.

77. 1705. Allgemeines Gefangbuch u. f. w. (vgl. 1697). Der zehenbe Drud merdlich verbeffert: Bon R. P. Martino von Cocheim Capuciner-Ordens. Cum gratia etc. Mahntz, gedruckt und verlegt burch Johann Mahrn 2c. 1705. 16.

Enthält 251 Texte mit 72 Melodien, die in der folgenden 11. Ausgabe viel-

fach wieder verändert worden sind.

Das Eremplar mar früher im Befige bes herrn Dr. Solfcher in Redling.

haufen ; ber jegige Befiger ift unbefannt.

78. 1705. Catholisch Gesang-Büchlein, Darinnen Allerhand schöne Geistliche Gefänger zu finden. Welche burch bas gange Jahr an Sonnund Feber-Tägen, in ben Rinderlehren, Procesionen, Creutgangen, ond an anderen Orthen sehr nutslich zu gebrauchen. Bon newem wieder gedruckt; verbeffert; mit ichonen Liedern vermehret, vnd auf die Fürstlich St. Gallische Landschafft gerichtet. Cum Licentia Superiorum. St. Gallen, Gebruckt und zu finden ben Jacob Müller, Anno 1705, 12.

> 284 S. und 4 S. mit dem Register. Dann folgen: "Melodehen Über das Catholische Gesang-Bücklin Anjeyo Zum Nutzen der Catholischen Jugendt und liebhaberen der Music in Druck geben." 168 S.

Das vortreffliche Buch enthält in seinem ersten Theile 108 Liebertexte, zum Theil altere. Der zweite Theil bringt 63 Melodien zu den Liedern (Discant und Bag). Die hier zum ersten Male vorkommenden Lieder mit den Melodien sind meistens in diefen Band aufgenommen worden. Stiftsbibliothet in St. Gallen.

79. 1706. Bambergisches Gesangbuch. Dritte Auflage mit Melodien. Siebe

80. 1706. Midtwinters Büchlein. Münster 1706. 12. Bgl. 1693.

81. 1706. Traur-Lieb, Uber ben zeitlichen Hintritt ber Durchleuchtigisten Fürstin Und Frauen, Frauen Mauritiae Febroniae Gebohrner Herkogin von Bullion vnd Arven, So Anno 1668 im Monath May

auß Frankreich allhero in Bahrn, vnd in die Statt München kommen, vnd ben 20. Junij Anno 1706 im Ruhm höchster Tugenben, und Heilig-mässigen Lebens-Wandl zu Tirikhaimb die Welt, und bas Zeitliche gesegnet; vnb allhier in München ben 24. Diß in ber Kirchen ber Herrn Hrn. P. P. Soc. Jesu behgesetzt worden. Im Thon: All Menschen herkommen auß Erden, Staub Erden sie wiederumb werben.

4 Blätter 4°, mit bem Liebe:

"Rombt her all, groß herrn vnd Frauen, Rombt her thuet Gur Conterfei bichauen, Die gwesen ber Schönheit Rlennod, Die ligt jest entseelt und ift tobt." Noch 17 Strophen, ohne Melodie.

Fürstlich Stolbergische Bibliothek in Wernigerode. 82. 1705. Wallfahrts-Gefänger Bon S. Gertraud Patronin ber Pleichacher Pfarr-Kirchen zu Würtsburg, Auff die Jährliche Procession nach Closter Neustadt eingerichtet. Cum Licentia Superiorum. Gebruckt zu Würthurg, ben Johann Michael Kleber, Universitäts-Buchbrucker 1705. 16.

> 70 Seiten mit Liedern, besonders auf die hl. Gertrud, ohne Melodien. Am Schluß ein Blatt mit dem "Berzeichnuß der Bücher und Schrifften, worauß das Leben der H. Gertraud und beigefügte Geistliche übung gezogen und erwiesen". Universitätebibliothet in Würzburg.

83. 1706. Ein begiriger Durst nach den dreh Gnaden-Quellen, welche von bem heiligen Berg Andex auff München in die Grufft gefloffen. Das ist: Ein allgemeine Zuversicht zu ben breb Allerheiligiften Gnab: Und wundervollen Hostien, Welche nicht nur allein allhier vor deß Feinds Grausamkeit sicherer zu sehn geflohen, sondern daß wir vilmehr beh Ihnen ein sichere Zuflucht suchen sollen. Dahero dise Gnaden-Quellen vns reichlicher zu eröffnen, hat widerumb ein absonderlicher Verehrer diser drey Allerheiligisten Hostien dises Ruff-Gesang in Truck verfertigen lassen. Mit Erlaubnuß der Oberen. München, Getruckt ben Matthias Riedl. 1703. 4.

4 Bl. mit bem Liebe:

"Wir Fußfällig vne cinftellen, Ben bir Jeju Friedene-Fürft."

20 achtzeilige Strophen ohne Melodie. Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

84. 1707. Ein schönes Geiftliches Lied, Bon bem Leben beg Seiligen Francisci. Im Thon: Wie man den Geiftlichen Salomon fingt. Gebruckt in diesem Jahr, Anno 1707. kl. 8.

4 Bl. mit dem Liede: "Ein lange Zeit man wissen wolt, Wo doch der gröfte Schap fenn folt." 40 fünfzeilige Strophen ohne Melodie. Stiftsbibliothek in Aufhausen.

85. 1707. Laurentius von Schnüffis, Mirantische Wunder-Spiel ber Welt; vorstellend die zeitliche Eitelkeit und Bogheit ber Menschen. 3 Theile. 8. Kempten, 1707.

Ratalog der Bibliothet Sandingers. Wien, 1876. 86. 1708. Rläglicher Rueff, Bu ber Schmerthafften Mutter Gottes Maria . . . . fonderbar beh jezigen schwären Kriegs-Zeiten trostreichifte Hulff, vnb enblich bie liebe Fribens-Ruhe zu erlangen . . . . Bon einem . . . . Brieftern ber Congreg. Orat. S. Philippi Nerij. Im Thon: O Maria voll ber Gnaden, Mutter ber Barmhertigkeit. München, getruckt ben Matthias Riedl, Anno 1708. kl. 8.

4 Bl. mit dem Liede "D Maria voll ber Schmerpen". 10 achtzeil. Strophen. Das Lied steht 1718 in dem von J. G. Seidenbusch herausgegebenen Buchlein.

Stiftebibliothet in Aufhausen.

87. 1708. Catholisches Gesang-Büchlein, In welchem Unterschiedliche Catholische Gefänge auf die fürnehmsten Fest des Jahrs, in den Rirchen ben benen Processionen, Wallfahrten und andern Orthen sehr nutslich zu gebrauchen. Und anieto von dem Author wieder mit schönen Geiftlichen Gefängern vermehrt und zum Druck beförteret. Cum Facultate Superiorum.

> Amberg, druckts und verlegts Christian Deser, der Röm. Kaps. Majest. Ober-Pfältischer Regierungs- und Landschaffts Buchbrucker,

1708. 219 S. 16. Ohne Melodien.

In der Borrede, welche an "alle der Pfarr Caftel, Balbed und Burdartsreuth Eingepfarrten" gerichtet ift, bemerkt ber Autor, daß er aus "6 unterschiblichen bewehrten Catholischen Gesangbuchern" die bekanntesten und gewöhnlichsten Befänge ausgezogen habe.

Enthält meistens ältere Lieber. Start benust ift Brauns Echo 1675.

Antiquar Rofenthal in München. 88. 1708. Neue außerlesene und Andächtige Gefänger, Welche zu Auffmunterung ber zarten Gemüther, und Bermehrung beg Lob Gottes, und seiner werthen Mutter Mariae, So jeto Christlichen Liebhabern zu sonderem Gefallen von neuem diesem Gesangbuch bengedruckt worben. Cum Permissu Superiorum. Würtburg, Gebruckt ben Martin Frank Herk, Im Jahr 1708. 12.

144 Seiten mit 82 alteren und neueren Liebern, barunter 42 mit Melobien.

(Bgl. die Ausgabe 1705.)

Universitätebibliothet in Burgburg.

89. 1709. Anhang außerlesener und andächtiger Gefänger, Welche zu Auffmunterung der zarten Gemüther, und Vermehrung des Lobs Gottes und Mariae seiner werthen Mutter. Anjeto allen Christlichen Liebhaberen zu sonderen Gefallen von neuem diesem Gesang-Buch behgebruckt worden. Würtburg, durch Johann Michael Klepern, 1709. 12.

112 Seiten mit 58 alten und neueren Liedern, darunter 34 mit Melodien.

Universitätebibliothet in Burgburg.

90. 1710. Pfalter Deß H. Propheten Davids, unter allerlei Melodepen in Teutsche Gesang-Reimen bracht Durch Casparum Ulenbergium Lippiensem, ber H. Schrifft Licent. und zu S. Columben in Colln Paftoren, Mit samt ersetzten und verbesserten Noten, auch uhralten bewährten Lob- und Kirchen-Gefängen bes Alten und Neuen Testaments, etc. Psal. 88. Selig ist bas Bold, bas jauchzen kan. Cölln, In Berlegung Johann Obendall, vor St. Paulus Kirch. Cum Licentia Superiorum et Privilegio Ampl. Senat. Colon. Im Jahr 1710. 16.

1 Titelblatt, 3 Bl. mit der Borrede, 688 numerirte Seiten, am Schluß 11 Seiten mit zwei Registern. Die Borrebe enthält die Widmung des Berlegers an den Churfürsten Johann Wilhelm, Pfaltgrasen ben Rhein u. s. w. In der selben werden 2 frühere Ausgaben des Pfalters v. J. 1636 und 1671 angeführt. Die Pfalmen S. 1—578 sind mit Melodien versehen. S. 579—626 steben 26 alte Rirchenlieder, von benen nur bas erfte eine Melobie bat. G. 627-688 ftebt das Officium und die Meffe für die Abgestorbenen in deutscher Sprache.

Beigebunden ift:

Anhang bes Pfalmen Buchs, Go zu Nachen, und umliegenden Orthen gebrauchlich, und von vielen zu mehrerer Andacht begehrt worden. Wie auch bie

Regulen der Marianischen Bruderschafft der Societät Jesu, samt der Ordnung ber Psalmen, wie selbige alle Sonn- und Festrag durch das gange Jahr gesungen werben. Cöllen, Bey Johann Obendall, vor St. Paulus. Im Jahr 1710. 16.
26 Seiten. Enthält 5 im Metrum der Psalmen gedichtete Marienlieder, die aber in spätrer Gesangbucher nicht übergingen.

91. 1710. Andachtige und außerlesene Gefänger u. f. w. (wie 1705). 1710. 12

> 189 Seiten und 3 Seiten mit bem Register. 91 altere und neuere Lieber, darunter 5 ohne Melodien.

Uniperfitatebibliothet in Burzburg.

92. 1710. Reusche Meer Fraulein, ober Geiftliche Gefang u. f. w. (wie 1664, vgl. die Bibliographie im II. Bande). Würthurg gebruckt, ben Martin Frant Hert, 1710. 12. 84 Seiten und 2 Seiten mit bem Register. 33 Lieber mit 31 Singweisen.

Universitätebibliothet in Burgburg.

93. 1711. Geiftliches Waldvögelein, Das ist: Unterschiedliche, Geistliche und in dreb Theil verordnete Gefänglein von Gott, seiner werthen Mutter, und Heiligen Gottes, nebens andern mehr Musicalischen Materien in Processionen, Walltägen, und sonsten von ber lieben Jugend, und Aufferbawung Chriftliebenber Seelen zu gebrauchen. Authore M. Wolfgango Christophoro Agricola, Notario publico et Organoedo ad Salam Neopolitano. Sieben sehnd jeto auch noch angebruckt alle Sirenis-Befänger. Würthurg, gedruckt ben Martin Frant Hert, 1711. 12.

peruat ven Martin Frank Hert, 1711. 12.

1 Titelblatt und 242 gez. Seiten mit 104 meist neuen Liedertexten und 52 vierstimmigen Tonsäßen. Dann folgt: Designation und Berzeignuß derzeigen Gesänger, so in dieser dritten Edition bezgedruckt worden (1 Blatt), am Schluß ein Register (2 Blätter). Unter den "Sirenis-Gesängern" ist der Inhalt des Buches "Keusche Meer-Fräulein" (vgl. 1710), welches lateinisch »Sirenes Partheniae" heißt (vgl. die Bibliogr. d. II. Bds. a. 1677), zu verstehen.

Die 3 Theile des Buches haben folgende Ueberschriften: 1. Geistlicher Grünewald. 2. Geistlicher Myhrrenberg. 3. Geistlicher Lust- sder Rosengart. Bon den Melodien bezw. Attimmigen Tonsäßen wiederholen sich folgende:

S. 7, 143, 185, 217, 227.

10. 11, 190. 233.

S. 11, 190, 233.

S. 14, 93.

S. 26, 177, 212. S. 37, 146, 224. S. 40, 169, 215, (236). S. 47, 159.

S. 61, 201. S. 80, 163, 198.

S. 104, 210. S. 115, 220. S. 154, 207.

Der Notenbrud ift fehr fehlerhaft. Universitätsbibliothet in Burgburg.

94. 1711. Sirenes sive hymnodia, qua Jesu, Mariae, coelitumque laudes cantantur. Moguntiae 1711. 12. Reue Auflage bes 1671 erschienenen Buches. Universitätsbibliothet in heibelberg.

95. (1712.) Allgemeines Gefang-Buch, Aus benen Manntischen, Trierischen, Cöllnischen, Würthurgischen und Spehrischen Gesang-Büchern gezogen, und mit vielen neuen Liebern fürnehmlich Auff alle Feste bes Jahrs gezieret und vermehret. Aus sonderbahrer Bewilligung eines Hochwürd. Vicariats zu Mannt An. 1682 im ganten Erts-Stifft zu brauchen, Anjeto von dem Authore mit groffem Fleiß übersehen, mit Zusetzung vierzehen neuen Liebern, und mit Berbesserung ber Melodepen, Noten, Rehmen und Versen außstaffiret, Diejenige Lieber, so keine Noten haben, sehnd auß dem Mahntzer Gesang-Buch genommen, allwo sie mit Noten zu finden sehnd. Der eilffte Druck. Durch B. Martin von Cochem, Cap. Cum Gratia et Privilegio Sac. Caes. Majest. et Electoris Mogunt. Manns

gebruckt beh . . . . Im Jahr. (befect!) 16.

1 Titelblatt und 5 Blätter mit dem alphabetischen Liederregister. Es fehlt in diesem das Lieb: "Wohlauf mein Seel sag hohen Breis". Das Buch zählt 419 Seiten. S. 420 "Bericht an die Borsanger". Es enthält 262 Liebertexte mit 83 Melodien. Diefe find gegen die bes 10. Drudes (1705) vielfach verandert. Auch hier ist der Notendruck an vielen Stellen sehr undeutlich, sodaß es oft schwer fällt, die Melodien zu entzissern. Bon den neu ausgenommenen Lieberterten steben manche schon im Anhang zu dem "Bsalter-Spiel", Colln 1666, der aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammt. (Bgl. die Bibliographie im I. Bde.) Die vorliegende Ausgabe ist die lette vom Serausgeber selbst (+ 1712) revidirte. Die nächstsolgenden Ausgaben 1733 und 1737 sind Abdrucke derselben.

96. 1713. Andächtige und außerlesene Gesänger u. s. w. (wie 1705 und 1710). 1713. 12.

193 Seiten und 3 Seiten mit dem Register. 93 ältere und neuere Lieber,

wie in der Ausgabe 1710, darunter nur 6 ohne Melodien. Universitätebibliothet in Burzburg.

97. 1713. Philomela Mariana Die Marianische Nachtigall, Belche ba Underschiblich-schöne Lob- und Liebs-Gesätzlein der allerschönsten und holdseeligsten himmels-Königin Mariae Zu schuldigem Lob, Prenk und Ehren-Schall schlagend- und singenbe die Herken thut erquiden u. f. w. In feche und drebffig Lieber Berfaffet, mit bengefügten Musicalischen Noten, schönen Lob-Sprüchen auß H. Schrifft und 55. Bättern, auch vil außerlesnen überauß trostreichen Exemplen geziert und an Tag gegeben. Ourch P. F. Mauriz von Wentsingen Capucinern ber Schwengerischen Proving. In eius amore delectare jugiter. Prov. 5. Ergete Dich in ihrer Liebe immerbar. Verlegts Carl Frant Haberer in ber Rosischen Zug. Truckeren. Anno 1713. kl. 8.

1 Rupfer, 1 Titelblatt und 1 Blatt mit einem Bappen; 7 nicht gezeichnete Blätter mit ber Dedication (an ben Sochw. Herren Geroldo Zur Lauben Bon Bestellenburg, Abt und herr zu Rheinau, Mammeren, Neuenburg, Offringen, Instetten und Altenburg) mit den Approbationen, der Borrede u. s. w. Das Buch zählt 288 Seiten und enthält 36 und 2 Liedertexte, dann folgen

auf 79 nicht geg. Geiten 37 Singweisen zu ben Liebern mit beziffertem Bag. Universitätsbibliothet in Freiburg in Baben.

98. 1713. Catholische Geistlich-Singende Nachtigall, Das ist schöne auserlesene Gesänge, Welche in benen Kirchen, Processionen, Walfahrten mit Nuten können gebraucht werden, Bey dieser neuen Edition mit schönen Liebern vermehret und Denen meisten die Noten mit gewöhnlichen Melobenen samt einem Gebet Buch bengefüget worden. Cum Permissu Superiorum. Erffurdt, Berl. Christian Weinmann Buchh. 1713. 12.

> 1 Titelkupfer, 1 Titelblatt und 2 Bl. mit Dedication des Berlegers. 424 S. und 8 S. mit dem alphabetischen Lieberregister, welches aber nicht ganz vollständig ift. Das Gesangbuch enthält einschließlich der Litaneien 234 deutsche und 26 lateinische Texte mit 95 Melodien. Das Lied: "Christus ift aufferstanden, Freud ist in allen Landen" ist mit der Melodie doppelt abgedruck S. 141 u. 408.

> Das Buch reprafentirt eine vermehrte Auflage ber Ausgabe v. J. 1666. (Bgl. Die Bibliographie des II. Bos. u. d. 3. 1666.) Es enthält mehr Texte, bagegen

weniger Melobien. Die neu hinzugetommenen Lieber find aus bem Gichofelbifchen Gefangbuche 1690, bem Stragburger 1697, bem St. Gallener 1705, Burg-burger 1705 und ben fpateren Mainzer (bezw. Cochem'ichen) Gefangbuchern. Bei ben alteren Liebern werben die Singweisen als befannt vorausgefest i, Im befannten Thon"). Dagegen find die Melodien der neu hinzugekommenen Lieder meistens beigebruckt, aber ohne alle Rucficht auf die Textunterlage.

Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

99. 1713. Certamen Poëticum super Lesso Mortuali. Monachii, Typis Riedl. Anno 1713. 16.

32 Seiten. Enthält 4 lateinische Bearbeitungen bes beutschen Liebes "Der

grimmig Todt mit feinem Pfeil" von Beter Franct. S. J.

1. »Horrenda mors, tremenda mors « von Matthaeus Raderus. S.J.

2. »Lethiferam intentat crudelis Parca sagittam« von Rud. Mattmannus. S. J.

3. »Irata volucris sagitta Parcae« von Jacobus Bidermannus. S. J.

»Effera mors arcu volucrique celerrima telo « von Hierem. Drexelius. S. J.

1713. Dies irae, Dies illa, Das ift Geiftliches Tobten - Lieb, ber Chriftlichen Catholischen Kirchen, Ben Befingnuffen ber Chriftglaubigen Abgestorbenen gebräuchig. Sehr andachtig zu betten, Permissu Superiorum. München, Getruckt ben Matthias Riebl, 1713. 16.

Fortsetzung bes vorigen S. 33-40 "An jenem Tag, nach Davids sag Bird Gottes Born fehr brinnen".

1713. Zäher ber Ewigkeit, Bergossen und auffgeopffert. Zu Rut und Warnung allen frommen Gottliebenben Christen u. f. w. Genommen auß bem Niceta R. P. Hieremiae Drexelii lib. 2 cap. II. § 9. München, Getruckt ben Matthias Riedl, 1713. 16.

Fortsetung ber vorigen Rummer S. 41-60.

1. » Eheu! quid hoe? cor aestuat.« Ach! was ift bas mein Bert bas

bimbt, die Forcht u. f. w. 22 Str.

2. » Scilicet in magno cupis hoc me ponere lucro.« So merd ich wohl, bu wilft ich foll Dig fur ein Blud noch loben. 13 Str.

Ex piis Desider. Herm. Hug, S. I. lib. I. gemit. 13 latin. verteutscht burch P. Fulgentium a S. Maria Carmelit.

Antiquar Rofenthal in Munchen.

100. 1715. Catholisches Cantual, Das ift: Alt und neu Manntisch Gesang-Buch, Darinnen Die außerlesenste, theils alte, theils neue Catholische Latein- und Teutsche Gefänger begriffen sehnt, so man bas gante Jahr burch In benen Kirchen, Schulen, Wallfahrten, und sonsten zu singen pfleget. Sambt bem Basso Generali ad Organum begriffen. Anjeto von neuem übersehen, corrigirt, und mit vielen neuen Gefängern vermehrt und verbessert. Cum Gratia et Privilegio Sac. Caes. Maj. et Electoris Mogunt. Et permissu Superiorum. Manns, bruckts und verlegts Johann Mayer, Hoffund Universitäts-Buchdr. 1715. 16.

ind Universitäts-Bucht. 1715. 16.

2 Aitelblätter und 10 nicht gezeichnete Blätter mit der Dedication vom 16/9. 1712, der Borrede und 2 Registern. 588 Seiten mit 195 deutschen, 42 lateinischen Texten und 166 Melodien. Enthält die alten Kernlieder der früheren Auslagen und eine Anzahl neuer Lieder. Diese letzteren stammen aus dem Buche "Sacrae cordis deliciae, Heilige Herzend"Frewde von dem Karmeliter P. Fulgentius a S. Maria 1696, und aus der "Schmerphafften Marianischen Einde" von dem Kapuziner F. Theodaldus 1698 und 1699 (II. Bd. S. 43).
In der Borrede heißt es, daß das Buch "bei dem Gottes-Dienst an Sonnund Fest-Tägen, und in denen Kinderlehren, Procesionen und Wallsahrten, auch die ganze Woche hindurch in denen Schulen von denen geistlichen Seelsorgern und Schulmeistern ihrer untergebenen lieben Jugend vorgetragen, und solcher

höchst-nüplichen Andacht gebührend informirt werben, alles fleises angelegen

fenn laffen mögen".

Das Regifter enthält nur die Rubrit "Bor der Predig" und "Nach der Predig". Um Schluffe: Nota: "Wann auch ein Prediger feines Erachtens gröffere Undacht in feinen Buborern ju erweden, fich eines andern, nicht in biefem Buchlein begriffenen Gefangs, fo wohl vor als nach der Predig gebrauchen wollte, foll ihm folches zu thun erlaubt und gestattet sein. Weilen auch viele neue Lieber hinzu gesetht worden, werden die Organisten und Schulmeister ermahnet, selbige zuweilen sowohl in der Mch, als sonsten zu schlagen und zu singen, damit felbige von bem Bold tonnen gelernet werden."

S. 587 fleht über dem Liede »O salutaris hostia«, "O lebendiges himmel-Brod" die Notiz: "Ist im Rhingau sehr üblich, und pslegt post Elevationem

gefungen zu werben.

Bibliothet des Priefterseminare in Maing.

Seelen-Luft, Das ist: Gemeine, alte, anbächtige, Catholische, Geiftliche Lieder, Auff Alle Zeiten beg gangen Jahrs, in- und auffer ber Kirchen zu gebrauchen. Auß unterschiedlichen Gesang-Büchern zusammen getragen, und mit Fleiß übersehen, Auch wohlmehnend Den Catholischen Seelen zu Rut, Lust und Trost, in diese bequeme Form, und Ordnung eingerichtet und gebruckt. Cum Licentia Superiorum. Gebruckt zu Brag, bei Beter Antoni Benneck, Anno 1715. 12

> 273 Seiten, die letten Blatter fehlen. Die erste Auflage erschien im Jahre-1682. Der herausgeber ift M. Wenceslaus Franciscus Menich, p. t. Pfarrer und Rosentrang-Bruderschafft-Praeses in Niemes, ber mit diesem Buche die Begenreformation in Bohmen forbern wollte. Dasfelbe enthalt 104 Lieber, darunter 25 protestantische.

Ausführlich beschrieben in den Blättern für Hymnologie, 1885, S. 137.

Exemplar im Befige bes herrn Rarl Morawet in Bittau.

101. 1716. R. P. Placidi Spies, Ord. S. Bened. Prior Ochsenh. etc. Praxis catechistica Ober Aufferbäwliches und sehr nutliches Gespräch Zwischen Vatter und Sohn. Wie auch: Zwischen einem

Catholischen vnd Uncatholischen. Permissu Superiorum. Baben, beh Joseph Ludwig Baldinger. Im Jahr 1716. 12.

1 Titelkupser, 1 Titelblatt und 1 Blatt mit der Borrede, unterzeichnet vom Autor »Ochsenhusij, 18. Aug. 1659«. S. 1—392 die Gespräche u. s. w., S. 393—404 (Schluß) "etliche Gestelliche Gestager, in der Kinderlehr, oder in den Creuz-Gängen zu singen", ohne Melodien. Bgl. die Beschreibung der Ausgaben.

gabe v. 3. 1659 in der Bibliographie diefes Bandes.

Stadtbibliothet in Mainz 102. 1716. Alte und Neue Geiftliche Catholische und außerlesene Gefänger u. s. w. (wie 1693, vgl. die Bibliographie im I. Bande). Sampt einem General-Bag zu ber Orgel, und vielen anbern gant neuen und üblichen schönen Gefängern, so niemahl in diesem Gesangbuch zu finden gewesen, mit der Litaneh (Batter hoch im himmels-Throne) vermehrt und verbessert. Würtburg beb Martin Frant Bert, 1716. **12**.

3 Seiten mit der Borrede des Erzbischofs Johann Philipp v. J. 1649, 11 Seiten mit dem Inhaltsverzeichniffe. S. 17—412 stehen die Lieder, S. 413 bis 420 enthalten das alphabetische Register.

186 deutsche Liederterte und 20 lateinische mit 134 Melodien. Das Buch ift eine durch neuere Lieder vermehrte Auflage des alten Würzburger Gesangbuches.

Universitätebibliothet in Burgburg.

103. 1716. Anhang außerlesener und Antächtiger Gesänger, Welche u. s. w. (vgl. 1708). Würtburg, Gebruckt ben Martin Frant Hert. Im Sabr 1716. 12.

83 Seiten mit 56 Liebern und 31 Melobien.

104. 1717. Bambergisches Gesangbuch u. s. w. (vgl. 1691 im I. Bande), zum britten mal vermehrt. Mit Hochf. Bamb. Privil. Bambera. beh J. G. Rurt. 1717. 24. 1 Titelkupfer, 457 S. und 11 S. mit dem alphabetischen Register. Rach

biefem gablt bas Buch 254 Lieberterte, alfo 13 mehr als bie zweite Auflage v. 3.

Die britte Auflage erschien nach ber Borrebe im Jahre 1706. Die vorliegende Ausgabe in fleinerem Format ift ein Abbruck berfelben, jedoch ohne die Melobien.

Stadtbibliothek in Augsburg.

105. 1717. Extractus Responsorii, Und bequemliches Meß- und Besper-Büchlein, Darinnen bie fürnehmfte Meffen und Befpern beg gangen Jahrs, auff Noten gesetzt, Sambt einer schönen Weiß, die Procegionen und Wallfahrten in ber Creut-Wochen und zu andern Zeiten andächtiglich zu verrichten, auch bas Umpt für die Abgestorbene begriffen sehnb. Mit Zusetzung brepßig Lateinischen Liebern, so mit benen Teutschen können untersungen werben. Zum sonderlichen Dienst ber Schulmeistern und Jugend, benjenigen Orthen, so keine Choral-Bücher haben. Mit Kapferl, und Churfürstl. Privilegio. Mabnts, 3m Berlag Johann Mabers. Anno 1717. 16.
126 S. mit einigen beutschen Liebern. Das Buchlein ift angebunden an bas

Cantual v. J. 1715.
Bibliothet des Priesterseminars in Mainz.

106. 1717. Geistliche Gesänger und Gebetter, Zu Gebrauch Der Heiligen Mission Zusammen getragen. Cum Privilegio Electoral. Palat. et Permissu Superiorum. Henbelberg, Ben Johann Mahern, Hoff- und Universitäts-Buchbruckern. Ao. 1717. 12.

96 S. und 2 Rupferstiche mit 13 Liebern und ben Melodien bazu. Da bas Bücklein von späteren Gesangbuchversassern und ven Aetoven vaga. Da das Bücklein von späteren Gesangbuchversassern vielsach benust wurde, so gebe ich ein Verzeichniß der Lieder, welche hier zum ersten Male vorkommen:

1. Aus Lied verwundter Jesu mein.

2. Die Nacht ist vor der Thur, der Tag hat sich geendet.

3. Ich glaub so sast aufgeben.

4. Laft und zu Gott aufheben.

5. Mutter Cattad wir orlause

5. Mutter Gottes mir erlaube. 6. D Gott in brei Perfonen.

7. D Gott, o Gott, es reuet mich.

8. D Gott, mein Berg zu dir erwacht. 9. Stred aus bein reiche, milbe Sand.

107. 1717. Andächtige und außerlesene Gefänger, u. f. w. Allen Chriftlichen Liebhabern zu Gefallen auffe neu, und zum fechstenmahl in Drud gegeben. Cum Permissu Superiorum. Bürthurg, beh Johann Michael Rleper, Universitäts-Buchdrucker. 1717. 12.

Seitenzahl und Inhalt wie in ber Ausgabe v. J. 1713. Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

108. 1718. Beiftliches Pfälterlein P. P. Societ. Jesu, In welchem Die außerlesenste alte und newe Kirchen- und Hauß-Gefäng, liebreichste Pfalmen Davids, Kinder-Lehr, fleiner Catechismus, Gebett-Büchlein ber Bruberichafften, etc. verfasset. Colln, Ben Frang Metternich, Buchhändl. under gölden Waagen, Im Jahr 1718. Cum Privilegio

Sacr. Caes. Majest. Spec. 16.

Boran geht: "Catechismus In kurbe Fragen und Antwort gestellt durch Petrum Canisium, der Societät Jesu Priester", 40 Seiten. Dann folgen S. 1 bis 512: 341 numerirte Lieder, ohne Melodien, darunter viele Psalmen nach der Uebersegung Ulenbergs. Am Schluß 11 Seiten mit dem alphabetischen Liederregister und der Druckerlaubniß des Provinzials der Gesellschaft Jesu.

Universitäteprofeffor Dr. Joftes in Freiburg (Schweiz).

109. 1718. Deo Gratias, Ober Höchft-schuldigste Dancksaung Gegen ber Allerheil. Drehsaltigkeit, Weilen bieselbe in bem Marianischen Hauß un Aushausen das alltägliche Abend-Oratorium (wie in diesem Büchel zu sehen) durch verstossene 50 Jahr so gnädigist erhalten, daß nit einen Tag solches unterlassen worden. Dises Büchel hab ich nun in disem noch wehrenden Jubel-Jahr zu Ehr Gottes, und des Nächten Hehl zum acht en mahl in Druck geben wollen . . . . Nach disen solgen 42 unterschildich annehmliche Lob- und Bitt-Gesängl sambt einem heil. Seegen . . . .

Mater aD nIVes IVbILaeo CeLebratVr.

Regenspurg beh Joh. Baptist Lang Bisch. Hoff-Buchbr. D. J. kl. 8.

1 Titelkupfer mit der Jahredzahl 1718, dann das Titelblatt, Borrede u. f. w. S. 24—184 stehen 45 Lieber mit 25 Melodien. Am Schluß 2 Blätter mit

2 Regiftern.

Das Buch bilbet eine vermehrte Auflage bes im Jahre 1687 erschienenen "Marianischer Schneeberg". Einige neu hinzugekommene Lieder: "Dich, o Gott, im himmel oben" und "D Maria, voll der Gnaden, Mutter der Barmherhigkeit", gingen in spätere Gesangbücher über. Berfasser der Lieder ist wahrscheinlich der herausgeber des Büchleins: Joh. Georg Seidenbusch.

110. 1718. Catholisches Gesang Buch, Darinnen Viel schöne neue, vnb zuvor noch nie im Druck gesehen, Christlich andächtige Gesänger, Die man nit allein bei dem Ambt der H. Meß, in Processionibus, Creuts vnd Wallsahrten, sondern auch zu Hauß sehr nutzlich gebrauchen mag. Ietzund von neuem mit sondern Fleiß vbersehen, vermehrt vnd verbessert worden Durch Nicolaum Beuttner, von Geroltshoven Cum Licentia Superiorum. Grät, bei den Widsmannstätterischen Erben. Anno 1718. kl. 8.

Reue, um einige Lieber vermehrte Ausgabe bes Gesangbuches v. 3. (1602)

1660. Bgl. I. Band, S. 158.

Das Exemplar war fruher im Befite von R. S. Meifter, ber es in feinem

Werte "Das tath. beutsche Rirchenlieb", 1862, S. 62 beschreibt.

111. 1719. Hundert Neue Geistliche lehr-reiche von den Sünden abführende, und zu einem frommen Christlichen Lebens-Wandel nachtrucklich ans führende Gesänger, Bon allerleh der Seelen hehlnutzliche Materien, Darunter auch absonderliche Gesänger auf jedes Fest deß ganten Jahrs, sambt vilen Passion, Buß, und Tugend-Gesängern, Bon Johann Ulrich Lahs, Pfarr-Herrn zu Dunstelkingen, und Neres-heimischen Land-Capituls Dechanten . . . . Zum andernmahl getruckt, von dem Autore mit einfältigen doch beweglichen Arien versehen, an vilen Orten verbessert, und mit etlichen neuen Gesängern vermehret.

Cum speciali gratia et Privilegio Seren. Princip. ac Episcopi August. Executionis mandato per Dioecesin.

Augspurg.

In Verlag Joseph Ensenbahrts, Cathol. Buchhändl. wohnhafft

am untern Graben 1719. 12.

325 Seiten und 4 Blätter mit dem Register. Das Buch enthält 107 Lieder, barunter einzelne gute Dichtungen, vielsach aber nur gereimte Prosa mit 89 Melobien im Figuralftil, die für die Kirche unbrauchbar sind. Am Schluß stehen "Zweh neue Geiftliche Aberlaß-Gesanger":

I. "Ber Aber thut laffen, erfreuen fich foll, Dag ihme fein Laffen gebenen tonn wohl, Soll alles weit fliehen, was traurig ihn macht, Das Trauren vil Menschen umbs Leben hat bracht. Frischer Muth, gutes Blut bringet in Leib, Darumb was Lustig zur Aberlaß treib."

Roch 4 Strophen.

II. "Sep wohlgemuth, schöpff frisches Blut, Nit dend an traurig Sachen.
Dein Aberläß, weil bises böß,
Und schäblich dir kunt machen."
Roch 7 Strophen.

Das erfte Aberlaglied hat eine Melodie, die beste, welche im Buche sieht.

Wahrscheinlich ift fie einem weltlichen Lied entnommen.

Bier Texte aus diefer Sammlung findet man in Körners "Baffionsblumen", 1844, S. 206 ff., drei andere in deffen Buche "Marianischer Liedertranz", 1841, S. 391 ff.

Stadtbibliothet in Augsburg.

112. 1720. Christ-Catholisches Gesang-Buch u. s. w. (vgl. 1704). Jeto wiederumb approbirt, an vielen Orten verbessert, und mit sehr schönen gant neuen geistreichen Gesängen vermehret und außgezieret. Cum Privilegio Suae Celsitudinis Paderbornensis et Monasteriensis. Paderborn, In Verlegung und zu finden beh Johann Ditherich Todt, und Joachim Friderich Buch. 1720. 12.

Die Privilegertheilung, d. d. Reuhaus ben 24. September 1712, ruhrt vom Bischof Franz Arnold her. Der Inhalt stimmt mit den Ausgaben v. J. 1696 und 1704 überein. Ein Katechismus findet fich in dem vorliegenden Exemplare

nicht.

Ludgerianum in Münster.

113. (1720.) Bier schöne neue Zeller-Lieber, Das Erste: Ich seufste zwar schon lange Jahr, nach dir Maria Zell, etc. Das Anderte: Tausendmahl will ich dich grüfsen, etc. Das Oritte: Ich schop, O liebste Mutter mein! anjett hinweg von hier, etc. Das Bierdte: Auf, auf, ihr Adams-Kinder! verlohrn etc. Crembs, gedruckt beh Ignat Anton Brärl. 4 Bl. 8.

Das erfte Lieb in 8 Strophen soll gesungen werden im Ton: Maria Zell, D Gnaben Frau, 2c., bas zweite in 6 Strophen im Ton: Wann mein Schifflein wird anlenben, 2c., bas britte in 7 Strophen im Ton: D St. Johann von

Repomud. Das vierte Lied gahlt 10 Strophen. Antiquar Rosenthal in Munchen.

114. (1720.) Dreh schöne neue Geiftliche Lieber, Zu Unser Lieben Frauen. Zu Augspurg, beh Albrecht Schmid. Ohne Jahr. 4 Blätter.

1. "Maria wir fallen dir allen zu Fuffen, D Maria du Jungfrau rein" u. f. w. 26 Str. Im Lon: D du Mutter voller Gnaden.

2. "Sen gegruft zu tausendmahlen schönfte himmele-Rönigin, ach wann ich bir tunt gefallen" u. f. w. 4 Str.

3. "D Sund, D' Lodt, D Sollen Pein, D Gottes höchster Zorn" u. f. w. 8 Str.

Antiquar Rofenthal in München.

115. (1720.) Gesangbuch der Heiligen vierzehen Nothhelsferen deren Brudersschaft und Patrocinium, Samt einer täglicher zu Seren dieser vierzehen Nothhelsfenden Patronen sundirte Frühmessen in der Pfarrstirchen zu Unkel, Ist aus vielen uralten Sangdückern, nehst benen neuscomponirten Stücklein zu Ehren der H. H. Nothhelsfenden Schutz-Perren, dergestalt zusammengetragen, daß kein einziges Gessang darin zu sinden, dessen Melodie in besagter Pfarrkirchen und ganzer Nachbarschaft wegen täglichen Gebrauch Worgens deh besagter Frühmessen nicht männiglich bekannt sehe. Sölln am Rhein, Beh

H. B. J. Metternich, vor St. Columba im Vogelgreif. D. J. ca. 1720. kl. 8.

1 Titelblatt, Borrebe 6 Seiten, 504 gez. Seiten mit 72 lateinischen und 176 meist älteren beutschen Liebertexten (ohne Melodien). Am Schluß bas Register ber Lieber auf 12 nicht gez. Seiten.

Beinrich Terftappen in Bracht.

116. 1721. Himmlisch Palm Särtlein, u. s. w. (vgl. 1691). Durch P. Wilhelmum Nakatenum, ber Societät Jesu Priestern. Ehlsster Truck, vom Author mercklich in Matern und Kupffersstücken vermehrt, und verbessert. Zur Besörderung der Andacht, ist dieser Edition ein sonderbahres Tractätlein vom Author Zugesetzt: darin etlicher vornehmer Heiligen Bilber, und sonderbahre Andacht zu denen begriffen sehnd. Ex speciali Approbatione Serenissimi et Reverendissimi Archiep. et Elect. Colon. etc. Maximiliani Henrici, Utriusque Bavariae Ducis etc. Eöllen, Beh Iohann Wilhelm und Ioseph Huisch, Buchhändler, am Hoff. 1721. Cum Privilegio Sac. Caes. Majestatis.

890 S. gr. 8 und 3 Blätter Register. Das Buch enthält 5 Lieber, welche in

der Ausgabe v. 3. 1691 nicht fteben.

Exemplar im Befit bes herrn Ohmnafiallehrere Breitung in Fulba.

117. 1721. Dreh schöne Geistliche Lieber, das Erste: Bon einem frommen Orbens-Mann, u. s. w. Im Thon: Nun freut euch lieben Christen gemein. Das Andere: Blumen-Büschlein. Welches gerichtet auf die allerheiligsten dreh Personen, Iesus, Maria, Ioseph: Aus drehen schönen Blümelein wil ich u. s. u. Im Thon: Betrübtes Hertz dis wohlgemuth. Das Oritte: Wach auf, wach auf, D Seel, wach auf u. s. w. In seiner eigenen Melodeh. Gedruckt im Jahr 1721. 8.

4 Bl. ohne Melodien. 9, 11 und 9 Strophen.
Königl. Bibliothet in Berlin.

118. 1721. Ein gant neues Lieb von der unversehrten Zungen deß H. Johannis von Nepomuck. Mit Bewilligung der Obrigkeit. Gebruckt zu Prag, bey Barbara Francisca Beringerin, Anno 1721. 8.

2 Bl. "Gegruft fenft du, Johannes, du heilig stiller Mund". 7 Str. ohne

Melodie. Im Lon: Gegruft fenftu, Francisce 2c.

Königl. Bibliothet in Beilin. 119. 1721. Zweh schöne Geistliche Lieber, Das Erste: Ein Sünder gieng am Morgen früh, u. s. w. Das Ander: Ein Soldan hat ein Töckterlein, u. s. w. Gebruckt im Jahr 1721. 8.

4 Blatter ohne Melobien. 16 und 31 Strophen. Rönigl. Bibliothet in Berlin.

120. 1721. Christliche Gefänger, zu Gebrauch ber im Land Throl eingeführten Heiligen Mission. Ansprugg 1721. 61 S. mit Melodien. Ratalog der Bibliothet Sandingers. Wien, 1876.

121. 1721. Das Lob-Gesang bes Herrn aus benen Alt- und neuen Christ-Catholischen Kirchen-Gesängern, Und anmüthigen Tugends-Affecten versasset. Zu sonderbahrem Gebrauch Einer Hoch Löblichen Sodalität, der Herren und Burger zu Mahntz, unter dem Titul der Allerheiligsten Drehsaltigseit und Mariä Himmelsahrt, in füglichere Ordnung gebracht. Vermehrt und verbessert, im Jahr 1721. Mahntz, in der Chursürstl. Hos- und Universitäts-Buchdruckereh, durch Johann Häffner. 12.

164 S. und 4 S. mit dem Register. Enthält 121 meift altere Lieber ohne Melobien. Das Gefangbuch bilbet ben britten Theil eines Bruberschaftsbuches,

welches den Titel hat: "Gemeine und sonderbahre Andacht, Ubung und Ordnung Im Gebett u. Lobgefang des herrn u. f. w. In diese Form gebracht, im Jahr ĩ721.

Stadtbibliothet in Maing.

122. 1721. Alte und Neue Geiftliche Catholische außerlesene Gefänger, Auff Sonn- und fürnehme Festäg bes gangen Jahrs, Processionen, Creutgängen und Wallfahrten, beh ber H. Meß, Predig, Kinderlehr, in Häusern, und auff bem Felbe u. f. w. Mit beß Hochwürdigsten beß Beil: Röm: Reichs Fürsten und Herrn, Herrn Joannis Philippi Francisci, Bischoffen zu Würthburg, und Hertzogen zu Francken, Domb-Propst zu Mannt, auch deß Kahserl. freben Wahl-Stiffts zu Frankfurth Probsten, etc. Gnädigster Approbation und Special Privilegio. Sambt einem General-Bass zu der Orgel und mit allerhand schönen Liebern durch sonderbahrem groffem Fleiß auffs neu anjeto vermehrt, corrigirt und verbeffert. Würthurg gebruckt und verlegt durch Johann Michael Kleper, Bniv. Buchdr. 1721. 12.

1 Titelblatt, 2 Bl. mit bem Abdruct bes Dructprivilege für 10 Jahre, ausgestellt vom Bischof Joh. Philipp Franz am 13. Mai 1721. Dann folgen 18 Seiten mit dem Berzeichniß der Gesange; S. 1—567 die Lieder mit den Melodien. Am Schluß findet fich ein alphabetisches Liederregister auf 9 Seiten.

Das Buch enthält zunächst ben Kern ber alten Lieber aus ben früheren Burz-burger Gesangbüchern (vgl. 1628, 1630, 1649, 1693 ber Bibliographie im I. und II. Bande); sodann, an Ort und Stelle eingefügt, die Lieber des Anhanges zum Burzburger Gesangbuche (vgl. 1705 ff.) und endlich manche Lieber aus dem Strafburger Gesangbuche 1697. Im gangen finden fich in dem Buche 248 deutsche und 3 lateinische Terte mit 167 Melobien nebft beziffertem Bag. Gin Pfalm: Miserere ift vierftimmig gefest. S. 561 fteht ein Sftimmiger Canon. Stadtbibliothet in Augeburg.

123. 1721. Berschiedene Buß-Gebancken Einer Reumuthigen Seele, Uber Die Sterblichkeit beg Menschens. Welche Auff bem Sr: Hochgräflichen Excellenz Herrn, Herrn Frant Antoni Grafen von Sporck (Tit:) zugehörigen Bogl-Berg, Bon Repos genannt, Hin und her angeschriebener zu lesen sennt; in Reymen verfast, und auff bie vorige Meloden eingericht. Cum Licentia Superiorum. 1721. Brag, gebruckt ben Carl Johann Hraba. kl. 8.

1 Kupferstich, den gen. Bogl-Berg darstellend, dann das Titelblatt und 34 Blätter mit 11 Liedern ohne Melodien, darunter das Istrophige Lied des Bethulius: "Du seiges herz, was zagest du", um 5 Strophen erweitert. Das Lied. "Dendt doch an letzen Todes-Tag, Ihr entle Menschenkinder" in 28 Strophen ist eine Bearbeitung und Erweiterung des Istrophigen Liedes von Joh. Hührer: "Denket doch, ihr Menschenkinder, an den letzen Todestag." Interessant ist auch das Lobten-Tanglieb: "Im Anfang schuffe Gott ber herr Auß nichts himmel und Erden" in 50 achtzeiligen Strophen. Königl. Bibliothet in Berlin.

124. 1721. Christliche Kinder-Lehr, Ober Das heilige Batter Unser. Der Englische Gruß. Die Apostolische Glaubens Befanntnuß. Zehen Geboth Gottes u. s. w. in Rehmen verfasset. Cum Licentia Superiorum. 1721. Prag, gebruckt ben Carl Johann Hraba. kl. 8.

Bl. 1 ein Rupferstich mit den Noten zum Magnificat für Cantus und Baß. Bl. 2 das Magnificat "Mein Seel, die macht den herren groß, Und mein Geist thut fich freuen". 5 achtzeilige Strophen. Bl. 3 das Titelblatt, dann 11 Blätter mit 16 Ratechismusliedern und zwei Singweisen bazu.

Rönigl. Bibliothet in Berlin.

125. 1722. Wer sucht ber findt. Die alte Barmhertzigkeiten, (So Gott vor Zeiten bem König David zu geben versprochen, Psal. 88. v. 50).

Beh Welt- berühmten Gnaden-Orth Maria-Zell in Stehermarck. Umb welche zu finden, Gine Hochlöbl. Bruderschafft umb ein gludseeliges End, zu Wienn in dem uralten Pfarrherrlichen Benedictiner Stifft- und Gottes-Hauß zum Schotten genannt, aufgericht. Ihre abermahl gewöhnliche Procession zum zwehtenmahl nach gebachten Gnaben-Orth fortsetzet. Den 11. Julii, Anno 1722. Wienn, gebruckt ben Andreas Hehinger, Universit. Buchdr. 8 Bl. kl. 8.

Enthält die Lieder:

1. "Auf, auf euch versamblet, Marianische Gmuther." 10 Str. 3m Ton: Erfreut euch, frolodet ihr Chriften auf Erben, 2c.

2. "Eja mein Seel, Eja mein Seel, lob und prepfe beinen Bott." 18 Str.

3. "Schönste Freundin, wir dich gruffen." 19 Str. Im Ton: Ser, es gegrift zu taufendmablen, 2c.

4. "It dann die Zeit zum Scheiben, schon wieder vor der Thur." 12 Str. Im Ton: D Gnadenreiche Zeitung, 2c.

5. "Groffer Gott! wir bich nun prepfen, nach Bebuhr aus Bergend-Grund." 5 Str., "unter Trompeten- und Pauden Schall zu fingen". Im Ton: Dich Gott im himmel oben, 2c.

Antiquar Rofenthal in Munchen.

126. 1722. Eröffneter Schat, Ober Wolmehnende Vorstellung, Wie Den 25 November . . . Das annembliche vnd liebreiche Maria-Bildt von Fojent, . . . . zur Berehrung vnd andächtigen Kuß praesentirt worsben, von einem Münchner Sodali Joan. Georg. Seidenbusch, . . . . Getruckt ben Johann Lucas Straub, Gem. Hochlöbl. Landschafft-Buchbruckern, 1722. Il. 8.

2 Bl. mit bem Liebe "D Baum beg Creup wie wunderbar." 9 fiebenzeilige

Strophen ohne Melodie.

Stiftebibliothet in Aufhausen.

127. 1722. Marianisch-Lieblich-schlagende Nachtigall Das ist: Uber alle Ehren - Titel ber Lauretanischen Litanen, So in Bier und breißig Teutsche Arien von einer Sing-Stimm, dan vier Instrumenten bestehet, und aufgesett Von Johann Falter, ber uralt- und weitberühmten Walfahrt Groß Salvator in Petbrun Organisten. Canto aut Alto solo. Cum Permissu Superiorum. In Verlag Frank Joseph Eisenbarth, Catholis. Buchhändlern. Augspurg, gebruckt beb Joh. Michael Labhart, Hochfürstl. Bischöffl. Buchbrucker, auf U.L. Frauen Thor, 1722.

82 S. Quer-8° mit 34 Liebern und ben Melobien bazu. In fpateren Gefangbuchern begegne ich keinem von diesen Liedern.

Dechant Gabler in Waidhofen a. d. Dbbs.

128. 1723. Extractus Responsorii u. s. w. wie 1717. Mahnt, Im Verlag Johann Mahers. Anno 1723. 16. 120 Seiten. Antiquar Rosenthal in München.

129. 1723. Catholisches Gesang-Buch Für die Grafschafft Marc In welchem Biele, gant neue, und alte Gefänge, mit ihren Melobepen, auf allen Sonn. und Fehr-Tägen, verzeichnet. Bon einem Priefter fanct-Francisci Orbens strengern Observans. Hamm gebruckt Im Jahr 1723. zu finden beim Catholischen Buchbinder am Closter. 12.

Borrebe und Approbationen 6 S. 563 gez. Seiten, dann folgt das Register. Das Buch ift eine neue, vermehrte Auflage des Münster'schen Gesangbuches v. J. 1677, herausgegeben von dem Frangistaner-Pater F. B., der in Samm Paftor war. Es enthält 227 Liederterte mit 103 Melodien. Außer einem Rern bon alten Liebern finden fich manche neue Lieber, Die aber in fpatere Gefangbucher

nicht übergingen. Benutt wurden: Ulenberge Pfalter 1582, die Burgburger Evangelien 1656, das Aufhaufener Buchlein 1718 u. a. m.

Exemplare befigen herr Wienand in Paderborn und herr Universitätsprofessor

Dr. Joftes in Freiburg (Schweig)

130. 1723. Wahlfahrts-Andacht. Bestehend In außererlesenen Gefängern u. s. w. I. Theil: Haltet in fich bie Wiennerische Zeller - Repg. II. Theil: Hat außerlesene geistliche Lieber . . . beh unterschiedlichen Wahlfahrten zu gebrauchen. III. Theil: Begreiffet schöne Gefänger nach bem Sonntag Berg, Laint, Maria - Taferl, Maria-Loretha, Maria - Hend, Maria - Hietzing, Maria - Brunn und Langendorff. Wienn 1723. 8.

Katalog der Bibliothek Handingers. Wien, 1876.

131. 1724. Alltägliches Oratorium, Ober Abend-Gebett, So In dem Marianischen Hauß zu Aufhausen über 56 Jahr ohne einigen Tag Unterlassung mit dem andächtigen Bold gebettet, und sambt einen gewisen Lob-Gesang verrichtet wird. Weilen von benen Büchlein, barinn alles enthalten, feines mehr vorhanden, alfo hab ich Johann Beorg Seibenbusch Dechant, 57. jähriger Pfarrer, und brebfacher Jubiläus allba auf viler Begehren das neunte mahl folches in Druck geben, u. s. w. 1724. Regenspurg, bei Joh. Bapt. Lang, Bisch. Hoff-Buchdr. H. 8.

> 1 Titelkupfer vom Jahre 1718 und 184 numerirte Seiten. Wieberabbruck der Ausgabe vom Jahre 1718.

Rreisbibliothet in Regensburg.

132. 1724. Aufferlesene schöne geiftliche Gefänger zu und von der Allerhenkigsten Drenfaltigkeit, welche ben einer Hochl. Erte-Bruberschafft beh St. Peter in Wienn, auf allen vornehmsten Festen beg gangen Jahrs hindurch . . . . gefungen werben. Wien, 1724. 12. Ratalog der Bibliothet handingers. Wien, 1876.

133. 1724. Catholisches Gesang-Buch Auf unterschiedliche Zeiten und Feste bes gangen Jahrs eingerichtet, Und Aus andern gebräuchlichen Catholischen Gesang Büchern Zusammen getragen, Samt ben Sonnund Kest-Tage-Vespern und Complet, Zum Gebrauch ber Catholischen Gemeinde in Leipzig. Anno 1724. 16.

266 Seiten und 5 Bl. mit ben Registern. Enthält 75 meift ältere Lieber und 44 lateinische Gefänge. Biele Lieber find von protestantischen Autoren verfaßt, tommen aber schon in älteren tatholischen Gesangbuchern, namentlich in ben

Leifentrit'ichen vor.

Reu ift bie Uebersetung des Stabat mater: "Chrifti Mutter ftund mit Schmerhen, Beh u. s. w." 2. "Dero Seel gant traurig, zagend, Bitter seufzend und wehllagend, Ein so scharffes Schwerd durchgieng." Auch das Lieb "Romm h. Geist werther Gaft, die herzen die du geschaffen hast" ist mir früher noch nicht

Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

134. 1724. (Spord, F. A., Graf von) Geiftliche Betrachtungen wie man Gott bienen . . . . foll. Auff die bekannte Bon-Repos-Aria. König-Grat 1724. Katalog ber Bibliothet Handingers. Wien, 1876.

135. 1724. Catholisches Cantual u. f. w. (vgl. 1715). Manny im Berlag Johann Maber, 3m Jahr 1724. 16. Abbrud ber Ausgabe v. 3.

1715.

136. 1724. Duderstädter Gesangbuch. 16.

Das Titelblatt fehlt in bem Exemplare. 6 Bl. mit ber Borrebe u. f. w. 463 gez. Seiten und 11 S. mit bem Regifter ber Lieber. In ber Debication, unterzeichnet "Duberftabt, 9. Junii 1724. Joh. Andreas Chriftmann Buchbruder", wird bas Buch ale "bas Duberftabtifche ober fog. Eichefelbifche Gefangbuch" bezeichnet. Es repräsentirt also eine neue Auflage des 1690 erschienenen

Eichefelbischen Befangbuches.

Das Privileg gegen Rachbrud wird bem gen. Buchbruder von Lothar Frang, Erzbischof von Mainz, Bischof zu Bamberg, Erzkanzler u. f. w. unter ber Bebingung ertheilt, bag "er foldes Gesang-Buch bem vorigen wahren und alten Stylo und Inhalt gemäß wieder in offenen Drud bringen und vertauffen werde". Die Tafel ber beweglichen Feste beginnt mit bem Jahre 1724 und schließt mit 1734.

Das Gefangbuch enthält 209 beutsche Texte, 12 lateinische und 68 Melodien. Außer den alten Liedern, bei denen die Singweisen als bekannt vorausgefest werben, bringt das Buch eine größere Anzahl neuerer Lieber von Angelus Silestus, aus dem Ersurter Gesangbuch 1713 und aus mir nicht bekannten Quellen. S. 179 steht das Ricanische Symbolum Patrom omnipotentem bis ju dem Sate » Et homo factus est «. Wahrscheinlich wurde dieses abgeturzte Credo vom Bolte gejungen, denn die übrigen lateinischen Gesange des Ordinarium Missae finden fich nicht in bem Buche.

2B. Wienand in Paberborn. 137. 1725. Catholische in Reim verfaßte Gefänger, Bon Täglichen Berrichtungen von bem Zihl und letten Dingen beg Menschen u. f. w. Wienn (Catechetische Bibliothet) 1725. 12.

Katalog der Bibliothet handingers. Wien, 1876. 138. 1725. Geiftreiche Gefänge und Lieber Auf Alle Sonntags-Evangelien und Spifteln So in bem Chriftlichen Jahre enthalten sehn u. f. w. V Theile. Schweidnig, Gedruckt bey Johann Christian Müllern, Anno 1725. I Band. qu.=4.

> Geistreiche Gefänge und Lieber Uber Sonn-gemeine Ferial- und Kest-Tags-Evangelia und Spisteln u. s. w. Cum Licentia Superiorum u. s. w., wie oben. Theil VI-XI. II. Band. qu. 4.

Der I. Band gablt 647 Seiten und 4 Blatter mit Roten: 15 Arien (Melo-

bien mit beziffertem Bag), nach welchen die Texte gesungen werben können. Außerdem enthält derselbe 1 Titelkupser und 121 Aupsertageln. Der II. Band zählt 735 Seiten und 4 Blätter mit 15 Arien, dazu 127 Kupsertageln. Für jeden Sonn- und Festtag ist zunächst ein Lied über den "Text" ber Spiftel gebichtet, bann ein zweites über bie "Lehre", bie baraus gezogen werben tann. Ebenso ift es bei ben Evangelien. Sammfliche Lieber find vierzeilig nach folgendem jambischen Schema:

\_\_\_\_\_\_\_ Die Approbation bes Bifariates in Breslau ermabnt nur ben Theil ber Sonntage - Evangelien und Episteln vom Palmsonntag bis zum ersten Abventsfonntage.

Das Exemplar stellte mir herr Richard Bertling, Antiquar in Dresben, jur

Berfügung.

139. 1725. Mission - Buchlein Zu Gröfferer Ehr Gottes Und Hulf ber Seelen In diese Form gerichtet Bon benen P. P. Missionariis Societatis Jesu Provinciae Rheni Superioris. Cum Privilegio Elect. Moguntini et Superiorum Permissu. Manns, Gebruck,

burch Joh. Georg Häffner. Anno 1725. 12.

1 Kupferstid, 1 Titelblatt und 6 Blätter mit dem Borbericht über das Ziel und Ende der Mission, sodann 222 Seiten mit Gebeten, Betrachtungen und Liedern, 20 an der Zahl, darunter 6 ohne Melodien. Die Lieder sind bis auf zwei dem Duderstädter Gesangbuch 1724 entnommen. Bon den 14 Liedern mit Melobien haben 8 einen bezifferten Bag, Die übrigen 6 find breiftimmig.

Das von mir benupte Exemplar, in welchem am Schluß 1 Blatt fehlt, gehört

ber Bibliothet bes Ludgerianums in Munfter.

140. 1726. Chrift-Catholisches Gesang-Buch, Nach Mehnung Ihro Papstl. Beil. Benedicti XIII. in bem Concilio so gehalten zu Rom 1725. Und auf ggste Anordnung Ihro Churfürstl. Durchl. Clementis Augusti also eingerichtet, Daß barinn begriffen: 1) Alle zum Himmel nügliche, ober nothwendige Stud. 2) 25 Andachtig - Chriftliche Werde, als Morgens- Abends- und Meg-Gefänge. 3) Außerlesene Gefäng auff die fürnehmste Fest-Tage des gangen Sahrs und beh Procestionen, mit bochften Nuten ber Seelen zu gebrauchen. Rach ber Paderbornischen Edition. Gebruckt, im Jahr 1726. 12.

326 S. und 5 Blatter mit bem Regifter. Nach biefem enthalt bas Buch 207 beutsche und 34 lateinische Liedertexte ohne Melodien. Außer bem Rern ber alten Lieder finden fich auch manche neu gedichtete Texte, fo g. B. unter anderen bie Uebersepung bes Dies irae G. 40:

"An dem tag des End-Gerichts Wie die harffen Davids flinget, Und hievon Sibilla finget, Wird die gange welt zu nichts, Und dem ichonen fternen-hauß Fallen seine fenster aus."

Abgebruckt in »Dies irae«. Gin Beitrag jur homnologie von F. G. Lisco. Berlin 1840, S. 113.

S. 51 stehen hier "Gefänge unter ber H. Meß", d. h. eine sogen. deutsche

Singmesse.

1. Unter bem Gloria. Rach ber Meloden Te Matrem praedicamus : "D Gott in drey personen, Gott Batter, Sohn und Geist" u. s. w.

2. Bor bem Evangelio. Melodey: Dich liebt o Gott mein ganges berg: "D Gott doch unfre bergen reg".

3. Unter dem Offertorio. Meloben: Freuet euch ihr lieben Seelen: "Daller ding erschöpfer, Batter im himmelreich." 4. Rach der Präfation. 3m Thon: Lobe Sion deinen Herren: "Beilig laft uns alle fingen."

5. Unter der Clevation. Im Thon: O wann doch Jesu liebster mein: "Dir allerliebster Jesu mein Mein haupt und herz ihu neigen."
6. Unter dem Agnus Dei. NB. Der erste Bers wird einmahl wiederholet, nach der Mel.: Schönster herr Jesu: "Lamb Gottes

gutig Und also sanfftmutig."
7. Unter der Communion. Meloden: Mein Zuflucht alleine: "D Jesu sanfftmuhtig! Wie bist du so gutig?"

S. 64 fteht das protestantische Rirchenlied "Die Racht ift vor der Thur Und liegt ichon auff der Erden".

S. 3—14 finden fich Katechismuslieder (vgl. die Vorrede).

Das vorliegende Gesangbuch erschien in der Folgezeit noch häufig, vgl. 1734 und 1737; dann ohne Jahresangabe bei der Wittib Schirmer in Paderborn in 120, 281 S. und 7 S. Register, bei W. Junsermann in Paderborn in 160, 336 und 9 S. Regifter.

Ronigliche Bibliothet in Berlin.

- 141. 1726. Passion-Spiegel, Ober Kurte Vorstellung beg Lepben und Sterben Jesu Christi ..... So von J. G. S. Priester Congregationis Oratorij S. Philippi Nerij Dechant und 57jähriger Pfarrer zu Aufhausen verfast: Aetatis suae 86 . . . . Regenspurg, gebruckt ben Joh. Baptist Lang, Hochfürstl. Bischöffl. Hof-Buchbruckern, 1726. fl. 8.
  - 8 Bl. mit dem Liede: "Das Gaftmahl fo ber Berr, Aus Lieb hat eingefest", 31 achtzeilige Strophen ohne Melodie von J. G. Seidenbusch. Stiftebibliothet in Aufhausen.
- 142. 1726. Trierischer Wegweiser, für alle Brüber und Schwestern ber Bruderschafft bes H. Apostels Matthiae, So in der Geburts-Stadt des seeligen Thomae à Kempis, In der Kirchen der P. P. Franciscaner-Recollecten baselbst mit Apostolischen Bullen eingerichtet,

Gebruckt zu Cöllen, Bey Joannes Engelert und Erben

Obendall, neben ber Unnam 1726. 12.

333 Seiten. Dedication an Joseph Clemens, Erzbischof zu Collen. Das Buchlein enthält außer Gebeten, Betrachtungen und der Ordnung der Pilgersahrt von Rempen bis Trier 43 beutsche und 18 lateinische, meift altere Lieberterte ohne Melodien.

Beinrich Terftappen in Bracht.

143. 1726. Bier schöne neue Geiftliche Lieber. 1. Bas muß es bebeuten (5 Str. in ber Munbart). 4. Wie ein so rauhe Krippen (6 Str.). 2 u. 3 fehlen. 2 Bl. mit Holzschn. 8. Wienn, 1726. Ratalog der Bibliothet Sandingers. Wien, 1876.

144. 1727. Christ-Catholisches Singe- und Bet-Büchlein, Darinnen verschiedentliche von einem hochw. Vicariat zu Breflau ehedessen approbirte schöne Gesänge und Seuffzer zu befinden. Nebst einem Anhange anderer erbaulichen Lieder. Im Jahr Christi 1727. fl. 8.

Auf der Rehrseite des Titelblattes ist die Approbation der "Heiligen Seelen-Lust" von A. Silefius aus bem Jahre 1657 abgebruckt. S. 2—9 Widmung an den Fürsten zu Fürstenberg Frobenius Ferdinandus als Raiserl. Principal-Commissarius bei ber Reichsversammlung. Unterschrift anonym: "Ew. Fürstl. Gnaben gang gehorsamster treuer Diener und Gevatter Editor. Ausgefertigt am Tage Aller Beiligen 1727." S. 10-56 folgen 79 numerirte Lieder, meistens von Silefius. Richt von biefem find :

Nr. 26. "Ich hab ihn bennoch lieb." " 31. "Jehova ist mein Licht" (von J. Reander). " 79. "Heil'ge Seelen, die ihr von der Erden".

Berandert find folgende Lieder bezw. Anfangszeilen:

Rr. 3. "Ach ziehe mich", bei Silestus "Berzucke mich".

9. "Der eble Hirte Gottes Sohn", bei S. "Der eble Schäfer".

41. "Ihr Töchter Zions, die ihr bald", bei S. "Ihr Schäferinnen".

45. "Lasset uns munter sein" ist bei S. die zweite Strophe des Liedes "Streuet mit Palmen".

50. "Dein Freund ift mir", bei G. "Dein Lieb ift mir".

54. "Name voller Gute" fehlen die Strophen 3 und 4 des Liebes von S. 58. "Nun freut euch, ihr Freu n de", bei S. "Nun freut euch, ihr Firt en". 59. "Nun ift genommen dem Tode seine Macht", bei S. "Nun ist dem

Feind zerstört seine Macht"

63. "D Seilige Drepeinigkeit", bei S. "Sochheilige Drepfaltigkeit".

65. "D Magnet ber treuen Bergen", bei G. "Nordstern ber verliebten Herzen"

72. "Was bedeut diß, ihr Jungfrauen" fehlen die Strophen 3-7 bes Liedes von S

73. "Wie ein hirsch" fehlen die Strophen 3 und 4 von S.

", 75. "Bo ist der Schönste" sehlen die Strophen 2, 3 und 4 von S. Auch sonst finden sich hie und da kleinere Abweichungen.

S. 151—191 (Schluß) fleht ein Anhang von 151 protestantischen Liebern, barunter ein Theil vom Grafen von Zinzendorf. Dann folgt der Titel:

»Arien und unterschiedliche alte Melodien, Wornach die meisten Lieder, so hierinnen besindlich, können gesungen werden «. 32 Seiten mit 57 Melodien protestantischer Rirchenlieder.

Der ungenannte Berfaffer biefes Gefangbuches ift ber Graf von Bingenborf, ber sich bamals mit dem Gedanken trug, die neu gegründete Brübergemeinde in herrnhut zu einem Sammelplat für alle bisherigen Formen der driftlichen Kirchengemeinschaften zu machen. (Koch, Kirchenlied, V, S. 278.) Bibliothet bes Priefterfeminars in Maing.

145. 1727. (Geffel, 3. F.,) Deg Gutmehnenden Petriners biblifche Histori-Lieder. Bon der Erschaffung der Welt, dis auf die vollendte Sündflut. (15 separat paginirte Abtheilungen mit folgendem besonderen Titel:) Biblisch-hiftorischer gepredigt- und gesungener Pfarr Sanct. Iörgerischer Fasten-Andacht (I—XV) Fasten-Gang. Stehr und Ling, 1727—1740. 12.

Alle Schriften Gessels sind notirt aus dem Katalog der Bibliothet hap-

dingere. Wien, 1876.

146. 1727. Orbentlicher Geistlicher Weegweiser ber Deurenber Procession. Welche die P. P. Franciscaner Recollecten in Deuren und basiger ihrer Kirchen ben 7ten Tag Monats Septembris Zu ber Wunderthätigen Bildnus Mariae von Kevelär Alle Jahre ausführen, in brey Tag (beren ein jeber 7 Stund begreiffet) orbentlich abgetheilt u. s. w. Anno 1706 in 10, nun aber in 21 Stunden begriffen und von neuem auffgerichtet und vorgestellt Bon bem Wohl Ehrwürdigen Herrn Joanne Fenger Pastoren zu Binsfeld im Jahr 1727. Cölln, bei Joan Wilhelm Steinbüchel, unter Täschenmacher im golden

> 1 Titelblatt, 2 Seiten mit ber Debication, 17 Seiten "Unterrichtungen" an die Pilger, fodann 416 Seiten mit 27 lateinischen und 128 beutschen (vielfach älteren) Liedern ohne Melodien. Am Schluß befindet fich auf 7 Seiten das Regifter der Lieder.

beinrich Terftappen in Bracht.

147. 1728. Marianischer Gnaden-Himmel Mit zwölff Stern gezieret. Das ift Andachtige Betrachtungen, Tugend-Bbungen, Tagzeiten, Litanepen, und andere schöne Gebetter zu Maria u. f. w. Das erstemahl in Druck gegeben. Mit Erlaubniß ber Obern. Augspurg und Dillingen, In Berlag Johann Caspar Bencards seel. Wittib und Consort. Anno 1728. 534 S. (befect). 8.

Die "Rurpe Taggeiten" auf die Marienfeste enthalten viele Lieder, jedenfalls

Uebersepungen aus bem Lateinischen. Dhne Melobien.

Untiquar Rosenthal in Munchen.

148. 1729. Wallfahrt Auf ben Zwepten Pfingst-Febertag Rach Closter Neuftabt am Mahn geführet, Zur Gröfferen Chr Gottes und Der H. Jungfrauen Gertrudis. Mit zugehörigen Fuß-Fällen, Litanepen, und Wall-Lieberen. Das erstemahl in biese Ordnung gebracht, Anno 1720. Cum Permissu Superiorum. Gebruckt zu Würtsburg Ben Marco Antonio Engmann, Universitäts-Buchbruckern 1729. 16.

145 Seiten mit vielen Liebern ohne Melobien. Neue Auflage bes Buchleins v. J. 1705. Am Schluß fteht bie Bemertung: "In ber Kirchen wird nach muficirtem »Rogina Coeli« ber Seegen mit bem hochwurdigften Sacrament

gegeben, und alfo die Andacht beschloffen.

Universitätebibliothet in Würzburg. 149. 1730. Catholisch Gesang-Buchlein u. s. w. (vgl. 1705) auf die Fürstliche St. Gallische Landschaft gerichtet. Sambt einem Zusat etlicher schönen, und andächtigen Mission Liederen. Cum Licentia Superiorum. Getruckt, 3m Fürstl. Gottshauß St. Ballen, im Jahre Christi. 1730. 12.

257 S. und 7 S. mit dem Register. Dann folgen die "Melodepen", wie in

ber Ausgabe 1705 (S. 1—182). 4 S. mit bem Register, am Schluß "Zusats Etlicher schönen und Andachtigen Mission Liederen" auf 6 Blättern. Der erste Theil enthält 95 Liedertexte. Der "Zusats" bringt noch 5 Missions-lieder. Der zweite Theil enthält S. 1—169 die Melodien wie in der Ausgabe 1705, mit Ausnahme eines Liebes S. 149, welches verandert ift. S. 169-182 folgen die Melodien zu ben 5 Miffioneliebern. Stiftebibliothet in St. Gallen.

150. 1730. Himmlische Nachtigall . . . . burch Joannem Christophorum Hainzmann (vgl. 1683 im I. Bande). Frankfurt 1730, 12. Ratalog ber Bibliothet Sandingere. Wien, 1876.

151. 1730. Straßburger Gesangbuch v. J. 1730. Bgl. 1703.

152. 1732. Außerlesene Catholische Geistliche Kirchen-Gefäng u. s. w. Gebruckt zu Münfter in Westphalen Bey ben Erben Raeffeldt. 1732. 12. Stimmt überein mit ben Ausgaben v. J. 1688 und 1700.

Ludgerianum in Münfter.

153. 1732. Andächtige und Außerlesene Lieder zu Ehren Jesu und Mariae, Seiner lieben Trostreichen Mutter Denen Ehffrigen und Andächtigen Pilgrams zur Seelen Nuten zusammengetragen. Welche ban nach Revelaer, Harbenberg, und anderen anbächtigen Bilgerfahrten gar schön zu gebrauchen sehnd. Dörsten, Zu finden beh Bernard Rensing auff ber Recklinghaufer Straffen in ber Stadt Collen. 1732. 16.

93 S. und 3 S. Register mit 16 lateinischen und 42 meift alteren beutschen

Liebern ohne Melodien.

Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz). 154. 1732. Bambergisches Gesang-Buch, Worinnen Außerlesene, Chriftlich-Catholische und Geistreiche Gesänger, Auf Sonn- und führnehmste Fest-Täg, und sonsten das gange Jahr hindurch beh Processionen, Creutgängen, Bitt- und Wallfahrten, auch beb bem Umbt ber beiligen Meß, Predig, Kinder-Lehr, und Bruderschafften, wie auch Morgensund Abends-Gefänger, in Häusern und auf dem Feld, sehr tröst- und nütslich zu gebrauchen. Anjeto zum vierdtenmahl vermehret und verbessert. Permissu Superiorum. Bamberg, Gedruckt und zu finden beh Johann Georg Klein, Hochfürstl. Bamberg. Privilegirten Buchbruck und Buchführern. 1732. 12.

1 Titelblatt und 3 Blätter mit ber Dedication, Privilegertheilung u. f. w. 667 gez. Seiten; dann folgt das Register, welches in meinem Exemplar unbollständig ift. Das Buch enthält 286 deutsche und 4 lateinische Texte mit 211 Melodien. Doppelt abgedruckt ist das Lied "Mein Hertz entzünd" S. 130 und 401. Diefe neue Auflage des alten Bamberger Gefangbuches (vgl. in der Bibliographie die Jahre 1628, 1670, 1691) enthält außer dem Rern der alten Lieder eine große Anzahl neu hinzugekommener Texte mit Melodien, welche den Einfluß

ber Figuralmufit beutlich ertennen laffen. Auch macht fich hier ein Gindringen ber beutschen Sprache in die lateinische

Liturgie bemerkbar:

S. 627 steht die Ordnung für die "Walltäge". Es heißt da: "In denen Pfartfirchen, wo feine lateinische Schühler befindlich, fan gleichwohl statt der Antiphon Exurge die Benedictio Tempestatis, wie im Rituali oder Benedictionali Bambergensi fol. 253 anzutreffen, jum Außgang, wie auch zur heimbtunfft ftatt bes Regina coeli gesungen werden; aber gleich nach vollender Benediction muß zum Aufgang die Litanen von allen Seiligen in teutscher Sprach angefangen, und ehender von der Kirch nicht hinaufgegangen werden, als bif gefungen worden: heilige Maria. Auch nach dem V. H. Johannes der Tauffer, wird darauf gesetzt dieser V. H. Joseph, bitt für und. Rach vollender Litanen bif zum Pater noster 2c. kan man den Rosenkrant betten, oder andere hieber gehörige Lieber abfingen" u. f. w. Ferner S. 635:
"Am Fest Corporis Christi. Nach gegebener Benediction tan big zum

Altar, wo das erfte Evangelium gefungen wird, von benen teutschen Schuhlern

Altar, wo das erste Evangelium gesungen wird, von denen teutschen Schühlern statt des Hymni: Pange lingua gesungen werden: Mein Jung erkling". Ebenso werden sur die die die weiteren Altare (Stationen) statt der lateinsichen Hymnen deutsche Lieder genannt. Am Schluß lautet die Instruction: "Zu End der Procession gegen die Kirch statt Te Deum laudamus "Gott himmel und Erden wir sambtlich dich loben". Dann S. 639:
"An denen Leichbegängnussen: Nach gebettenen Psalm De profundis wird anstatt des Miserere gesungen: D Gott in meinem höchsten Leyd". S. 643:
"Anstatt des Responsorii: Lidera, nach dem Ambt spricht man zur Adsolution bis zum Frad: Mitten in dem Leben sehnd u. s. Wed Veertigung des Cörvers. statt der Antiphon: Ego zum. wird von teutschen Schüblern

des Corpers, statt der Antiphon: Ego sum, wird von teutschen Schühlern gefungen: Sie lieg ich armes Burmelein 2c." G. 648:

"Und somit schlieset ber Priefter sein Gebett in Lateinischer Sprach aus dem Rituali, die Schuhler aber ihr Gefang in teutscher Sprach. Folgen noch mehrere Leicht- und Trauer-Lieder unter bem Ambt ber Beil.

Meg ju gebrauchen."

155. 1732. Catholisches Gesang-Buch, Darinnen auserlesene Alte und neue Gefänge auf die fürnehmste Fest-Tage, das Jahr hindurch, zu finden sennd; Welche ben bem Gottes-Dienst in ber Kirchen, auch sonft zu Hause von einem andächtigen Christen nützlich mögen gebrauchet werben. Ito aufs neue fleißig überseben, und nach unterschiedlichen wol approbirten Catholischen Gesang-Büchern vermehret und verbeffert. Cum Privilegio S. R. M. Poloniae et Permissu Superiorum. DANTZIG, Mit Thomä Johann Schreibers Verlag und Schriften. 1732. Ħ. 8.

326 Seiten und 10 S. mit bem alphabetischen Lieberregister. Rach Diesem gablt bas Buch 221 Lieberterte, barunter 17 lateinische, ohne Melodien. Doppelt abgebrudt ift bas Lieb von Luther : "Jefus Chriftus unfer Beiland, ber ben Tob abgebruckt ist das Leo von Lutger: "Zestus Christis unser vertand, der ben Lod überwand" S. 108 und 305, ferner das Lied "Last uns betrachten mit betrübtem berzen" S. 58, und "Last uns erwegen mit betrübtem berzen" S. 303. Es bleiben also noch 202 beutsche Texte übrig. Bon diesen kann ich mit meinen Hissmitteln bei 100 die protestantische hertunst nachweisen. Es stehen aber nach meiner Bermuthung noch mehr darin. Dazu kommen noch 2 als Gegenlieder verarbeitete protestantische Texte "Erhalt uns herr bei deinem Wort" und "O herre Gott dein göttlich Wort". Ein anderes polemische Lieb beginnt mit den Worten "Es ist surwahr ein falscher Bahn, auf blossen Glauben gründen" in kriberen kehnliche Anzahl der aufgenommenen protestantischen Lieder kommt icon in früheren katholischen Gesangbuchern, namentlich in der Davidischen Harmonia 1659 und im Rheinfelsischen Gesangbuch 1666 vor. Ich beschränke mich deshalb darauf, die Anfänge dersenigen mitzutheilen, welche im I. und II. Bande meines Kirchenliedes nicht notirt sind:

1. Ady was soll ich Sünder machen. J. Flitner.
2. Ady wie elend ist unsre Zeit. J. Gigas.
3. Ady wir armen Sünder. H. Bonn.
4. Alle Menschen müssen sterben. J. G. Albinus.
5. Auf meinen lieben Bott. S. Weingartner.

6. Das alte Jahr ift nun babin, herr Gott. R. Gelneder.

7. Der Lag hat fich geneiget, Die Racht. 8. Der Lag vertreibt die finftre Racht, ihr lieben Chriften. M. Beiße.

9. Des Morgens, wenn ich fruh auffteb'. (Das im Mainzer Gefangbuch 1661 und anderweitig vorlom-

mende Lieb gleichen Anfanges ist ein anderes.)
10. Dies find die hl. zehn Gebot. Luther'sche Fassung.
11. Du Friedensfürst, herr Jesu Christ. J. Ebert.
12. Ein Würmlein bin ich arm und klein. B. Frolich.

13. Freu dich fehr, o meine Seele, und vergiß.

14. Geliebte Freund, mas thut ihr fo verzagen. B. Ringwald.

15. Belobet fei ber Berr, ber Gott Ifrael.

- 16. Gelobt fei Gott im höchsten Thron. M. Beiße. 17. Gott bes himmels und ber Erben. H. Albert. 18. Gott ift mein heil, Glud, hulf und Troft.
- 19. Gott Lob, die Stund ift tommen. 3. heermann. 20. herr, es ist von meinem Leben. C. Reumann.
- 21. Herr Jeju Chrift, meins Lebens Licht. M. Behm. 22. herr, ftraf mich nicht in deinem Born, das bitt ich dich. 23. herzlich thut mich verlangen. Chr. Knoll.

- 20. Serzlich inm mich verlangen. Chr. kindl.
  24. herzliehfter Jesu, was hast du verbrochen. J. heermann.
  25. Ich weiß mir ein ewiges himmelreich (vielleicht katholisch?).
  26. Jesu, meine Freude, meines herzens Weide. J. Franck.
  27. Jesu, meine Freud und Wonne. 2 Strophen. Die erste ist die des Tstrophigen Liedes von M. Apelles von Löwenstern.

28. Jefus fdwebt mir in Gedanten.

29. Laffet die Rindlein tommen ju mir. C. Beder.

30. Lobfinget Gott und schweiget nicht. M. Beiße. 31. Lobt Gott, ihr Chriften allegleich. R. Bermann.

32. Menich, wilt bu leben feliglich. Luther. 33. Rimm von und, herr, bu treuer Gott. M. Moller. 34. Run freut euch, Gottes Kinder all. E. Alberus.

35. Run ruben alle Balber. B. Gerbardt.

36. Run fich ber Tag geenbet hat. 3. F. Bergog

37. O Chrifte, Morgensterne, leucht uns mit bellem Schein. 38. O du mein Seiland, Jesu Chrift, der du für mich am Kreuze bift. 39. O Mensch, betracht, wie dich dein Gott. J. horn.

40. D Meniche, wollft bebenten mein bitter Leiden groß. 41. D wie felig feid ihr doch, ihr Frommen. S. Dach.

42. Sei Lob und Ehr mit hohem Preis. 2 Strophen. Das find bie beiben letten Strophen bes Liedes "Es ift das heil uns kommen her" von P. Speratus. (Bgl. I. Bb., S. 545.) 43. So wunsch ich eine gute Racht. Ph. Ricolai. 44. Bergage nicht, mein frommer Christ.

45. Bach auf, mein Gerz, und finge. B. Gerhardt.
46. Barum follt ich mich benn grämen. B. Gerhardt.
47. Bas mein Gott will, das gescheh' allzeit. Albrecht, der jungere Markgraf zu Brandenburg-Culmbach (?).

48. Wend ab beinen Born, lieber Berr. Uebersegung des Aufer immensam, Deus, aufer iram.

49. Wenn wird boch mein Jefus tommen.

50. Berbe munter, mein Gemuthe. J. Rift. 51. Zwei Ding, o Gott, bitt ich von dir. B. Eber. Bon A. Silefiu & find folgende Lieber aufgenommen worden :

1. Du weltberühmte Bugerin.

2. Jeju, tomm boch felbst zu mir. 3. Jeju, meine Freud und Luft. 4. Jejus ift ber iconfte Ram'. 5. Komm, mein Berze, tomm, mein Schaß.

6. D Jefu, mein Lieb.

7. Süßer Seelen Abendmahl.

Bon C. Ulen berg folgende:
1. Sor mein Gebet, du frommer Gott.
2. Ich ruf zu dir, mein herr und Gott.
3. D felig, dem der treue Gott.

Andere, katholische Lieder stammen aus dem "himmlischen harfenklang",

Brauneberg 1639.

Im Jahre 1750 erschien von dem vorher beschriebenen Danziger Gesangbuche eine neue Auflage unter bemfelben Titel. Diefes wurde durch ben Erlag bes Fürftbifchofs Graboweti, d. d. Elbing ben 3. April 1750, verboten, weil es nichts weniger fei als ein katholifches Gefangbuch, da die darin enthaltenen Lieder theils aus bem Danziger (lutherischen) Gesangbuche v. 3. 1715, welches 1725 jum zweiten Male aufgelegt wurde, theile aus dem "Sing- und Bethenben Rind Gottes", einem ebenfalls in Danzig bei Schreibern gebruckten Gefangbuche und vielleicht andern mehren bergleichen Buchern ausgezogen feien. (Die Berordnung ift abgedruckt im Paftoralblatt für die Diocese Ermland von Dr. &. Sirler in Frauenburg, 1891, Rr. 1.

Ronigl. Bibliothet in Berlin. 156. 1733. Fünff schöne neue Geistliche Lieber, Das Erste: Gelobt sehst bu Maria, O Mutter Gottes u. s. w. Das Anderte: O Maria! wunderschöne, reine, keusche u. s. w. Das Dritte: Mein Jesus ist mein! ihm hab ich mich u. s. w. Das Bierdte: 3ch such mein Nahrungs-Webb, allhier auf u. f. w. Das Fünffte: D Mensch bu muft sterben, und weist nicht u. s. w. Gedruckt im Jahr 1733. 4 Bl. 8.

Das erfte Lieb hat 7, das zweite 4, das britte 9, das vierte 7, das fünfte

5 Strophen.

Antiquar Rosenthal in Munchen.

- 157. 1733. Allgemeines Gesangbuch u. s. w. (vgl. 1712). Der zwölffte Drud. Durch B. Martin vom Cochem, Cap. Cum Gratia etc. Manns, im Berlag Johann Mayers, Anno 1733. 16. 420 S. Abdruck ber elften Ausgabe 1712.
- 158. 1734. Geiftliches Pfälterlein PP. Societ. Jesu, In welchem u. f. w. (vgl. 1718). Diese lette Truck von benen Patribus mit sonderlichem Fleiß übersehen, und mit anmuthigen und gang newen Gefäng und vielen Pfalmen vermehret, so seiner Ordnung nach eingesetzt. Cum Privilegio Sacr. Caes. Majest. Et Electoris Coloniensis. Coun, Beb Frant Metternich, Buchhändl. unter gölben Waagen, 3m Jahr 1734. 16.

520 Seiten und 11 S. Register mit 347 numerirten Liebern ohne Melobien.

159. 1734. Münsterisch Gesang-Buch, Darinnen begriffen sehn, Die außerlesenste Catholische Gefang, nach Fest und Zeiten bes gangen Jahrs in der Kirchen, behm Umpt der Heiligen Meg, vor und nach der Brebig, wie auch in Procestionen und Bittfahrten, auch in Schulen und au Hauß, oder im Feldt, ben arbeiten und reisen, sehr hehlsam zu gebrauchen. Mit bengefügter Bruderschafft Der Todt-Angst u. s. w. Gebruckt zu Münfter in Westphalen Beb ben Erben Raeffelbt, Anno 1734. 12.

> Rach bem Titelblatt folgen 5 Blätter mit ber Borrebe und ber "Ordnung, wie Nach dem Litelblatt folgen 5 Blatter mit der Borrede und der "Dodnung, wie die Teutsche Gesang in der Kirchen durchs gange Jahr gar ordentlich können gezungen werden". S. 1—496 folgen die Lieder, S. 497—528 die Gebete und Lieder der "Todi-Angst Bruderschaft". Am Schluß steht ein alphabetisches Lieder, register. Das Exemplar ist desect. Auch die Jahredzahl 1734 ist von dem früheren Eigenthümer (Gymnafialdirector Dr. Hölscher in Recklinghausen) handschriftlich eingetragen worden. Das Buch repräsentirt eine vermehrte Auslage des im J. 1677 erschienenen Gesangbuches. (Bgl. Rr. 458 der Bibliographie im I. und 199 in diesem Annde) 129 in diefem Bande.)

Universitäteprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

160. 1734. Christ-Catholisches Gesang-Buch, u. s. w. Gebruckt, nach ber Paderbornischen Edition. 1734. 12. 328 S. und 4 Blätter mit bem Regifter. Abbrud ber Ausgabe v. 3. 1726. Ronigliche Bibliothet in Berlin.

161. 1734. Extractus Responsorii u. s. w. wie 1717. Mahnt, in Verlag Johann Meyers, Anno 1734. 16. 143 Seiten.

162. 1734. Duberstäbter Gesangbuch. 16.

Titelblatt fehlt. Die Dedication ift unterzeichnet "Duderstadt, den 9. Junii 1734. Joh. Andreas Chriftmann, Buchbrucker". Die Privilegertheilung für 10 Jahre ist datirt vom 20. Januar 1734 und unterzeichnet von Philipp Carl, Ergbischof von Mainz u. f. w. Diese Ausgabe ift ein Rachdrud bes Buches vom Jahre 1724, mit berselben

Seitenzahl und benfelben Liebern.

163. 1735. Chrift-Catholisches Gesang-Buch, Mit Noten, Enthaltend Die auserlesenste Geistliche Gesänger auf Sonn- und fürnehmste Festtäg des gangen Jahrs, Welche ben Processionen und Wallfahrten, absonderlich aber in benen Kirchen auf benen Orgeln sehr nutlich zu gebrauchen sehnd, Zu grösserer Ehr Gottes, Auch zum Lob der Jungfräulichen Gebährerin Gottes Mariä, Ruhm aller Heiligen, Auferbauung ber Menschen, und Hehl ber Seelen; Mit Er. Hochfürst-lichen Gnaden Bischoffen zu Bamberg und Würzburg Gnädigster Approbation und Special-Privilegio, Durch sonderbaren Fleiß

anjeto wieder verbessert, und zum Druck befördert: Würthurg, durch Marcum Antonium Engmann, Universitäts-Buchbruder, 1735. 12.

1 Titelkupfer, 1 Titelblatt und 18 Setten mit dem Berzeichniß der Gefänge. S. 1—567 die Lieder mit den Melodien. Am Schluß 9 Setten mit dem alphabetischen Liederregister.

Das Buch ift ein Abbrud bes Burgburger Gesangbuches: "Alte und neue Geistliche Catholische außerlesene Gefanger" v. J. 1721.

Universitätsbibliothet in Burgburg.

164. 1736. Geistliche Spiels Und WecksUhr, zu Gottes und seiner lieben Heiligen Lob und Ehr, Denen Chriftliebenden Seelen aber zum sonberbahren Trost und Aufmunterung verordnet und zubereitet. Das ift: Catholisch Gesang = und Psalter = Buch, In welchem Nebst fünf Teutsche und vier Lateinischen Litanepen, auch einem Kleinen Zusat etlicher lateinischen Psalmen u. s. w. brev hundert fünf und sechszig auserlesene theils alt- theils neue Kirchen- und Haus-Gefänge, wie solche auf alle hohe Fest. Sonn- und Fepertäge bes gangen Jahrs, ben dem Amt ber H. Meg, Brüderschafften, Brocessionen, Kinder-Lehren, auch Abends und Morgens, ober sonst zu Haus sehr nütlich zu gebrauchen u. s. w. in bester Ordnung verfasset, und von einem Catholischen Briefter bes beiligen Benedicti Orbens mit sonberbahrem Fleiß übersehen, erneuert, und mit unterschiedlichen gant neuen Lob-Gefängen samt ihren eignen Melobeven und bevgesetzten Noten vermehret u. f. w. Hildesheim, Gebruckt ben Wilh. Dieb. Schlegels Erben, 1736. 8.

3 Blatter mit ber Borrebe, bann 48 Seiten mit 126 numerirten Melobien im 5 Liniensystem mit dem C- ober F-Schluffel. 436 Seiten mit 365 Lieberterten. Um Schlusse 6 Blätter mit dem alphabetischen Lieberregister.

Bon alteren Gefangbuchern wurden sowohl in Bezug auf Die Melodien als auch auf die Texte "Nordsterns Führer zur Seeligkeit" 1671 und das Fuldaer Gesangbuch 1695 benust. An ätteren und neueren Liedern fand der Bearbeiter manches zu ändern, z. B. "Ein himmelsthau von oben, Fiel in ein Jungfrau fein" statt des alten "Es siel ein himmelsthaue" u. s. w., dann: "Es ist ein Kuth entsprungen" statt des alten "ein Ros". Die Uebersehung des Dies irae von Nacatenus "O des Tags der wird verzehren" ändert er in "O des strengen Tags bes herren". "Ich bant aus herzensgrunde" ift eine Ueberarbeitung und Erweiterung des alten protestantischen Liebes: "Aus meines herzensgrunde", und Des Worgens, wenn ich früh aussteht ift ebenfalls protestantischer bertunft. Das Lieb "Wir glauben all an einen Gott" bringt die Luthersche Fassung (vgl. I. Bb., Nr. 366). Auch sonst kommen noch einige protestantische Lieder vor, die aber in frühere katholische Gelangbücher bereits Aufnahme gefunden hatten. S. 12 fteht auch eine fogen. Deutsche Singmesse. Die Melodien ftammen jum größten Theil aus dem 17. Jahrhundert. Rr. 55 wiederholt fich bei Rr. 93. Ronigliche Bibliothet in Berlin.

165. 1737. Christatholisches Gesang Buch, u. s. w. (wie 1726). 1737. Cum Privilegio Serenissimi Electoris Colon. Baberborn, beb Ioh. Dit. Todt, Hoff-Buchtr. 12.
328 S. und 4 Blätter mit dem Register. Der Inhalt ift derfelbe wie in den

Ausgaben 1726 und 1734. B. Wienand in Paderborn.

166. 1737. Gott = Lob singendes Jahr, Das ist Geistliche Gefänger, ober Reim Gebett für alle Hohe Zeiten, Fest- und Fenrtäg bes ganten Jahrs. Mit Melovien. 12. Wienn (Catechetische Bibliothet), 1737. Ratalog der Bibliothet Sandingere. Wien, 1876.

167. 1737. Allgemeines Gefang-Buch . . . . Der neueste Drud. Durch B. Martin von Cochem, Cap. Manns, in Berlegung Johann Mahers, burch Johann Hen. Häffner. A. 1737. 16. 420 Seiten

wie in bem zwölften Druck v. 3. 1733.

Angebunden ist ein "Jufah Sieben und zwanpig Auserlesener Lieder, Mit Anmuthigen Melodepen geziert" (S. 1—68); dann folgen noch "dren neue Lieder von Christi Geburt" (S. 69—76), am Schluß noch funf Lieder (S. 77—88). Blatt 89 enthält das Register.

Im gangen ftehen in bem Bufan 35 Lieder mit 30 Melobien. Davon find 22 Terte ber "himmlischen Rachtigall" von Beter Revenberg 1701 entnommen.

168. 1738. Catholisches Unterrichtungs. Gebett. und Gesang-Buch . . . . von P. Raymundus Bruns. (Vgl. 1742, 1745.) Erfte Auflage biefes fpater befprochenen Befangbuches.

169. 1738. Straßburger Gesangbuch v. J. 1738. Bgl. 1703.

170. 1739. Schöne andächtige geiftliche Gefäng, Welche in U. L. F. Gottes-Hauß ben ben Bredigern in Wienn vor und nach bem Rosenkrant gesungen werden. (Sogenanntes Dominitaner-Gesangbuch). Wien. 1739. 12. Mit Melodien.

Ratalog der Bibliothek Handingers. Wien, 1876.

171. 1739. F. C. Ford an, regulirter Domherr ber Collegiatfirche zu unserer lieben Frauen in Sagan Ord. S. Aug. Ratholischer Christen angenehme Seelenftarte ober tatholisches Gefangbuch, mit besonderem Fleiß aus alten und neuen tath. Gesangbüchern zusammengetragen, an vielen Orten in bem Reim und Splbenmaag verbeffert, und mit neuen Liedern vermehrt. Breflau 1739.

Literatur des tath. Deutschlands I, 1. Coburg, 1775, S. 58.
172. 1740. Egerisches Gesang-Büchlein, Alt- und Neu-Catholischer Kirchen-Gefänger, auf unterschiedlichen Authores, auf die fürnehmfte Festund Feber-Täg bes gangen Jahrs, wie auch zu ber übergebenebehten Jungfrauen Mariä, zusammen getragen, und mit neuen Gesängern vermehret. Zum Troft- und Erquickung allen Gott- liebenden frommen Catholischen Christen zum sechstenmahl in Druck beförbert. Cum Permissu Superiorum. Eger. Druckts und verlegts Johann Augustin Orwansky, im Jahr 1740. 12.

235 S. und 5 S. mit dem Register. Rach diesem zähle ich 101 Lieder ohne Melodien. Das Buch hat die meisten Terte aus dem Gesangbuche Echo Hym-nodiae coelestis, Sulzbach 1675. Wie dieses enthält es viele protestantische

Lieder, die bereits in älteren katholischen Gefangbüchern vorkommen.

Gräflich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

173. 1740. Mission-Büchlein Zu gröfferer Ehr Gottes Und Hülff ber Seelen In diese Form gerichtet Bon benen PP. Missionariis Societatis Jesu. Provinciae Rheni Superioris. Cum Privilegio Celsiss. Principis Bamb. et Wirceb. Et Superiorum Permissu. Bamberg, Gedruckt beh Joh. Georg Klein, Hochfürstl. Privilegirten Buchdruck- und Buchführer. 1740. 12.

1 Rupferstich, 1 Titelblatt und 6 Blatter mit dem Borbericht u. f. w., fo-dann 226 gez. Seiten mit Gebeten, Betrachtungen und Liedern. Das Buchlein enthält dieselben Lieder wie das Mainzer Miffionsbuchlein 1725. Rur die Litanei über die 15 heiligen Geheimniffe mit einem dreiftimmigen Tonfap ift bier

hinzugekommen.

174. 1740. Catholisches Gesang. Buch . . . . Zum Gebrauch der Catholis. Gemeinde In Leipzig. Erffurth, Gebruckt ben Alexander Rauffmann, 3m Jahr 1740. 16. Ohne Melobien.

227 S. und 9 S. mit den Registern. Die 44 beutschen und 44 lateinischen Liederterte stehen ichon in der Ausgabe v. J. 1724 mit Ausnahme von 2 Liedern: 1. Alle Bolder, auch ihr Benben.

2. Dag Gott in bren Bersonen fen. Gräflich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

175. 1740 bis 1750. Wohlzusammen lautende Mund. und Hergens-Stimm, Ober Allerhand auserlesene Geistliche Lieber, GOTT, Seiner Gebenedehten Mutter, Und Anderen lieben Heiligen zu Ehren; Allen rechtglaubigen Chriften zur Erbauung, Aufmunterung zur Andacht, und Tugend, und ernstlichen haß ber Laster. Nach ber Weise, wie solche in benen Kirchen abgesungen zu werden pflegen. In biese Orbnung verfasset. Brür, gebruckt ben Valentin Lor. Kotting. D. 3. 12.

198 Seiten und 6 S. mit dem Register. Gin Borbericht von 22 Seiten enthalt eine "Aufmunterung jum geiftlichen Lob-Gefang". Das Buch enthalt 86 jum Theil altere Lieder ohne Melobien, barunter folgende protestantischer

Bertunft :

1. Gott Bater, ber bu beine Sonn', von R. herman.

2. Reinen hat Gott verlassen.

3. D reicher Gott! Du gibft uns viel, von M. Behm.

4. Schap über alle Schäpe, von S. Liscow.

Aus dem Borbericht heben wir folgenden Passus hervor: "Es verdienet hier angemerdet zu werden, daß es ber 16. Tag im Mayen gewesen, da das Fraelitische Bold mit dem himmlischen Manna zum erstenmahl gespeiset wurde; und eben dieser Tag ware nachgehends derfenige, woran nach vielem Zeit=Berlauff, der heilige Chrillus, erster Apostel unserer Ländern, von dem Pabstlichen Stuhl die Erlaubnuß erhielte, in dem Königreich Böheim und anderen benachbarten Provingen, andächtige Gesanger, nach Arth der dasselbst üblichen Landes-Sprach, in seder Kirche einzuführen. Und zu einem nuplichen Andenden: daß, falls die Innwohner dieses Königreichs, in denen Kirchen den Gottes-Dienst mit einmuthigen Lod-Gesang bezzuwohnen nie ganglich unterlaffen werben, es auch bem gangen Land an bem himmlischen Segen mit nichten ermanglen solle.(x) Das erhellet klar aus folgenber Geschicht: Als im Jahr Christi 1014. das Königreich Bobeim von Oftern an, fast biß zu bem Ende bes August-Monaths, mit teinem Regen erfrischet worden : gabe Doodatus Bragerischer Bischoff Befehl, es sollen die Christglaubige in allen Kirchen durch andachtige Gefanger bem Land eine fo nothige Gnade von Gott erbitten, und fihe! als der Bischoff selbst gegenwartig, am Fest des heiligen Augustini mit dem gesammten Bold dem siehendlichen Gesang oblage, ist noch an eben dem Tag das gange Land seines Ansuchens gewehret, und mit einem reichlichen Regen

erfreuet worden."(y)
(x) Simeon Partlicius in Calendario perpetuo oeconomico 16. Maji. (y) Idem, et Calend. Histor. Weleslav. 28. Aug. Item Hajek fol. 205.

Dechant Gabler in Waidhofen a. d. Abbs.

176. 1740. Form und Weiß Den H. Rosenkrantz . . . So wohl Chor-Weiß als insgeheim andächtig zu betten u. f. w. Mit bengefetten Gefängen so täglich (Sonntags und Fehrtags ausgenommen) bes Morgens umb 6 Uhr ben der ersten Messe in der Prediger-Kirchen ad. S. Josephum abgesungen werden. Cum Permissu Superiorum. Münster in Westphalen: Zu finden bey Wilhelm Aschendorff 1740. 12.

48 Seiten. Bon bem Liebe "Bon Bergen bich begruffen, Maria Jungfrau schon" (Melodie: "D Jesu, liebster Jesu") wird nach jedem Gesete eine Strophe gesungen. S. 37—48 folgen 9 altere Lieder ohne Melodien.

Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

177. 1740. (Geffel, 3. F.,) Etwelche geiftliche Gefänglein. Lint 1740. 12.

Andere Ausgabe 1746.

178. 1741. Catholisch Gesang-Buch, Darinnen Biel alt- und newe geistreiche Lieber und Psalmen Auff alle Zeiten bes gangen Jahrs. Anjeto wieder zum Truck gebracht, und mit dem gülden A B C, auch einigen anderen Gefängen vermehret. Münfter in Westphalen, Getruckt vormahl ben Raeffeldt, nun Kördinck. Im Jahr 1741. 16.

245 Seiten und 7 Seiten mit bem Register. Enthält 272 meift altere Lieber. darunter 12 lateinische ohne Melodien.

Ludgerianum in Munfter.

179. 1741. Neues Gott und bem Lamm geheiligtes Kirchen- und Hauß-Gefang Der Auf bem brehfachen Wege ber Vollkommenheit nach bem Himmlischen Jerusalem wandernden Tochter Sion, Die Glaubens Geheimnisse und Fest-Täge, nach der Biblischen Geschichte und Kirchen-Ordnung vorstellend, Den Sünder zur Bug erweckend, mit Tugend-Ubungen bestärdend, und zum Lob der Heiligen ermunternd, Mit jedem Lied bengetruckten, von bewehrten Music - Verständigen neu - gefertigten Sing-Weisen, samt Bag-General, zu Bermehrung bes Göttlichen Lobs unter ber S. Reichs-Vicarial Privilegio. Zum Erstenmal in In Truck verlegt Cölln am Rhein von Gereon Arnold Schauberg. 1741. fl. 8.

1 Titelblatt, 13 S. mit ber Dedication, Borrede, Privilegertheilung und ben Approbationen, sodann 615 gez. Seiten und 8 Seiten mit dem alphabetischen

- Das Buch enthält 207 numerirte Lieber mit Melobien. Rr. 187 ift im Bählen übergangen worden. Es bleiben also 206 Liedertexte, darunter 7 lateinische:
  - 1. Alma virgo trinitatis. S. 501. 2. Almum flamen, vita mundi. 267.
  - 3. Cedant justi signa luctus. 251. 4. Gaude orbis, quando homo. 127.

5. O natura, erubesce. 215.

6. Tandem luctus, tandem fluctus. 37.7. Vos mentes caelicae. 383.

Rr. 4, 5 und 7 haben nach der Anmerkung S. 128 Melodien "von einem berühmten Componiften in Rom, dem herrn Petroni verfertiget".

Dic Texte find vom Berfaffer neu gedichtet. Ueberfepungen altlateinischer Symnen tommen nur 9 bor:

- 1. Ad coenam agni providi: Lag und am Tisch bes Lämleins heut.
- 2. Ave maris stella: Wir fallen dir zu Fussen. S. 468.

3. Dies irae: D bes Tages voller Schreden. G. 445. 4. Dies irae: D bes Tage, ber voller Bahren wird die Belt. G. 607.

5. O lux beata Trinitas: D beiligste Drenfaltigfeit, und ungertheilte Einigkeit. S. 271.

- 6. Pange lingua: Meine Zunge Lob erschalle. S. 348. 7. Salve regina: Gegrüffet sen, o Königin, mit demuthvollem Sinn. S. 460.
- 8. Te Deum laudamus: D Gott, wir loben bich, D herr, wir bich bekennen. S. 456.
- 9. Veni Creator Spiritus: Rom, tom, O Geist, der alles schaft. S. 256. Die meiften Lieber haben Melobien mit begiffertem Bag, bei folgenden 20 Rummern feben Duette mit Bag: 1, 11, 18, 23, 30, 32, 35, 72, 74, 75, 82, 114, 135, 148, 161, 162, 168, 186, 190, 192.

Doppelte Melodien haben folgende Lieber: Rr. 1, 11, 41, 67, 72, 74, 75, 79, 82, 84, 114, 127, 161, 162, 168, 180, 190.
Berfaffer der Liebertexte ift ber Colner Dichter und Sonderling & Lindenborn, ber ben "Colnifchen Diogenes", "bie Rachte ber traumenden Sterblichfeit" u. a. m. herausgab. Er wirft mit feinem Gefangbuche die alte Tradition nach Text und Melodie vollständig über den Hausen. (Bgl. die Borrede.)
Neue Auslagen erschienen in den Jahren 1755 und 1778.
180. 1741. Geistliches Pfälterlein PP. Societat. Jesu in welchem u. s. w.

Gebruckt in Mülheim bei Jos. Georg Schmitz, Buchhändler. D. J. (Approbation vom 17. Nov. 1741.)

> 520 S. u. 12 S. Regifter. Dhne Melodien. Abdruck der Ausgabe vom Jahre 1734.

181. 1742. Catholisches Unterrichtungs- Gebett- und Gesang-Buch... von Fr. Raymundus Bruns. (Das Titelblatt sehlt in dem mir vorliegenden Exemplare, vgl. 1745.) 12.

11 Bl. mit dem Borbericht, den Approbationen und dem Ralender, bann

folgen 600 S. 80 Lieber ohne Melodien ftehen S. 460-557.

182. 1743. Christ - Catholische Gesänger. Auf hohen Besehl gebruckt Im Jahr 1743. D. D. 8.

38 S. Enthält 14 alte Lieber, barunter 2 lateinische ohne Melobien. Großherzogl. Sof- und Landesbibliothet in Karlsruhe.

183. 1743. Geistliche Gesänger und Gebetter, Welche in der Erts-Bruderschafft unter dem Höchsten Nahmen der Allerheiligsten, Göttlichen, Unerschaffenen Dreyfaltigkeit, Zu Erlösung der gesangenen Christlichen Sclaven, In der Uralten Pfarrfirchen S. Martini in Bonn, . . . . gebräuchlich, und aus dem größeren Bruderschaffts-Büchlein, Leiter zum Himmel genent, Außgezogen sehnd. Cum Facultate Superiorum. Gedruckt zu Bonn, Beh den Erben Rommerskirchen in der Churfürstl. Hoff-Buchdruckereh im Jahre 1743. 12.

Das Buchlein gablt 156 Seiten. 4 lateinische und 39 beutsche Lieberterte

(ohne Melodien) fleben gerftreut unter ben Gebeten. Seinrich Terftappen in Bracht.

- 184. 1743. (Gessel, J. F.,) Des Gutmeinenden Petriners Catechismalischen Bergiß Mein Richt. 33. Stücke. 82 S. Ling 1743. 12.
- 185. 1743. Compendium Responsoriorum et Antiphonarum ecclesiasticarum etc. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Joannis Werneri van der Poll, Bibliopolae unter Fetten Fennen im Bogel-Greiff. 1743. 8.

322 und 4 Seiten. Enthält lateinische Responsorien, Antiphonen, Hommen

und auch 2 alte deutsche Rirchenlieder mit Melodien in Sufnagelnotation:

1. In dulci jubilo, Run finget und fend froh.

2. Der Spiegel ber Drenfaltigkeit.

Exemplar in meinem Befig. Eine andere Ausgabe "Coln 1751" befigt hen Universitätsprofessor Dr. Joses in Freiburg.

- 186. 1744. (Gessel, J. F.,) Deß Guts meinenben Petriners Marianische Lob-Gesängl über alle unser Lieben Frauen-Täg... Bon J. F. G., gewesten Pfarrer zu St. Geörgen beh Tollet, nun aber zu Schwasnenstadt, 59 S. Ling 1744. 12.
- 187. ———————— Chriftliche Kinder-Wiege. Gezogen aus seinem Cathechismatischen Hirten-Spihl. Link 1744. 12.

188. — Marianischer Schwanen-Tod auf alle zwölf Monathen des Jahrs. 2. Aufl. Ling 1744. 12.

189. Tünf Christliche Andachts - Seufftger. Ling

190. Marianisches Gold-Wägl. Eink 1745. 12.
191. 1744. Kirchsahrts Gesang, Da Zu bem Marianischen Gnaben-Bilb
Nacher Aushausen, Um Abwendung des verderblichen Kriegs, und
um Erlangung eines erwünschten Friedens . . . . vorgenommenen
Ereutgang verrichtet Am Sonntag vor dem Fest des H. Apostels
Bartholomaei. Anno 1744. Im Thon: O Maria voller Gnaden.

Straubing, Gebruckt beh Cassian Bet. 4 Bl. 21. 8. mit den Liedern:

1. "Sep gegruft zu taufendmahlen, D Maria, Mutter milb." 9 achtzeilige Strophen.

2. "Run so muffen wir dann scheiben." 7 achtzeilige Strophen. Stiftsbibliothet in Aufhausen.

192. 1744. Andächtige Kirchen-Gefänger, So In der Hohen Metropolitan-Kirchen Beh St. Stephan, In Wienn, Alle Sonn- und Fehertäg Bor der Predig Dem Bold von der Cankel vorgesungen werden. Brünn gedruckt beh den Swobodischen Erben, durch Wenzel Lenhart, Kact. 1744. 12.

47 Seiten mit 14 zum Theil alten Liebern ohne Melobien. Dechant Gabler in Baibhofen an der Pbbs (Defterreich).

193. 1744. Melodiae Ariosae Zu benen In teutsche Bers gebundenen vier Büchern Bon der Nachfolgung I & U Christi. Erster Theil. Authore R. P. Columbano Habisreüttinger; Capitulari des Reichs-Gotts-Hauf Zwhsalten O. S. Benedicti, vormals Priore und Theologo, bermalen Beicht-Batter in dem löblichen Gotts-Hauf Marienberg ejusdem Ordinis an der Lauchert. Cum Permissu Superiorum. Augspurg, Zu sinden beh Matthäus Rieger, Buch-Hauf Anno 1744.

3 Blätter u. 122 Seiten Quer-4°.

Anderer Theil. Daselbst. 130 Seiten. Die einzelnen Kapitel der vier Bucher der Rachfolge Christi sind zu Liedern verarbeitet, denen Melodien mit bezissertem Baß beigegeben wurden. Im ganzen sind es 114 Arien. P. Thom. Wepler, Benedittiner in Zwiefalten, hatte die "Rachfolge Christi" des Thomas von Kempen in lateinische Berse gebracht. Habisreuttinger übersetze sie ins Deutsche und versah sie mit Melodien.

Antiquar Rosenthal in München.

194. 1744. Allstägliches Oratorium In Aufhausen, Ober Abend-Gebett, Bestehend in H. Litanehen, sehr nutslichen Gebetteren, auch ans müthigen Christ-Catholischen Gesängern, Zu Ehren der Allerheiligisten Orehsaltigkeit, Christi Iesu des gecreutzigten, Maria der seeligisten Iungfrauen, und anderer Heiligen. Angesangen vor 76 Jahren, nach und nach vermehret, und anzetz auf viler Begehren das Zehende mahl in Oruck gegeben. Cum Licentia Superiorum. Regenspurg, gebruckt beh Iohann Baptist Lang, Bischöfflichen Hoss-Buchdruckern, 1744. kl. 8.

Reue Auflage bes Buches von J. G. Seibenbufch v. J. 1724. 141 S. und 2 S. mit bem Regifter. Enthalt 38 Lieber mit 27 Melobien.

Lehrer Besold in Huglfing (Oberbayern).

195. 1745. Catholisches Gesang-Büchlein, In welchem So wohl neue, als alte, Theils auff die vornehmbste Fest-Täg des gangen Jahrs, Theils auff das Lob und Ehr unseres Hehlands Jesu Christi, Wie auch seiner Jungfräulichen Mutter Mariae Und anderer Heiligen Gottes, Theils auff unterschiedliche geistliche Andacks-Ubungen abziehlende außerslesen Geistliche Gesänger enthalten zu grösserer Ehr Gottes und Geistlichem Nutz der lieben Jugend.

Gebruckt zu Schletstadt ben Franz Ubalrich Gasser im Jahr

1745.

209 S. und 7 S. mit dem Register. Zusat von 12 Seiten. 161 Lieder ohne Melodien. Der Zusat enthält 8 Lieder ohne Melodien. Biele Texte stammen aus dem Straßburger Gesangbuch 1697. Neu ist u. a. "Mariam zu lieben vertreibet das Leid".

Kaiserliche Landesbibliothek in Straßburg.

196. 1745. Catholisches Unterrichtungs Gebetts und Gesang Buch, Welches zum Gebrauch ber Missionen In benen Königl. Preußischen Ländern eingerichtet und herausgegeben Fr. Raymundus Bruns, Ordi-

nis Praedicatorum, Praedicator generalis, Conventus Halberstadiensis p. t. Prior, vormablens Missionarius Apostolicus Behm Königl. Leib-Regiment in Potsbam. Nach ber zwehmahligen in Berlin gebruckten Dritte Auflage. Halberstabt, Gebruckt ben bem R. P. Regierungs-Buchbr. H. W. Friberich 1745. M. 8.

1 Titelkupfer, 1 Titelblatt, 26 S. mit dem Borbericht, den Approbationen, bem Kalenber u. f. w., 415 gez. Seiten mit den Gebeten und den Liedern. Am Schluß 5 S. mit den Registern. Die meist älteren Lieder (ohne Melodien) stehen

**©.** 331—394.

- 197. 1746. (Gessel, J. F.,) Des gutmeinenden Petriners Monatliche Seelen-Speiß, ober: Beistliche Jahresluft. Bestehend In 12 Lob-, Lieb. und Lehr-Befänglein über bie 12 Monather beg Jahrs. 56 S. Ling 1746. 12.
- 198. (1746.) (Gessel, 3. F.,) Seraphinische Engel-Gesang, Ober ber a. h. Drepfaltigkeits-Rosen-Crant, burch Singen und Betten. 8 Stücke, tabei "Drepfacher Marianischer Rosen-Crank". 72 S. 12. D. D. u. 3.

- Lobgesang zu der Allerheiligsten Drepfaltig-199. keit. 6. Bl. 12. D. D. u. J.

200. Lob-, Lieb-, Bitt- und Ablaß-Gefang zu ber Allerheiligsten Gesellschaft Jesus, Maria, Joseph, 12. D. D. u. 3.

201. 1747. Geiftliches Pfälterlein PP. Societ. Jesu u. f. w. (vgl. 1734). Collen am Rhein, In bem Metternichischen Buchladen, im Bogel-Greiff. 1747. Cum Privilegio S. C. M. 16.

543 Seiten und 8 S. Register. Ohne Melodien. Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

202. 1747. Auserlesene Gott und Mariae angenehme Cellerische Wallfahrts-Rebg, wie solche anzustellen sebe. Der "Anderte Theil" enthält: "Troftreiche Celler - Gefänger", nähmlich 42 Wallfahrtslieber. Crembs 1747. 8.

Ratalog ber Bibliothet Sandingers. Wien, 1876.

203. 1748. Frosodente, Blühende und Fruchtbringende Einöbe, Jesaiae 35., Der Wunder-vollen Marthrer-Königin Mariae, das ist Bornhoffner Wallfahrts-Buch in vier Theil abgetheilt u. s. w. Bon einem unnüten Knecht Mariä zusammen getragen. Mahnz, gebruckt und zu finden beh Johann Haffner. 1748. 12. Das Buch zählt 298 Seiten und enthält 26 Lieber, darunter 3 lateinische,

mit 12 Melodien (Discant und Bag). Die Melodien find alle, die Texte jum

Theil neu.

Heinrich Terstappen in Bracht.

204. 1748. Catholisches Unterrichtungs- Gebett- Und Gesang-Buch u. s. w. von Fr. Raymundus Bruns, Ordinis Praedicatorum u.j.w. Nach der zwehmahligen in Berlin gedruckten Dritte Auflage. Cöllen am Rhein, Beh Johann Wilhelm Krakamp und Erben Christian Simonis Buchführer, unter Fetten-Hennen. 1748. Cum Privilegio Sac. Caes. Majestatis. Il. 8.

Gleich nach dem Titelblatte folgt der Abdruck der Kaiserlichen Privilegs v. 26. Sept. 1747 auf 2 Seiten. Im Uebrigen stimmt dieser Rachbruck mit ber

Ausgabe v. 3. 1745 überein.

205. 1748. Blümlein der Andacht. (Bal. 1796.)

206. 1749. Bollständige Beschreibung der ersten erstaunlichen Wundergeschicht, Wegen welcher Bnfer Marianisches Gnaben-Bilb, Maria

Zur Ketten genannt wird. Denen Anbächtigen Wahlfahrterern zu Lieb, in folgendem eigents genannten Capellen-Lied verfaffet.

Getruckt zu Rottweil ben Joan. Thaddao Keprer, Anno 1749. 8. 4 Seiten mit dem Liede "Kommet her, bereute Sünder! Die Maria zugethan".

18 Strophen mit Melodie (breiftimmig).

207. 1749. Christkatholisches Gesangbuch, in seinen alten Gesängen verbessert, mit vielen neuen vermehrt und in diese Form gerichtet burch ben Wohlehrwürdigen herrn Joan. Hennericum Leonardtz, Paftorn zu Stockum in ber Grafschaft Arnsberg. Gebruckt zu Colln bei Christian Rommersfirchen unter Sachsenhäuser 1749, und zu finden in Stockum bei dem Author; mit zwei Anhängen. 8.

3. S. Seiberts, Westfälische Beitrage jur beutschen Geschichte, I. Band, Darmstadt 1819, S. 393.

208. 1750. Catholisches Gesang-Buch u. s. w. Danzig 1750, bey Thomas Johann Schreiber.

Bgl. die Beschreibung der Ausgabe v. J. 1732.

208a. 1750. Der Ratechismus mit ben brei Schulen und gewöhnlichen Befängen von I. Parhamer. Wien 1750. 8.

209. (1750.) Beiftliche, in Reim verfaßte Lehren, Uebungen, ober Befänger von benen Wahrheiten, welche Fürnemlich in benen Beiftlichen Erercitiis . . . vorgebracht werden. Mit Melodien. 8. Wien, D. J.

210. 1751. Kurte Anleitung, Wie man das im Jahr 1751 Ausgeschribene Jubilaum . . . recht begehen tonne. Augspurg, gebruckt ben Joseph Antoni Labhart, Hoch Kürftl. Bischöffl. Buchbrucker. 91 S. 8.

Bug-Gefang:

Ich fall, O Groffer Gott! Als Staub zu beinen Fuffen. 7 zehnzeilige Str. ohne Melodie. Am Schluß die 7 Bußpfalmen aus den Barpffen Davide v. A. Curp mit neuen Melobien.

Antiquar Rosenthal in München.

211. 1751. Geiftliche Kirchen-Gefänger Bor ber Predig zu singen. Auf bie Beil. Zeiten bes Jahrs ausgetheilt. Straubing, Caffian Bet, 1751. 12. 12 Blätter mit 9 Liebern. Es find die Rummern 35 (II. Bb. dieses Werkes), Rr. 43, VIII (I. Bb.), Rr. 316 (I. Bb.), Komb h. Geist mit deiner Gnad; Kombt her ihr Creaturen all; Rr. 43 (I. Bb.), Rr. 181 (II. Bb.), Rr. 242 (I. Bb.); Dein hulff wir all begehren. Diese Lieder werden noch heute zu St. Jatob in Straubing vor der Predigt gesungen. Bgl. Sammelblatter zur Geschichte der Stadt Straubing von Dr. A. Ebner.

Nr. 149.

Rarmeliterbibliothek in Straubing.

212. 1751. Ein Ihren Durst zu löschen Rach ber Brunn - Quell Eilenbes Hirschlein, Das ist: Die Hochl. Erty-Bruderschafft Des Allerheilig. ften Rosen - Kranges, So aus ber Prediger-Rirch in Wien in bem 1751sten Jahr bas 134stemahl nach ben wunderthätigen Gnaben-Ort Maria-Zell In Stehermarckt, Als nach einer Brunn- Quell ihren Seelen-Durst allborten zu löschen durch ihre gewöhnliche Wallfahrt bahin ehlet; u. f. w. Wien, gebruckt ben Leopold Johann Raliwoda. 8 Bl. mit Titelkuvfer 8.

Enthält folgenbe Lieber:

1. Richt nur Blip und Donner-Anallen. 10 Strophen. Im Ton: Des Joseph-Lieds.

Run D himmel! beine Angel. 10 Strophen. In bem obigen Ton. 3. D Zeit D Zeit! D turpe Stunden! 10 Strophen. In bem vorigen

Antiquar Rosenthal in München.

213. 1751. Catholisches Gesangbuch, Darinnen Biele alt und neue Geistreiche Lieber Auff Allen Zeiten bes ganten Jahrs anzutreffen. Anjepo Auffs neue übersehen und verbessert, und mit der Todt-Angst vermehret. Münfter in Westphalen, Getruckt ben Johann Joachim Köerdinck. Im Jahr 1751. 16.

> Seitenzahl und Inhalt wie in ber Ausgabe v. 3. 1741. Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweig).

214. 1752. Neues Geiftliches Zeug-Hauß, Ober Catholisches mit allerhand auserlesenen Beiftlichen Waffen, und heilfamen Chriftlichen Ermahnungen, wohl versehenes Gebeth- und Gesang-Buch. Auf stetes Unhalten andächtiger Herten Aus dem vorigen kleinern Format in biefes gröffere auffe neue verfaffet, verandert, vermehret, mit Rupffern gezieret, und zu gröffern Troft und Nugen ber Catholischen Chriftenbeit willfährig mitgetheilet Im Stifft und Clofter Neuen Relle Cistercienser Ordens. Mit Rom. Kauf. Majestät sonderbahrer Freyheit. Guben, gebruckt beh Johann Michael Kühn. 1752. 8.

Das Gebetbuch gahlt 384 Seiten. Daran schließt fich bas Gesangbuch unter

dem separaten Titel:

215. (1752.) Des Neuen Geiftlichen Zeug-Haußes Gesangbuch, Worinnen bie meisten in der christlichen Catholischen Kirche gebräuchliche Gefänger zu finden. Mit Röm. Kapferl. Majestät Privilegio. Suben, gebruckt ben Johann Michael Kühn. 8.

124 S. und 2 Bl. mit bem Register. Enthalt 93 Lieber ohne Melobien. Das Lieb "Auf Gott allein ich traue, auf niemand andern baue" ift auch lateinisch gegeben: »In Deo solo spero, quod ille vult, hoe volo« in 4 sechözeiligen Strophen. 19 Lieder sind von protestantischen Autoren. Folgende kamen bisher noch nicht in katholischen Gesangbüchern vor: "Zest reis" ich aus in Tesus Ram" von J. heermann. — "Schönfter Jefu, liebstes Leben" von J. G. S. Reinelius.
— "Ich dant dir Gott in beinem Thron."
9 Lieber find von A. Silefius :

1. Ach, wann tommt die Zeit heran.

2. Du allerschönfter, ben ich weiß. 3. Du juderfüßes himmel-Brod. 4. Gegrußeft feift du, fuße Bruft.

5. hinweg mit Furcht und Traurigfeit. 6. Ich will dich lieben, meine Starte. 7. Jesus ift der schönste Nam'.

8. Romm, h. Beift, du hochftes Gut. 9. Liebster Braut'gam, benift du nicht.

Ein Lied "D heiligste Dreifaltigkeit zwar dreifach" ift von Racatenus. Außerbem enthalt das Buch noch 20 neue Lieder.

Gräflich Stolbergische Bibliothek in Wernigerode.

216. 1752. Braunsberger Gesangbuch 1752. Bgl. das unter bem Jahre

1773 beschriebene Gesangbuch.

217. 1752. Catholisches Gesang-Buch Zum Gebrauch Des Bischthums Strasburg, Aus Bischöflichem Befehl Auf bas neue überseben, verbessert und in Druck gegeben. Strasburg, Gebruckt ben Johann Frant Le Roux, Königlich- und Bischöflichen Bucher. 1752. 12.

1 Titelblatt und 1 Blatt mit der Borrede des General-Bitare Johann Frant, Bischofe ju Uranopel, vom 17. August 1752. Dann folgen 432 numerirte Seiten und 14 S. mit zwei Registern. Der Anhang (3 Bl.) enthält "Lob-Gefänger zu Ehren bes heiligen Francisci Xaverii".

Das Buch, 171 Lieberterte mit 122 Melobien enthaltend, reprafentirt eine veranderte Auflage bes Strafburger Gesangbuches, welches vom J. 1697 bis jum J. 1738 mehrmals ohne Aenderung gedruckt worden war. Manche Lieber ber alten Auflage find fortgefallen, bafür wurden andere, namentlich aus bem

Bamberger Missionsbuchlein 1740 und dem Schlettstadter Gesangbuch 1745, herübergenommen. Auch finden sich mehrere alte Lieder in umgedichteter Form hier vor, z. B. heißt das alte Lied "Da Jesus an dem Creuze stund und ihm sein Leichnam ward verwund" hier: "Da Jesus hieng drey ganze Stund am Creuz voll Blut und ganz verwundt" u. s. w. Unter den neu auftretenden Liedern ist besonders bemerkenswerth die Uebersetzung des Dies iras: "Weh dem Tag, der wird zerstören, dies Welsten mit Feur auszehren, wie Sibil und David lehren". Wie der Hollen Müller in Düttlenheim bei Straßburg mir mithelit, wurde dies Ausgehe ahne die gerindte Werdnern und Keldbie nech.

wurde diese Ausgabe ohne die geringste Beränderung in Text und Melodie nochsmals abgedruckt in den Jahren 1756, 1766 und 1778. Bitar Müller in Duttlenheim (Esfaß).

Stadtbibliothet in Augeburg.

218. 1753. Chrift - Catholisches Neu-vermehrtes Gesang-Büchlein, In welchem Die auserlesenste Beistliche Besänger auf Sonn- und fürnehme Fest - Täg des gangen Jahrs zu finden, Und ben Procesionen und Wallfahrten, in der Kinder-Lehr, in Häusern und auf dem Felde sehr nutlich und andächtig zu gebrauchen sehnb, Wordurch das Lob ber Allerh. Drehfaltigkeit vermehret, Die Allerseeligfte Jungfrau Maria gepriesen, Und die auserwählte Heilige Gottes um die Fürbitt angeruffen werden. Allen Gott und Mariam liebenden Herpen zum Troft, aufs neue verbeffert, und mit einem Anhang schöner Migion-Gefänger vermehret. Wirthurg, gebruckt beh Marco Antonio Engmann, Hof-Buchdruckern, 1753. 12.

212 Seiten und 2 Bl. mit den alphabetischen Liederregistern. Enthält 112 ältere und neuere Lieder ohne Melodien, dazu 16 Lieder aus dem Mission-Buch-

lein gezogen.

Neu ift u. a. das Lied "Ratholisch bin und nenn' ich mich".

Die Kehrseite bes Litelblattes enthält folgende Erinnerung: "Es sennb folgende Gefanger nicht allein zusammengesett worden, damit fie in denen offentlichen Procesionen, und anderen SS. Jusammenkunfften gesungen werden; sondern sie können auch mit groffem geistlichen Rupen in der Stille, langsam besondern fie können auch mit groffem geistlichen Rupen in der Stille, langsam bedachtsam, mit untermischten heitigen Anmuthungen gelesen werden. Sie können auch dienen anstatt der Gebetteren, Fruhe, Abende, vor- und nach der heiligen Beicht und Communion, auf der Reiß, und zu anderen Geschäfft-frehen Beiten."

Univerfitätsprofessor Dr. Schmid in München. 219. 1753. Geiftliche in Reim verfaßte Lehren, Uebungen, Ober Gefänger von benen Wahrheiten, wie man nemlich bas Bofe mehben, bas Gute

würden foll. Wien 1753. 12.

Ratalog ber Bibliothet Sandingers. Bien, 1876. 220. 1754. Kalder Nachtigall Ober Gesang Büchlein ber Marianischen Bruderschafft in Deut. Bu gröfter Chr Gottes und Mariae Zwis schen benen Wallfahrten nach Kevelaer, Kalck, und anberen Gnaben-Bilberen. Defigleichen auch Schöne Morgens- Abends, Meeß-Beicht- wie ban auch Communion- und andere frafftige Gebetter, Mit Hinzusetzung nöthigen Registers, Erneuert, und in eine gute Orb. nung zusammen gebracht. Cöllen, gebruckt ben Theodor Holtzapffel, auff ber Burgmaur nechst behm Dohm, im Jahr 1754. 16.

240 S. mit 93 deutschen und 22 lateinischen alten und neueren Liedern ohne Singweisen. Am Schluß 6 Bl. mit ber "Außtheilung der Stationen" und bem

Liederregifter.

221. 1754. Sechs schöne ausserlesene Geistliche Lieder Das Erste: Ist ein Lob-Gefang vom Hochwürdigen Sacrament des Altars. Kommt, kommt, ihr Englein all, kommt, lobet allzumahl, Das Andere: Nun billich Maria, O himmlische Zierd, weil dich u. s. w. Das Dritte: Ich such mein Nahrungs-Waib, allhier auf, u. s. w. Das Bierte:

Unschuld zum Streit, ziehe die Waffen an, u. s. w. Das Fünffte: Wer sein Creuz allhier thut lieben u. s. w. Das Sechste: Ach was Kummer, ach was Schmertzen, u. s. w. Gebruckt zu Rastatt, im Jahr 1754. 8.

4 Blatter ohne Melodien. Die Lieber haben 14, 7, 6, 4, 6, 4 Strophen.

Ronigliche Bibliothet in Berlin.

222. 1754. Christ-Catholische Lieber-Buschel, anbächtig zu betrachten und zu singen in Erbaulichen Gesellschaften, beh Wallsahrten, ober in ber Einsamkeit. Cöllen Zu finden im Bischoffischen Buchladen. 1754. 8.

16 S. Enthalt 5 Lieber ohne Melobien:

1. Gelobt fen Jefus Chrift, der unfer Mittler worden u. f. w. 12 vier- zeilige Strophen.

2. Ich bin ein Pilgerim, Ich fag es ohne Scherzen u. f. w. Ebenso.

3. Ihr heil'gen himmeld Gafte! Wie wohl fent ihr nun bran, Daß euch am Sochzeitseste Rein Teufel ftoren kan u. f. w. 8 siebenzeilige Strophen.

4. Bedent es boch, bu Menichen-Rind. Chenfo.

5. Run hab ich mich der Eitelkeit entriffen. 10 fiebenzeilige Strophen.

223. 1754. Catholisches Unterrichtungs. Gebett- und Gesangbuch u. s. w. (vgl. 1745) von Fr. Raymundus Bruns. Wien, 1754.

Ratalog der Bibliothet Sandingers. Wien, 1876.

224. 1755. Catholisches Gesang Bücklein, u. s. w. (wie 1705 und 1730) Bon Neuem wider Gedruckt, mit vilen schönen, und geistreichen Lieberen neuer Ding vermehret, sambt einem Zusat aller Andächtigen Mission Lieberen. Die achte Auflage. Cum Licentia Superiorum. Gedruckt, und zu sinden im Fürstl. Gottshauß St. Gallen, 1755. 12.

296 S. und 6 Blatter mit bem Register. Enthalt 118 Lieberterte. Sing-weisen find nicht beigegeben.

Stiftsbibliothet in St. Gallen.

225. 1755. "Tochter Sion" (vgl. 1741). Zum zwehtenmal In Trud verlegt Cölln am Rhein Bon Gereon Arnold Schauberg. 1755. Il. 8.

11 und 653 S. und 7 S. mit dem Register. Diese Auflage hat ein Lieb: "Was sollen doch die Lorbeer-Zweigen" (S. 613), mehr als die erfte Auflage.

226. 1755. Catholisches Gesang Büchel In sich haltend zweh und dreußig Gesänger welche sowohl durch die vier Jahrs-Zeiten In der Kirchen vor- und nach der Predig, Als auch, zu Wallsahrten sehr nutzlich können gesungen werden. Allen Christglaubigen Catholischen zum Nutzen zusammen getragen, und mit einem Register wohl versehen. Cum Licentia Superiorum. Augspurg, in Verlag Maria Magdelna Endelin, Wittib. 1754, 12.

92 und 5 (Register.) Seiten mit 34 jum Theil alteren Liebertexten ohne

Melodien. Stadtbibliothek in Augsburg.

227. 1756. Strafburger Gefangbuch v. 3. 1756. Bgl. 1752.

228. 1756. Andacht zu bem Allerheiligsten Herten Jesu Christi Unseres Erslösers, Welche u. s. w. Auff ben ersten Frehtag nach ber Octav bes zartesten Frohnleichnams, und ersten Sonntag jeden Monaths Nachsmittags umb halber vier Uhr vor dem außgesetzten Hochwürdigsten Sacrament öffentlich in der Stiffts- und Pfarr-Kirchen S. Cuniberti dahier gehalten wird u. s. w.

Cöllen am Rhein, gebruckt ben Theodor Holzapffel, auff der Burgmaur. im Jahre 1756. 12.

312 Seiten mit 129 theilweise alteren Liedern ohne Melodien. S. 6-29: Unterricht und Offenbahrung Bon ber Andacht ju bem Soch-heiligft und Gottlichen Bergen Jefu.

Beinrich Terftappen in Bracht.

229. 1756. Kurtes Gebett- und Gefang-Büchlein, Beh dem in ber H. Stadt Cöllen am Rhein, wie auch durchs gange Chur-Cöllnische Hohe Ertsftift uhralt gewöhnlichen Biertigftundigen Gebett Und an andern Refttägen u. f. w.

Cöllen, gedruckt im Jahr 1756 und zu finden beb Herrn Johann

Winckelhag auff S. Cäcilienstraß im Hirsch. 12.

121 gez. und 33 nicht gezeichnete Seiten mit 50 alteren Liebern ohne Melobien.

230. 1758. Catholisches Gesang-Buch u. s. w. (wie 1732). Permissu Superiorum. Danzig 1758. Gebruckt beb Gottfried Hartmann. 8.

Reue Bearbeitung bes 1732 (bezw. 1750) erfchienenen Buches. Es gablt 189 numerirte Seiten und 8 S. mit dem alphabetischen Register. Rach Diesem enthalt es 266 Lieberterte ohne Melodien. Außer einem Rern alter Lieber finden fich manche neuere vor. Benust wurden u. a. der "harffentlang" 1639 und das Gubener Gesangbuch 1752.

Bon Angelus Silefius wurden außer 5 bei Beschreibung der früheren Auflage (1732) ichon genannten Liedern noch folgende aufgenommen:

1. Ach, wann tommt bie Beit beran. 2. Das neugeborne Rindelein.

3. Fahr hin, bu fchnode Belt.

- 4. Sinweg mit Furcht und Traurigfeit. 5. Run bantet Gott, ihr Chriften all.
- 6. D Elend, Jammer, Angst und Roth. 7. Reinste Jungfrau, die vor Allen.

8. Wo willst du hin, weils Abend ist (bearbeitet und erweitert).

Bon Racatenus find Die Lieber: 1. D bl. Dreifaltigfeit, zwar breifach, und

2. D über die Raturen.

Außerbem enthält das Buch 46 Lieder von protestantischen Autoren, darunter folgende, die bisher nicht genannt wurden:

- 1. Ich bin ja herr in beiner Macht, von S. Dach (Bearbeitung).
  2. Jesu Leiden, Bein und Lod, von P. Stockmann.
  3. Ihr Christen seht, daß ihr aussegt (Umarbeitung des protestantischen Liedes).

Liebes).

4. Schau boch, o herr der herrlickeit, von M. Behm.

5. Wie schredlich ists, o großer Gott, von demselben.

6. Wir haben jest vernommen, von J. heermann.
Ferner sinden sich noch 20 Lieber vor, die mit Beibehaltung der Anfangszeilen protestantischer Kirchenlieder nach diesen bearbeitet sind. Die Ueberschrift lautet jedesmal "Im bekannten Thon". Ein Danziger Gesangbuch v. J. 1750 wurde von der Behörde verboten, weil es zuviel Lieder protestantischer Autoren ausgenommen hatte. Der Bearbeiter der neuen Ausgade wußte sich auf die eben genannte Weise zu bessen (vgl. 1732). Eine neue Aussage erschien im J. 1769.

Dr. Sipler, Domherr in Frauenburg.

231. 1759. Wallfahrt Auß ber frehen Reichs-Stadt Cöllen, zu bem Wunberthätigen Grab Und beplfamen Brunnen S. Adelheidis, Abtiffin zu Vielich u. f. w. Cöllen, beh Thomas Obendall unter Fetten-Bennen. 1759. 16.

> 95 Seiten mit 48 meift alteren Liebern ohne Melobien. Beinrich Terftappen in Bracht.

232. 1759. Fragbüchlein in breh Schulen eingetheilet. Mit behgesetzten

Befängern und nugbaren Bericht von ber Christenlehrbruberschaft vermehret: Anben mit ben 5 Hauptstücken Petri Canisii versehen. Wien, 1759.

Ratalog ber Bibliothet Sandingers. Wien, 1876.

233. 1759. Geistliche Ubungen ben ber Heil. Mission, Eingerichtet von benen P. P. Missionariis, Soc. Jesu. Provinciae Rheni inferioris. Cum S. Caes. Cathol. Maj. et speciali Seren. Elect. Palat. Conces. Jul. et Mont. Privil. Duffelborf, gebruckt ben ber Wittib Tilm. Libor. Stahl, Churfl. Hof-Buchbruckern. 1759. 16.
70 Seiten mit Gebeten, Betrachtungen und Liebern. Ein Anhang von
23 Seiten bringt 18 Melodien zu den Liebern, barunter manche neue, z. B. "In

dieser Nacht".

234. 1760. Processional-Gesangbuch, nebst Andachten für die Bruderschaft von Jesu, Maria, Ioseph; die sieben Bußpsalmen, Litaneyen, Meß-, Beicht-, Communion-, Morgens- und Abends-Gebetter für die Arnsbergische Pfarr, Churkollnischen Ertstifts. Zum geiftlichen Ruten ber Bfarrgenoffen neu eingerichtet von F. Francisco Zeppenfeld, Briefter der Abtei zu Webbinghausen. Mit Genehmhaltung ber Oberen. 1760. 8.

Das Buch wurde in der Pfarre Urnsberg bis jur Ginführung bes Berold'ichen

Gesangbuches gebraucht.

Westfälische Beitrage zur Deutschen Geschichte von J. S. Seibert, II. Bb., Darmstadt 1823, G. 253.

235. (1760.) Ein neues Lied, von einer sehr merkwürdigen Begebenheit, welche fich mit einer armen Seele und einem 14jährigen Mabchen zu Salzburg zugetragen hat. D. D. u. Jahr (ca. 1760). 2 Bl. kl. 8. "Mert auf, mein Christ, bleib stille stehn." 5 Str. Antiquar Rosenthal in München.

236. 1760. Chrift-Catholisches Kirchen-Gesang-Buch, nach bem Gebanden Des gecrönten Propheten am fünf und neunzigsten Psalmen ersten Bers Auf alle Jahrs-Zeiten und verschiedene Gelegenheiten Zur Bermehrung ber Liebe gegen Gott, und seinen Heiligen, wie auch Zur Tilgung ber fleischlichen Gelüften in anmuthigen Melodien angeftimmet. Authore, A. R. P. Joanne Baptista Barmann, Ord. S. P. Bened. zu Weingarten Professen p. t. Seniore in Hofen. Augspurg, gedruckt beh Max. Simon Pingiper, Catholischen Buchbruckern, 1760. 8.

1 Titeltupfer, David bie barfe fpielend, barunter "Singet bem herrn ein neues Lieb". Bf. 93, B. 1. 6 nicht gez. Blatter mit ber Debication an ben Bischof Johann Anton zu Chur. 459 gez. und 6 ungez. Seiten mit den Liedern,

122 an der Zahl, darunter 88 mit Melodien.

Der Berfasser hat nach der Borrede diese Lieder neu gedichtet, um sie "an die Stelle berfenigen zu fegen, welche ben unsern verberblichen Zeiten auf allen Gaffen und Straffen, in allen Hausern und Zusammenkunfften zu nicht geringem ärgerniß der Zuhörenden, zum gröften Nachtheil der Singenden, und zum Rupen des Bollen-Feindes erthonen".

S. 123 steht eine neue Uebersetung bes Stabat mater:

"Es stund die Mutter nechst ben'm Creuz, An dem ihr Sohn gehangen: Der Schmerz burchftach fie allerfeits

Und nexte ihre Bangen."

Von der Plattheit vieler Texte wird der Leser sich ein Bild machen können wenn er folgendes Marienlied lieft:

"So, wie die Lerch ihr Flötte ලි. 220. ben holder Morgen-Röthe

mit reger Gurgel fpielt: fo febnt auch voller Scherte Maria frohes Berge, das nach Entbundung gielt."

Die Melobien, im "anmuthigen" Figuralftil gehalten, find für die Rirche un-brauchbar. Der Componist ift Barmann.

237. 1761. Alauda Georgiana, Das ist Die Georgianische singende Und Gott-lobende lerche Ober Neue Ordnung beren, beh allen Procesionen und Wahlfahrten, absonderlich aber ben der auß der Stiffts-Kirchen S. Georgii nach S. Apollinaris Berg außgehender Procefion, brauchlichen Gefangen in die beh biefer, wie auch anderen Procesionen gewöhnlichen Melodien gesetzt. Mit einem newen Aujan u. f. w. Zusammen getragen. Durch R. D. T. B. P. F. S. Georgii. Gebruckt zu Cöllen, auff Unkösten der Bruderschafft St. Apollinaris 1761, 16.

83 gez. und 23 nicht gez. Seiten mit 40 meist älteren Liedern ohne Melodien. 238. 1762. Des Catholischen Cantuals Zwente Abtheilung. Allgemeines Gesangbuch (vgl. 1737) . . . . burch P. Martin von Cochem Cap. Mahnt und Franckfurt, In der Häffnerischen Buchhandlung 1762.1 16.

408 Seiten. Aus ber Ausgabe 1737 find 10 Lieber ausgefallen, bagegen

baben 9 andere Aufnahme gefunden.

Angebunden Extractus Responsorii und bequemliches Meg- und Besver-Buchlein u. f. w. Manny und Frandfurt, In der Saffnerischen Buchhandlung, 1763. 16. 143 Seiten mit einigen beutschen Liebern.

Direftor Bodeler in Nachen.

239. 1762. Stadt Cöllnisches Römerfahrts und Trierisches Pilgerfahrts-Büchlein . . . . nach Ordnung beren 41 Kirchen in Cöllen, und so vieler Stationen nacher Trier . . . . Auff ein neues eingericht, und hervorgegeben durch zeitliche Provisores und Brudermeistern ber ubralten Bruberschafft bes S. Apostels Matthiae. Auf Roften gemelter Bruderschafft gebruckt, und zu bekommen beh den Herrn Provisores 1762. Collen beb Martin Müller, Buchbänder auff ber Hochport. 12.

144 und 84 Seiten mit 27 meift alteren Liebern ohne Melodien.

Heinrich Terstappen in Bracht.

240. 1762. Der Singende Chrift, Das ift: Geist- und Lehr-reiche Gesänger Von Ewigen Wahrheiten, vornehmsten Festen, Und Allerhand Tugenben, Welche Zum Nuten und Gebrauch beren Rechtglaubigen, Bevor In benen Land-Pfarreven, Verfasset, Und Mit angenehmen Arien, ober Melobeben In Druck gegeben P. Guilielmus Hausen Societatis Jesu. Cum Privilegio Caesareo. In Berlag ben 30-

seph Antoni Schnabel, Hochfürstl. Hof- Buchbindern zu Dillingen, im Jahr 1762. kl. 8. 2. Auflage 1776, 3. 1779.

1 Titelblatt und 3 Blätter mit der Borrede. 303 gez. Seiten und 9 nicht gez. Seiten mit dem Inhaltsverzeichniß. Das Buch enthält 170 meist neu gedichtete Liedertexte (vgl. die Borrede). Die wenigen alteren Lieder, welche noch beibehalten wurden, sind so umgedichtet, daß man das Original kaum wieder-

ertennt. Sierzu gebort:

Angenehme Arien, oder Beifen, nach welchen bie geift- und lehrreichen Gefange follen abgefungen werben. Mit Etlaubniß ber Obern in ben Drud gegeben. Eichftabt, ju finden in dem Bilibalbinischen Collegio. 1777 ober 17992. Quer-4.

2) Die Jahredzahl ift nicht ganz beutlich zu erkennen in meinem Exemplare.

<sup>1)</sup> Die lette Ziffer ift undeutlich. Die Privilegertheilung stammt aus dem Jahre 1760.

135 Seiten mit 133 Melodien nebst beziffertem Bag. Die Beisen find zwar

"angenehm", aber für die Kirche unpassend.

241. 1764. Mission-Büchlein u. f. w. (wie 1740). Wirtsburg, Gebruckt beh Johann Jacob Stahel, Buchbrucker und Buchhändler, 1764. 12.
240 Seiten mit Gebeten und ben üblichen Missionsliedern ohne Melodien. (Bgl. das Bamberger Missionsbüchlein 1740.)

Universitätsbibliothet in Würzburg.
242. 1764. Andächtige Gesänger, zu Ehren Des Heiligen Bischoffs Materni, Der allerheiligsten Jungfrawen und Mutter Gottes Mariae, und unsers Erlösers Jesu Christi, Welche in der Pfarr-Kirchen B. M. Virginis in Nothhausen vulgo Lykstirchen... unter der ersten H. Weß nach abgebettetem H. Rosen-Krantz von anwesenden Bolck stegen abgesungen zu werden. Eöllen, Gedruckt beh Nicolao Nagel, auff St. Georgius Closter, 1764. 16.

120 Seiten mit 33 Liedern (ohne Melodien), die meist aus dem 18. Jahr-

hundert ftammen.

Beinrich Terftappen in Bracht.

243. 1764. Catholisches Unterrichtungs- Gebett-sund Gesang-Buch, Welches zu allgemeinen geistlichen Nuten Eingerichtet und herausgegeben P. Raymundus Bruns u. s. w. Paderborn, gebruckt und zu finden beh Wilhelm Junffermann, Hoff-Buchtr. 1764. 12.

1 Holgschnitt, Titelblatt, 16 S. mit dem Borbericht des Bersassers, den Approbationen, dem Calendarium, dann folgen 606 S. Am Schluß 3 Bl. mit dem Register. Die Gefänge (ohne Noten) stehen S. 481—562. (Bgl. die Aus-

gaben 1742, 1745 und 1754.) 28. Wienand in Paderborn.

244. 1765. Catholisches Gesang. Buch, Auf alle hohe Feste, Sonn- und Fehertäge bes gangen Jahres, beh bem Amt ber heiligen Meß, Procession und Kinder-Lehr, auch sonsten und zu Haus hochnützlich und tröstlich zu singen. Mit sonderbaren Fleiß aus alt- und neu- bewährten Catholischen Gesang-Büchern zusammen getragen, übersehen und approbiret. Mit einem neuen Anhang allerhand schöner Gesänge vermehret. Mit Gnade und Frehheit Ihrer Hoch-Fürstl. Gnaden Hrn. Friedrich Wilhelm, als Bischoffen zu Hildesheim, u. s. w. Nicht nachzubrucken. Hildesheim, gedruckt und verlegt von Christ. Wolth. Schlegel, Hochsürstl. und Eines Hochw. Dom-Capit. privilegirten Buchdrucker. 1765. 8.

291 Seiten und 10 S. mit dem Register. Am Schluß noch 3 S. mit dem Lieber : "Beb' an, mein lieber Ackresmann." Das Buch enthält nach dem Register 304 Liebertexte, darunter 21 lateinische ohne Melodien. Dem Wente die "Geistliche Spiel- und Weck-Uhr" (Hildesheim 1736). Die protestantischen Lieber, welche neben dem Kern der alten katholischen Lieder Aufnahme fanden, kommen

schon in früheren tatholischen Gesangbuchern bor. Sanitäterath Dr. Weber in Rieheim (Kreis Hörter).

245. 1765. Gott, und der allerseeligsten Gottes-Gedährerin, und Jungfrauen Mariae gewidmetes, Neues, verbessert: und vermehrtes Catholische Paderbornisches Gesang Buch, Welches zum Gedrauch des öffentslichen Gottesdienstes in denen Kirchen so wol, als zu eines seden bessonderen Andacht, und Seelen Hehl, zu gedrauchen. In eine besquemere Ordnunge eingetheilet, und mit Noten, zu denen neuen, und undekannten Gesängen, versehen. Mit Approbation und Erlaubnüß Hoher Obrigkeit. Paderborn: Gedruckt und verlegt von Wilhelm Junssermann, Hosselbuchbrucker, 1765. kl. 8.

1 Titelblatt. Bl. 2ª die Approbation vom Generalvifar J. A. Dierna, d. d.

5. Martii 1765. In derselben wird gesagt, daß das Buch durch die Synodal-Examinatoren forgfältig geprüft worden sei und fich nichts barin finde, was dem mahren, orthodoren, allein feligmachenden romifch-tatholifchen Glauben, ober den guten Sitten widerstreite, daß vielmehr u. s. w. Bl. 2b bis 4b folgt der Borbericht, Bl. 5 Inhaltsverzeichniß. S. 1—542

stehen 321 numerirte Lieder, dann folgt auf 6 Blättern das alphabetische Register

der Lieder.

Melodien enthält das Buch 73, davon wiederholen fich 2: Rr. 28 und 54, sowie 100 und 230. Aehnlich find Rr. 168 und 253, sowie 207 und 268.

Außer einer Angahl von älteren Liebern, die aber sprachlich verändert worden find (vgl. die Borrede), fteben in bem Buche viele neue Lieber mit ben Gingweisen. Meiftens gehoren fie, wie meine nachforschungen ergeben haben, proteftantischen Berfaffern an.

\* bezeichnet: mit Melodie.

Albinus, Joh. Georg:

1. Straff mich nicht in beinem Grimm. G. 227.\*

Denide, Davib:
2. Mein hert und Sinn, ben herren. S. 463.\*
Frand, Johann:
3. Alle Belt, was lebt und ichwebet. S. 296.\*

4. Drepeinigkeit, ber Gottheit mahrer Spiegel. G. 209.

5. Heut ift uns der Tag erschienen. S. 451. 6. D Angft und Leid, o Traurigkeit. S. 241.

Frenftein, Joh. Burcharb:

7. Salte bich, mein Beift, bereit. G. 394.

Fritich, Ahasverus: 8. Schönfter Emanuel, herpog. S. 104.\*

Gerhardt, Baul:

9. D haupt voll Blut und Bunben. G. 136.

10. Solt ich meinen Gott nicht fingen? G. 290.\*

11. Warum folt ich mich benn gramen? 376. Seer mann, Joh.:

12. D Jefu! bu mein Brautigam. G. 246.

13. D Jefu, höchster Schap. S. 100.\* Berman, Ricolaus:

14. Lobt Gott, ihr Chriften allzugleich. S. 89.\* Berrnichmidt, Joh. Daniel: 15. Gott wils machen, bag die Sachen. S. 370.

Sübner, Johann: 16. Dendet boch, ihr Menichen-Rinder. S. 314.

Reymann, Christian: 17. Freuet euch, ihr Christen alle. S. 68.\*

Koitsch, Chriftian Jakob: 18. D Jesu Chrift! ich preise dich. S. 409.

Laurenti, Laurentiu 8:

19. Warum wilt du dann für morgen. S. 379.\* Lofder, Bal. Ernft:

20. D unerhörte Sollen-Qual. S. 356.\* Luife Senriette, Kurfürstin zu Brandenburg: 21. Jejus, meine Zuversicht. S. 329.\*

Reander, Joachim:

22. Erbe, Simmel, Lufft und Meer. S. 427.

23. Lobe den Herren, den machtigen Rönig. G. 294.\*

24. Meine Soffnung stehet vefte. S. 374.\* 25. Sieh, hie bin ich Ehren-Rönig! S. 413.\* Reumart, Georg:

26. Wer nur den lieben Gott läßt walten. G. 375.

Peterfen, J. 2B .: 27. Jesu clemens, pie Deus. ©. 98.\*

Richter, Chr. Fr. : 28. Send zufrieden, liebe Bruder. S. 76.\*

29. Ueberseelig find die Seelen. S. 309.\*

30. Laffet une ben herren preifen. G. 183.

31. Werbe munter, mein Gemuthe. G. 32.\* Rindart, Martin: 32. Run bandet alle Gott. S. 305.\* Rosenroth, Christian Anorrvon: 33. Söchster Erschaffer der löblichften Dinge. S. 302. 34. Jefu mein treuer! G. 278. Schmold, Benjamin: 35. Ach herr, hier lieg ich Armer. 229. 36. Ach Batter von uns allen. S. 55.\* 37. Blut! ach Blut! was feh ich fliessen. S. 123.\*
38. Das Wort ward Fleisch. S. 456. 39. Die Nacht gibt gute Nacht. G. 9. 40. Gloria, gloria in ber Sobe. S. 38.\* 41. Gott, aller Geifter Geift. S. 507. 42. Gott, lag und Zeit und Ewigfeit. S. 333.\* 42a. 3ch glaube, herr, ich glaube. G. 44.\* 43. Je gröffer Creup, je naber himmel. G. 386. 44. Aprie elepfon, herr erbarm bich. G. 36.\* 45. Mein bester Freund ift mir gestorben. S. 120. 46. Meine Seel erhebet dich (Magnificat). S. 460.\* 47. Mein Gott, es ftellt fich wieder ein. G. 29. 48. Mein Jefus A und D. G. 97. 49. D Menfch! gebend and Enbe. S. 320. 50. D wie frolich, o wie feelig. S. 346. 51. Schliesset euch, ihr Augen, auf. S. 11. 52. Seht! welch ein Mensch ift bas. S. 118. 53. Suffes Evangelium. S. 42.\* 53ª. Go fegne bann Gott Batter mich. G. 59.\* Sacer, Gottfr. Wilh.: 54. Romm, Sterblicher, betrachte mich. S. 321.\* Scriver, Christian: 55. Der lieben Sonne Licht und Pracht. S. 25. Sinold, Ph. Balth. 56. Beine nicht! Gott lebet noch, ber bich. G. 399. Erommer, David: 57. Brich entzwei, mein armes Herpe. S. 129. 3 iegler, Cafpar(?): 58. Die Racht ift vor ber Thur. C. 23.\* Dazu tommen noch einige altere protestantische Lieder von Luther, R. Decius, B. Eber, E. Alberus, B. Fortich, die in fruberen tatholischen Gefangbuchern bereits vorgekommen find und eine ganze Anzahl neu aufgenommener protestantischer Lieber, deren Autoren nicht bekannt find, sodaß das Buch im ganze mindestens 80 nachweisbar protestantischer Lieber enthält. Bon katholischen Dichtern stammen folgende Lieber: A. Silesius: 1. Ach weh! ach weh! wo foll ich bin? S. 232. 2. Die Seele Chrifti heilge mich. S. 253 (mit Bufapen). 3. Ich wil bich lieben, meine Stärde. S. 270.
4. Jefus ift ber schönste Nahm. S. 94.
Bon Racatenus find die Nummern 13, 17, 20, 23, 27 bes Berz. v. J. 1691. Mus bem Gefangbuch "Tochter Sion" 1741 ftammen 9 Lieber. Neue Uebersepungen lateinischer Lieder find folgende Texte: 1. Adoro te: Erstaun hie nur, Welt und Natur. G. 219. 2. Bone Jesu, mi Salvator: Jefu, treuer Seelen-Bacter. S. 259. 3. Dies irae: Jener Tag bes Jorns und Grimmen. S. 335.

4. O Deus, ego amo te: Jesum liebe ich von bergen. S. 266. 5. O lux beata Trinitas: D Licht! D. Drepfaltigfeit und vortreffliche

7. Pange lingua: Befleisse bich, herp, Jung und Mund. S. 228.

Einigkeit, nach abgewichnen Sonnenblid. S. 210. 6. Pange lingua: Meine Junge foll erheben. S. 215. 8. Veni Creator Spiritus : Romm, wahrer Gott, o Sl. Geift. S. 200.

9. Veni sancte Spiritus: Komm, Sl. Beift, von oben ber. S. 201. Unter ben "Meggefängen" find 7 mit Melodien verseben, barunter 6 Texte von B. Schmold (Rr. 36, 40, 422, 44, 53, 532), beren Melodien jum Theil ebenfalle protestantischer Bertunft find.

Exemplare im Befige bes herrn Wienand in Paberborn und bes herrn

Sanitaterathes Beber in Rieheim (Rreis borter).

246. 1765. Römisch-Catholisches Gesang-Buch, worinn auserlesene Gefänge, auf die fürnehmsten Fest-Tage das Jahr hindurch zu finden sind, zum Gebrauch ber Romisch-Catholischen Gemeine in Königsberg aus unterschiedlichen wohlapprobirten Catholischen Gesang-Büchern gezogen. Permissu Superiorum. Königsberg, gebruckt beh Johann Friedrich Driest, 1765. 8.

342 gez. Seiten und 11 S. mit dem alphabetischen Register.

Das Buch enthält 361 Liedertexte ohne Noten. Davon find zwei doppelt ab-Das Buch enthalt 361 Liedertexte ohne Noten. Davon ind zwei doppelt absesetruckt (S. 3 und 326; S. 132 und 310). Alte katholische Lieder sinden sich hier in der von Luther veränderten, bezw. erweiterten Form, z. B. "Herr Gott dich loben wir" (Te Deum), "Nun bitten wir den hl. Geist" "Dies sind die heiligen zehn Gebot". Bei dem Liede "Gott der Bater wohn und bei" ist die Luther"sche Fassung neben die alte katholische gesetzt. Das Lied "O Traurigkeit, o herzeleid" enthält das Kistsche lied als Jusap. Im ganzen sinde ich in dem Buche 123 Texte, deren protestantische Herkunft ich nachweisen kann. Damit soll nicht gesach sein das nicht noch wehr darin enthalten sind S. 141 K steht eine deutsche sagt sein, daß nicht noch mehr darin enthalten sind. S. 141 ff. steht eine deutsche Singmesse. Start benutt wurde das Danziger Gesangbuch vom Jahre 1732. Folgende protestantische Lieder wurden bisher noch nicht angesuhrt:

1. Ach herr, lehre mich bedenten, von B. Schmold.

2. Ad, wo soll ich Rube finden, von Bh. B. Sinold.
3. Aller Augen auf dich, o Herre, warten.
4. Besiehl du deine Wege, von B. Gerhardt.
5. Der Herr, der aller Enden, von demselben.

6. Du stehest, Mensch, wie fort und fort, von S. Dach.

7. Es woll und Gott genädig sein, nach Borlage des Luther'schen Liedes gearbeitet. 8. Groß ift, herr, beine Gute.

9. herr, ich habe miggehandelt, von 3. Franc (Bearbeitung). 10. hilf, helfer, hilf in Angft und Roth (3 Strophen).

11. 3ch bin ja, herr, in beiner Macht, von G. Dach.

- 12. Ich hab Gottlob das Mein' vollbracht, von G. Werner.
  13. Ich ruf zu dir, herr Zelu Christ, von J. Agricola (Bearbeitung).
  14. Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, ob mich gleich Kreuz und Plagen, nach protestantischer Borlage.
  - Jefu, Jefu, bu mein Leben, von Anna Sophia, Landgrafin von Beffen-Darmftadt.

16. Meinen Jesum lag ich nicht, Jesus wirb.

17. Run lagt und Gott bem herrn bantsagen, von L. helmbolb. 18. D haupt voll Blut und Bunden, von B. Gerhardt aus dem lateinisichen Salve caput cruentatum bes hl. Bernhard übersest.

19. D' heil'ger Beift, bu bochftes Gut, in'3 Strophen; die erfte ift bem Ringwald'ichen Liebe entnommen.

20. D Welt, fieh hier dein Leben, von P. Gerhardt.

21. So ruhest bu, o meine Ruh', von S. Franc. 22. Was Gott thut, das ift wohlgethan, von S. Rodigast.

23. Wenn ich in Angft und Roth mein' Augen, von D. Apelles von Löwenftern.

24. Ber Gott vertraut, hat wohlgebaut, von J. Magdeburg. 25. Ber nur den lieben Gott läßt walten und hoffet, von G. Reumark. 26. Wer weiß, wie nabe mir mein Ende, von Aemilia Johanna, Grafin

von Schwarzburg-Rudolstadt.

27. Wie schön leuchtet der Morgenstern am Firmament, von B. Wiesenmeyer, nicht zu verwechseln mit dem Ricolai'schen Liede gleichen Unfange, welches auch in Diefem Buche fteht.

28. Will Gott mir wohl, fo geht mir's wohl, auf ihn will ich, wird bem Herzog Johann Friedrich zu Sachsen, von anderen dem Herzog August von Sachfen zugefchrieben.

29. Bo foll ich flieben bin, von 3. Beermann.

Bon tatholischen Dichtern finde ich vertreten gunachft A. Silefius mit 25 Liedern, barunter folgende, die bisher nicht angeführt wurden:

1. Auf, meine Stimm' und Saitenspiel. 2. Erbarm bich mein, o Jefu Chrift.

3. Gott Bater, ber bu aller Dinge. 4. Guter hirte, willft bu nicht.

5. Sochfter Priefter, ber bu bich. 6. Ich bante bir für beinen Tob. 7. Ihr alle, bie ihr Jesum liebt. 8. D allerschönstes Angesicht.

9. D große Roth, o großer Spott. 10. D gammlein Gottes.

11. Schau, Braut, wie hangt bein Brautigam.

12. Selig, wer ihm suchet Raum. 13. Berwund'ter Beiland, fieh nicht an.

Bon Cafpar Ulenberg wurden 8 Pfalmlieder aufgenommen, barunter:

1. Jauchzet mit hohen Ehren. 2. Wohlauf, getroft, ihr Bolter all. Bon dem Jesuiten F. Spee 2 Lieder:

1. Auf, auf, Gott will gelobet sein.

2. Schau ben Menfchen, o bu ichnobe. Der Jefuit Racaten us ift ebenfalls mit 2 Liebern vertreten :

1. D Jefu mein, was tann boch fein.

2. D heiligfte Dreifaltigfeit, zwar dreifach. Der Berausgeber biefes Gefangbuches war ber Königsberger Propft Frang 3 ahn. (Bgl. Literaturgeschichte bes Bisthums Ermland von Dr. Franz hipler. 1873, S. 215.)

Dr. Sipler, Domherr in Frauenburg.

247. 1765. Beiftliches Pfälterlein PP. Societat. Jesu u. f. w. Gebruckt in Colln, Ben Franz Wilh. Joseph Metternich im Bogel Greiff. 1765. 16.

> Stimmt, was die Seitenzahl und den Inhalt angeht, überein mit der Ausgabe v. J. 1734.

Ludgerianum in Münfter.

248. 1766 und 1768. Die Christkatholische Lehre in Liedern, d. i. catechetische Gefänge zum Gebrauch ber Saganischen Schulen. Mit einer Vorrede von der Absicht und dem Gebrauch dieser Lieder, nebst einem Anhange einiger Lieder ben ber h. Messe, zur Predigt und ben Begrabnissen. Breglau 1766. 2te Aufl. 1768 (von Ignaz Franz). Literatur bes tath. Deutschlands. I, 1. Coburg 1776, S. 59. Bgl. 1773.

249. 1766. Strafburger Gesangbuch v. 3. 1766. Bgl. 1752.

250. 1767. Heil- und Hülfs-Wittel zum thätigen Christenthum in verschiebenen neus und alten, Glaubenssgeheimniße, christliche Gerechtigkeit, Fest-tage, und tägliche Uebungen eines Christen, in sich haltenben Gefängen, in II. Theilen nach Biblischer- und Kirchen-ordnung nebst zweben Registern zum Gebrauch ber Josephinischen Jugend zu Dreßben. mit Bewilligung geiftlicher Obrigkeit. Brix, gebruckt in ber Kottingischen Buchbruckerep, durch Johann Baul Jacob Bötter p. t. Factorn allba. Auf ber Kehrseite bes Titelblattes: "Gott ist ein König über ben ganzen Erdboden. lobsinget ihm mit Verstand." Pf. 46, B. 8. 1767. 8.

> 1 Titelblatt und 4 Bl. mit der Inhaltsangabe, 607 numerirte Seiten und 5 S. mit dem alphabetischen Liederregister; I Blatt mit Druckfehlern. Das

Buch enthält 314 Lieberterte und 116 Melodien mit beziffertem Bag, barunter

ein vierstimmiger Sat und 4 Duette. Außer einer Anzahl alter (natürlich verbesserter) Lieberterte finden fich fast nur neuere Texte vor. Benust wurden bas Beibelberger (1717) und Bamberger (1740) Missionsbuchlein, ferner die "Tochter Sion" 1741, der 78 Lieber ent-nommen sind. 13 Texte sinden sich im Danziger Gesangbuch 1758; 18 im Königsberger Gesangbuch 1765. Bon A. Silesius rühren 4 Lieber her, von Nacatenus 8. Neu ist u. a. das Sacramentslied "himmelblau, dich beschau". Lieber protestantischer Herkunft bezw. Ueberarbeitungen solcher Texte kommen 13 vor, darunter: "herr, du erforscheft mich und tennest meinen Sinn." Dies ift die Ueberarbeitung eines Liebes von L. A. Gotter im Freplinghaufen'fchen Gesangbuche 1714. Der Text "Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht" ift von Gellert. Bon ben Melobien find 36 mit mehr ober weniger Beränderungen dem Gesangbuch "Tochter Sion" 1741 entnommen, fie finden fich aber nicht alle gerade bei den Texten, welche ebenfalls aus diesem Buche stammen. Einige Lieder haben altere, aber veranderte Singweisen, andere find bem protestantischen Choral entnommen, wieder andere find neu componirt, theils im Stile bes Chorale, theils in dem ber figurirten Dufit.

Fräslich Stolbergische Bibliothek in Wernigerode.

251. 1768. Allgemeines und vollständiges katholisches Gesangbuch von Ignaz Franz. Breslau 1768.

(Notirt in Ranfers Bucherlexifon.)

Ob diefes Gesangbuch wirflich erschienen ift? Man vergleiche die Borrebe ju bem Frang'ichen Gesangbuche v. 3. 1778.

252. 1768. Chrift-Catholisches Gesangbuch, Darinnen Die auserlesenste Gefänge, welche zu Haus, in ber Kirchen, behm Amt ber H. Messe und Aus benen gebräuchlichsten Procesionen, etc. zu gebrauchen. alt und neuesten approbirten und unverdächtigen Gesangbüchern mit Fleiß colligiret, um ein merkliches vermehret, Und auf Befehl hoher Catholischer geistlicher Obrigkeit herausgegeben. Osnabrück, Zu finden beh Jobst Gerhard Lingen, 1768. 12.

374 Seiten und 10 S. mit dem alphabetischen Register. Das Buch enthält 258 numerirte Lieder ohne Melodien. Ein Rern alter Lieder ift noch porhanden. 14 Lieder find protestantischer Berkunft. Bon diesen tam bieber in tatholischen

Gefangbuchern nicht bor:

"Ach bleib bei und, herr Jesu Chrift, dieweil es Abend worden ift" in 3 Strophen. Die beiden ersten find dem Oftrophigen protestantischen Liede entnommen. Rach den Approbationen zu urtheilen erschienen frühere Auflagen: 1685,

1704, 1729 und 1758.

253. 1769. Chrift-Catholisches Gesang-Buch, Worinnen alle im hohen Erts-Stifft Manny übliche Gefänge befindlich, anjeto abermahl mit'andern neuen vermehrt und verbeffert. Samt einem beygefügten Bebett-Buch, mit Consens hoher geiftl. Obrigkeit, wiederum herausgegeben. Erfurth, Berlegte Johann Arnold Ruhmer, Herrschaft. und Univers. Buchh. vor den Graden 1769 1. 12.

1 Titelkupfer, 1 Titelblatt und 1 Bl. mit der Borrede. 510 S. und 12 S. mit dem Register. Das Buch enthält 370 deutsche Lieder ohne Melodien und 32 lateinische Terte, darunter die alten Kyrie-Tropen: Kyrie, fons bonitatis und Kyrie, magne Deus potentiae. Reben bem Kern ber alten Lieder find auch manche neue vorhanden. Benut wurde die "Geistliche Spiel- und Wed-

Uhr", Sildesheim 1736.

Bon protestantischen Liebern, die bisber nicht in fatholischen Gesangbuchern vortamen, find mir zwei aufgefallen:

1. "Erschienen ist der herrliche Tag", von R. Herman. 2. "O heiliger Geist! O heiliger Gott, du Tröster werth in Angst und Noth." Gräflich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

<sup>1)</sup> Das Titelblatt ift eng beschnitten, sobag bie Bahl nur jur Balfte fichtbar ift; bie lette Biffer tonnte auch eine andere fein.

254. 1769. Catholisches Gesang-Büchlein u. s. w. (wie 1755). Die zehente Auflage. Mit Erlaubnuß ber Oberen. Gebruckt und zu finden im Fürstl. Gottshauß St. Gallen, 1769. 12.

Der erfte Theil hat 303 S. und 9 S. Regifter, ber zweite, die Melodien enthaltend, 182 S. nebft einem Regifter von 4 Seiten. Der erfte Theil enthalt 123 Liederterte, der zweite 68 Singweisen, wie die Ausgabe vom Jahre 1730.

Stiftsbibliothek in St. Gallen.

255. 1769. Christfatholisches Gesangbuch zum Gebrauch ber katholischen Gemeine zu Danzig. 2te Auflage. Danzig 1769.

Reue Auflage bes im Jahre 1758 erfchienenen Gefangbuches. Antiquarischer Katalog Nr. 79 von Theodor Bertling in Danzig, Nr. 1382.

256. 1770. Neues verbessertes, und in einen kürtzeren Begriff verfassetes bem brebeinigen Gott, ber allerseeligsten Jungfrau und Gottes-Gebährerin Mariae, und anderen Heiligen Gottes, gewidmetes Catholisch-Paberbornisches Gesangbuch, welches zum Gebrauch des öffentlichen Gottesbienstes sowohl, als eines jeden besonderen Anbacht und Seelen - Sehl in eine bequemere Ordnung eingetheilet.

3me bie Auflage. Worin um die Gleichförmigkeit zu erhalten, benen unbekandt- und neuen Liederen die Singweise ober Melodie in Noten jest separat bengefüget worden. Cum Privilegio et Approbatione Ordinarii. Paderborn: Gedruckt und zu finden beh Wil-

helm Junffermann, Hof-Buchdr. 1770. 12.

Rach dem Titelblatte folgt die Approbation des Generalvikars Dierna vom 17. Juni 1767. 321 numerirte Seiten und 7 Seiten mit dem alphabetischen

Liederregifter.

Das Buch enthält 209 numerirte Lieder und Gefange und bilbet bie zweite Auflage eines im Jahre 1767 erschienenen Paderborner Gefangbuches. Die Lieber Auflage eines im Jahre 1767 erichtenenen Paderborner Gesangbuches. Die Leber protestantischer hertunft sind bis auf drei, Ar. 5, 13 und 20 des Berzeichnisses J. 1765, beseitigt worden. Die beiden Lieder "D Jesu, wahrer Mensch und Gott" und "Bom himmel her bin ich gesandt" bilden Umdichtungen der Lexte "herr Jesu Christ, wahr! Mensch und Gott" von P. Eber und "Bom himmel hoch, da komm ich her" von Luther. Im Uedrigen stützt sich das Gesangbuch auf die früher in Paderborn erschienenen Gesangdücher. Bon den Lexten, die hier neu auftreten, stammen 31 aus der "Tochter Sion", 1741.

Bu diesem Gesangduche erschien ein besonderes Meladienhuch unter folgen.

Bu diesem Gesangbuche erschien ein besonderes Melodienbuch unter folgen-

bem Titel:

257. 1770. Handweiser zum Paderbornischen Neuen Gesang-Buch, Welcher, Um die Gleichförmigkeit in dem Hause Gottes einzuführen, und zu erhalten, zu benen in befagtem Gefang Buch Anno 1767. neu zugesetzten Gefängen bie Singweise samt Bag-General aus bewährten Catholischen Gesang-Bücheren an die Hand gibt. Zu Bermehrung Göttlichen Lobs, und Nuten ber Glaubigen. Mit Genehmhaltung und Frenheit. Paderborn: gedruckt und verlegt von Wilh. Junffer-

man, Hof-Buchdrucker. 1770. 12.

1 Titelblatt und 6 Bl. mit bem Borbericht bes Berlegers. G. 3-120 bie Singweisen mit der ersten Textstrophe, 110 an der Zahl. Die "Zugabe Einiger andächtigen Gefängen und Melodien" S. 121—168 enthält 24 Lieder, welche im Gesangbuche nicht fteben, barunter 17 mit Melodien. Um Schluffe findet fich ein alphabetisches Lieberregifter (3 Blatter) und 1 Bl. mit bem Druckfehlerberzeichniffe. Bu ben auf bem Titelblatt genannten Gefangbuchern, die der Berausgeber benutte, gehören u. a. das Duberstädter Gesangbuch 1734, das in Duffelborf gedruckte Missionsbuchlein 1759, das Paderborner Gesangbuch 1765, vor allem aber die "Tochter Sion" 1741. Aus diesem Buche hat der herausgeber viele Lieder herübergenommen; bei einzelnen Text und Melodie zusammen. Bielfach aber find die Melodien mit Berfehung in eine andere Tonart und mit sonstigen Aenderungen auf andere Texte übertragen worden, ftellenweise ohne Rudfichtnahme auf das Metrum des Liedes. Wer fich dafür intereffirt, diese "Mache" naber tennen ju lernen, mag die folgenden numerirten Lieber aus bem "Sandweiser" mit den ebenfalls numerirten Liedern aus der "Tochter Sion" 1741 vergleichen.

3a unb 126; 4 unb 79a; 17 unb 89; 24 unb 1; 25 unb 39; 31 unb 19; 34 unb 81; 35 unb 14; 41 unb 9; 52 unb 3; 54 unb 27; 55a unb 52; 58 unb 53; 59 unb 61, 46; 60 unb 55; 61 unb 66; 64 unb 56; 67 unb 63; 69 unb 65; 70 unb 78; 92 unb 86; 93 unb 166; 93a unb 111; 95 unb 114; 108 unb 188; 109 unb 195; 122 unb 129; 123 unb 130; 126 unb 131; 130a unb 31; 131 unb 127a; 132 unb 73; 133 unb 144, 141; 133a unb 58; 134 unb 91; 135 unb 92; 136 unb 93; 137 unb 94; 138 unb 95; 139 unb 96; 140 unb 97; 141 unb 98; 143 unb 28; 144 unb 102; 146 unb 149; 148 unb 150; 149 unb 151; 151 unb 152; 152 unb 4; 153 unb 201; 155 unb 155; 156 unb 161, 206; 162 unb 167; 173 unb 106; 177 unb 84a; 180 unb 173; 183 unb 175; 187 unb 41a; 195 unb 7; 198 unb 204; 3u-gabe 9x. 3 unb 180; 4 unb 202; 5 unb 15; 6 unb 24; 8 unb 133; 9 unb 44; 10 unb 57, 47; 13 unb 76; 16 unb 125; 17 unb 122, 2; 18 unb 126; 19 unb 160; 20 unb 162; 21 unb 163, 147; 22 unb 164; 23 unb 105; 24 unb 189. 3a und 126; 4 und 79a; 17 und 89; 24 und 1; 25 und 39; 31 und 19

Im ganzen find im "Handweiser" 46 Texte und 72 Singweisen der "Tochter Sion" entnommen.

Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

2B. Wienand in Paberborn.

258. 1770. Catholisches Gesang Büchlein Für die hochlöbliche Sobalität der andächtigen Jungen Gesellen, so wohl durchs gange Jahr, als auch ben Procefionen zu gebrauchen. (Angebunden an ein Sodalität-Büchlein : Baberborn, gebruckt ben Wilh. Junffermann, Soff-Buch. bruder. 1770.) 16.

94 und 6 Seiten mit 50 meift alteren Liebern ohne Melobien.

Pfarrer Sahlmen in Mabfeld (Beftfalen).

259. 1770. Catholisches Gesang-Buch, begreifend Auserlesene geistliche Gefänge auf Sonn- und Festtage bes ganzen Jahrs, nebst einem Anhang ber vornehmften Meffen und Bespern, auch einer Orbnung, bie Ballfahrten und gewöhnliche Betftunden andächtig zu verrichten. Zum größern Lob Gottes und Berehrung seiner Heiligen. Rach gnäbigster Anordnung, Approbation und ertheiltem Privilegio des hochwürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn Franz Christoph, ber Beil. Röm. Kirchen Priefter-Kardinal, Bischof zu Speier, Probst ber gefürsteten Probsten Weissenburg, wie auch des frehabeligen Ritterstifts Obenheim in Bruchsal, bes Heiligen Römischen Reichs Fürst u. j. w. Aufs neue übersehen, verbessert und in Oruck gegeben. Bruchsal, gebrudt und zu finden beh Jatob Bevern, Hof und Canglei-Buchdruckern 1770. 12.

> 1 Titelblatt, 2 Bl. mit ber Borrede, Junterzeichnet Bruchfal ben 20. Januar 1768. Franz Chriftoph, Carbinal von hutten, Bifchof und Furft zu Speier. S. 9-336 fteben 200 Texte mit 68 Melodien. Der Anhang (S. 337-449) enthalt u. a. lateinische Meg- und Bespergesange, homnen und am Schluß die fog. beutsche Meffe mit folgenden Gefangen:

1. Wir werfen une darnieder

2. Gott Bater! bir gehöret Lob.

- 3. Aus Gottes Munde gehet das Evangelium.

- 4. Wir glauben und betennen.
  5. Serr! laß boch biefe Gaben.
  6. Laßt uns gen himmel schwingen.
  7. Wer kann bas Wunder faffen.
- 8. Bater unfer beten wir.
- 9. Lamm Gottes, bas bu trugft bie Gunben.
- 10. Jefu! lag uns Gnade finden. 11. herr Jefu, lag bein bitt'res Leiden.

12. Bom herrlich großen Saframent.

13. Bom himmel wurde auf die Erde.

Bon diefen bezeichnet J. Frang in feinem Gesangbuche 1778 Rr. 6, 9, 10, 11, 12, 13 als feine Dichtungen, die also jedenfalls schon in seinen fruheren Bublikationen gebruckt worden find. Das alphabetifche Lieberregister ift in dem vorliegenden Exemplare befect.

Die alten Lieder find in diesem Buche noch vorhanden, boch hat der Berausgeber sich veranlaßt gefunden, dieselben jum Theil umzudichten. So ist 3. B. das alte Lied "Es kam ein Engel hell und klar" (I. Bd., Rt. 52) folgendermaßen verarbeitet worden:

"Ein Engel tam mit großer Pracht Bu benen Birten in ber Racht, Ein große Furcht fie überfallt,

Da Gottes Rlarbeit fie bestrahlt" u. f. w.

Sogar die ganz neuen Lieber aus der "Tochter Sion" tonnte der herausgeber nicht underbessert lassen. 29 Texte und 24 Melodien hat er diesem Gesangbuche entnommen, und zwar in der Beise, wie es im Paderborner Gesangbuche 1770 geschen ist. Bon Nacatenus rühren die Lieder "Sion, deinen Seiland preise" und "D Jeju, liebster Jesu" her. S. 184 steht auch das Lied "Mariam zu lieben, ift allzeit mein Sinn" mit einer Melobie. Benutt wurden außer der "Tochter Sion" das Straßburger Gefangbuch 1752, das Erfurter 1769 und das St. Gallener 1769.

Universitätebibliothet in Freiburg in Baben. Bibliothet bes Priefterseminare in Maing.

260. 1770. Ignaz Franz, Lobgefänge zu ben Tagzeiten von der Todesangst Chrifti am Delberge, ein Kern driftlicher Anbachten. Breslau 1770.

(Notirt in Kapfers Bücherlexiton.)

261. 1770. Ignag Frang, Acht Gefänge bei ber Frohnleichnamsproceffion. Breslau 1770.

(Notirt in Ranfere Bucherlegiton.)

262. 1771. Ig naz Franz, Geiftreiche, auf die Sonn- und Festtage abgefaßte Gefänge zur Predigt, zum Gebrauch ber tatholischen Kirchen. Breslau 1771.

(Notirt in Rapfere Bucherlegiton.)

263. 1771. Chrift-Catholisches Neu vermehrtes Gesang-Büchlein u. f. w., wie 1753.

Wirthburg, gebruckt ben Joseph Anton Nitribitt, Hof-Buchbrucker. 1771. 12.

Abdruck der Ausgabe v. J. 1753. Universitätebibliothet in Burgburg.

264. 1771. Beistliche Gefänge zum Gebrauch aller Seelforger, Schulmeister, Aeltern, Kinder und Mitglieder der Christenlehrbruderschaft in der wienerischen erzbischöflichen Dioces von bem Jesuiten S. Barhamer. Augsburg 1771.

Literatur des tath. Deutschlands, I, 1. Coburg 1776, S. 59.

265. 1772. Andächtige Lob-Gefänge Zu Chren der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, Jesu Christi des eingebohrnen Sohns Gottes, Mariae der Seeligsten Jungfrauen, Und Giniger lieben S. S. Gottes Berfast zum Gebrauch Einer Löblichen Sodalität Der Ehr und Tugenbsamen Jungengesellen, Unter dem Ehren-Nahmen, und Titul Mariae-Berkündigung, Und HH. Drey Königen Bey den PP. der Gesellschaft Jesu zu Cölln am Rhein 1772. 12.

126 S. und 3 S. mit bem Register. Rach biefem gablt bas Buch 99 beutsche

und 3 lateinische Lieberterte ohne Melodien.

266. 1772. Catholisches Cantual, Eines Mahnter auch allgemeinen Ge-

sang-Buchs, Erste Abtheilung barin Die auserlesenste u. s. w. (wie 1724) verbessert Bon P. Martin von Cochem, Capuc. u. s. w. Mahnhund Francfurt, In der Häffnerischen Buchhandlung, 1772. 16.

10 und 588 Seiten. 8 Lieber ber Ausgabe v. 3. 1724 find bier weggefallen,

dagegen 6 andere aus fpateren Befangbuchern hinzugetommen.

Angebunden: Extractus Responsorii und bequemliches Meß- und Besper-Buchlein u. f. w. (vgl. 1733). Mannt und Frandfurt (wie oben) 1773. 142 6.

Jesuitenklofter in Exacten (Solland).

267. 1773. Die Christliche Lehre in Liebern, nehst einem Anhange einiger Lieber, beh der Heil. Messe, vor und nach der Predigt, ben Bittgängen, und andern Gelegenheiten, zum Gebrauche der St. Blafi= ichen Landschulen. Mit Erlaubniffe ber Obern. Gebruckt in Bonborf. 1773. 8.

3 Blätter mit bem Borbericht und 56 Seiten mit 35 Liebern. Die Melobien

dazu find apart gebruckt.

8 Lieberterte find von Gellert:

1. Auf, ichide bich, recht feierlich. 2. Auf Gott und nicht auf meinen Rath.

3. Erinn're dich, mein Geift erfreut. 4. Er ruft der Sonn' und icafft den Mond.

5. So Jemand fpricht, ich liebe Gott.

6. Bas forgft du angftlich für bein Leben.

7. Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht. 8. Wie groß ift des Mumacht'gen Bute.

Bon ben Mestiebern fiehen 8 bereits in bem 1770 zu Bruchsal gebruckten Gesangbuche. 7 Texte find von I. Franz. Ich finde sie in bessen Gesangbuch 1778 unter den Liedern, die Franz sich selbst zuschreibt; sie werden also wohl in

bessen früheren Publikationen enthalten sein.

kehrein (Das deutsche Kirchenlied. Reuburg a. d. Donau 1874, S. 41) gibt an, daß der Fürstabt Gerbert dies Bücklein herausgegeben habe. Möglich! In Gerberts Biographie von Joseph Baber (Freiburg i. B. 1875), der ein vollständiges Berzeichniß seiner Schriften gibt, sinde ich das Bücklein nicht notirt. Bielleicht ift dasselbe unter Autorität ober nach Anordnung Gerberts durch einen seiner Patres verfaßt worden. Der Drudort Bonndorf ift ein fleines Stadtchen nordwestlich von Schaffhausen und gehörte sammt Umgegend als Graffchaft Bonn-dorf nach St. Blaffen. S. 24 wird für Abschaffung des lateinischen Chorals und Einführung der deutschen Singmesse in das Bochamt pladirt.

Man vergleiche bas s. a. 1766 notirte Buch mit gleichem Titel von J. Frang.

Bibliothet bes Priefterfeminare in Mainz.

268. 1773. Alte und neue Catholische Gefänge Auf alle Jahrezeiten und Festtage, in unterschiedlichen Anliegen und Gelegenheiten zu gebrauchen. Mit Genehmhaltung ber Geiftlichen Obrigkeit Abermahl aufgelegt. Braunsberg Gebruckt im Collegio ber Gesellschaft Jesu, im Jahr 1773, 12.

Das vorliegende defecte Exemplar zählt 232 Seiten und enthält 127 Liederterte ohne Melobien, barunter 5 lateinische. Außer einem Rern alter tatholischer Lieber finden fich auch manche protestantische, Die aber in alteren tatholischen Gefangbuchern bereits vorgetommen find. Gine frubere Auflage Diefes Gefangbuchleins ericbien im Jahre 1752. Berr Dr. Sipler, ber ein Eremplar, welches jest verloren gegangen ift, mit der vorliegenden Auflage verglichen hat, constatirt bie volle Uebereinstimmung. In dem vorliegenden defecten Exemplare sehlen nach dieser Mittheilung die Seiten 233—254 mit 7 Liebern.

Das Buch repräsentirt eine neue Auflage bes im Jahre 1639 erschienenen Gesangbuches "himmlischer harfenklang". In der Borrede S. 1—11 wird gesagt: "Die löbliche Gewohnheit der Alten, mit heiligem Gesang Gott inbrunftig zu preisen, ift schon in Abgang tommen, und wird von den wenigsten bepbehalten: Dargegen aber werden allerhand unnüte, weltliche, unehrbare, ja schändliche Lieder von vielen, sonderlich von jungen Leuten erlernet, und mit großer Luft gefungen. Diefem Unfug nun abzuhelfen, und ben löblichen Gebrauch ber beiligen

Gefängen wieder aufzubringen, ift gegenwärtiges Buchlein in ben Druck befördert worben . . . bamit jeber fich beffen ju jeber Beit bedienen tonne, ju haus ober auf bem Felb, ben ber Arbeit ober auch ben mußigen Stunden."

Ein Berzeichniß der Lieder diese Buches sindet man in dem von Dr. hipler herausgegebenen Pastoralblatt für die Diocese Ermland. XII. Jahrgang. S. 139; die Borrede im XI. Jahrgang, S. 79; XXIII. Jahrgang, S. 84. Domhert Dr. hipler in Frauenburg.

269. 1773. Catholische Kirchengesäng. 12.

Das Titelblatt und bie erften 30 Seiten fehlen. Das Buch gahlt 496 S. und enthält fast nur altere Lieder ohne Melodien. Angebunden ift ein Bruderschaftsbuchlein von Jesus, Maria und Joseph. Dinabrud, gedruckt ben Joh. Wilh. Rifling, 1773.

Ludgerianum in Munfter.

270. 1773. Beiftliche Gefänge zur Zierbe und Bermehrung ber öffentlichen Andacht, wie auch zur besondern Erbauung der Gläubigen. Berfaffet und gebruckt in bem hochfürstl. Gotteshause Ginfiebeln. Durch

Franz Xaveri Kälin, 1773. 8.

127 Seiten Text und 24 Seiten Notenbeilagen in Rupfer gestochen. Das Buch enthält 44 Texte und 38 Melobien. Mit Ausnahme bes Liebes "Freu bich, du himmelskönigin" find alle Lieder neu gedichtet. S. 92 steht eine Uebersetzung des Stadat mater: "Christi Mutter voll der Schwerzen, Stand beym Kreuz betrübt von Herzen, Als ihr liebster Sohn da hieng. Deren Seele, die da traurte, Und des Sohnes Schmach bedaurte, Gin zerschneibend Schwert durchgieng." Die Melodien find mit Ausnahme von zweien ebenfalls neu und fehr sentimental. Ar. 30: "Kommt her, ihr Engelchör" bringt die jest zu dem Liede "Wunderschön prächtige" übliche Melodie.

Stiftebibliothet in Ginfiebeln.

271. 1773. Lieber ber Kirche aus ben römischen Tagzeiten, und Megbuche Wien, zu finden ben Augustin Bernardi, Universitätsübersett. Buchhändler. 1773. 8.

2 und 198 Seiten und 3 Bl. mit dem alphabetischen Register. Dazu gehören: Beisen zu ben Liebern ber Rirche aus ben römischen Tagzeiten und Degbuche übersest. Wien (wie oben) 1773. 76 S. 8. Am Schluß: Augsburg, gebruckt ben Johann Jacob Lotter. 1773.

Der textliche Theil enthält 156 metrische Ueberschungen firchlicher hymnen,

darunter:

"Am Tag des Zorn, an jenem Tage, Rach Davids und Sibhlen Sage, Berfintet einft in Afche biefe Belt." (Dies irae.)

ferner:

"Bey dem Kreuz mit nassen Wangen, Bo ihr liebfter Sohn gehangen, Stand fie trofflos und allein. (Stabat mater.)

auch:

"Deinem Beiland, beinem Lehrer, Deinem hirten und Ernährer." (Lauda Sion.)

Der Autor ift ber Jefuit &. A. Riebel.

Der mufitalische Theil enthält 57 neu erfundene Beisen, die aber wenig firchlich find.

Sowohl Texte als Melodien wurden von späteren Gesangbuchherausgebern fleißig benutt.

Bibliothet des Briefterfeminare in Maing.

272. 1774. (M. Denis,) Geistliche Lieder zum Gebrauche der hohen Metropolitanfirche beh St. Stephan in Wien und bes ganzen wienerischen Erzbisthums. Wien, gedruckt mit Schulzischen Schriften 1774. 12. Ohne Melovien.

Das Büchlein enthält auf 48 Seiten 17 Lieder, die ich nachstehend anführe, weil fie in fpatere Befangbucher übergingen.

1. Der Beyland ift erstanden, befreyt von Todesbanden. G. 10.

2. Dies ift ber Tag von Gott gemacht, 3ch will mich berglich freuen.

3. Ein frommes Loblied, o Johann. S. 45.
4. Erfreut euch, liebe Seelen. S. 17. (Ueberarbeitung bes alten Liebes "Freut euch, ihr lieben Seelen", vgl. I. Bb., Rr. 302 u. 405.)

5. Gott bes himmels und ber Erbe, Dir ift alles unterthan. S. 30.

6. herr, wir tragen unfre Schulb. S. 33.
7. Ich bethe drey Personen in einer Gottheit an. S. 15.
8. In Gott des Baters und des Sohns Und seines Geistes Nahmen. ලි. 22.¹

9. Romm, heiliger Geift, o britte Person. S. 13.

10. Lag mich beine Leiben fingen. G. 8.

11. Maria, fen gegrußet, Du lichter Morgenstern. S. 39.
12. D herr, wir find getroffen. S. 36.
13. D Maria! fen gegrußet, hier in Deinem Gnabenbilb. S. 42.

14. D Mutter Gottes, hochbelohnt. S. 20.

15. D Schöpfer, beffen Allmachtswort. S. 24.

16. Thauet, himmel, ben Gerechten. G. 3.

17. Wir flieben zu bir nur, allmächtiger Gott. G. 7. Beber auf dem Titelblatte noch sonft im Buche tommt ber Rame M. Denis bor; daß diefer aber der Autor ift, geht, abgefehen von allem Anderen, fcon baraus hervor, daß Turin, der in seine Sammlung geistlicher Lieder 1778 alle oben verzeichneten Lieder mit Ausnahme von Rr. 6 und 13 aufgenommen bat, ein jedes mit dem Namen "Denis" unterzeichnet. Ar. 13 ift vielleicht alter. Es hat die Ueberschrift: "Bittgesang vor dem Gnadenbilde Maria von Potsch. Im Tone: D Maria, voll der Gnaden" u. s. w. Dieses Lied sollte nach einer Berordnung Kaifer Josephs II. vom 1. December 1781 fernerhin nicht mehr gedruckt werden. (Gabler, Die Tontunft in der Kirche. 1883. S. 340.)

Gine spätere Ausgabe bes vorliegenben Buchleins ohne Jahresjahl: "Wien, gebrudt und zu finden ben Ignaz Grund, t. f. priv. Buchdruder und burgl. Buchbinder, im Gewölbe in der Singerstraße im Domprobsten haus, Rro. 947" enthalt auf 83 Seiten 36 Lieber, und zwar die obigen 17 mit Ausnahme des "Maria-Potich-Liebes" Rr. 13. Anflatt deffen finden wir ein "Lieb vor jedem marianischen Gnadenbilde. Im Tone: Mit Engel Gabriel bich grugen wir."

Dasselbe beginnt:

1. Maria! Beift und Mund beginnt bein Lob. S. 44. Außerdem enthält die neue Ausgabe noch folgende Lieder:

2. Befprenge meine Seele. S. 86.

3. Chriften, laffet und erschwingen. S. 78. 4. Deinem beiland, beinem Lebrer. S. 34, von Riebel 1773.

5. Erbarme, Gott, erbarme! Wie einstens David bat. S. 86. 6. Gott, höchster herr! ich liebe dich. S. 75. 7. Großer Gott! wir loben dich. S. 23. J. Franz hat in seinem Gefangbuche 1778 eine etwas beranderte Fassung "herr und Gott, wir loben bich", bie er für feine Dichtung ausgibt.

8. Seiliger Geist, tomm zu verbreiten. S. 38. 9. Komm, o fromme Christenschaar. S. 29. 10. O Diener Gottes Leopold. S. 70.

11. D bu bes himmels eble Bier. S. 66. 12. D Engel Gottes, eilt hernieber. G. 31.

13. D Gott, fegne biefe Lehren. G. 38.

14. D Menschenvater voll ber Suld. S. 80. 15. Segne, Jesu, beine Heerbe. S. 38, von J. Franz 1778. 16. Selig, himmlisch ist das Leben. S. 11.

17. So wie die Bafferquellen. S. 87.

<sup>1)</sup> Diefes Lieb ift mit wenig Beranderung jum evangelischen Rirchengebrauche zuerft auf ben Borfchlag bes &. C. Fulba in bas Raumburgifche Gefangbuch bom Jahre 1806, Mr. 461 aufgenommen worden.

18. Strenger Richter aller Sunder. S. 16, von J. Franz 1778. 19. Wie herrlich wird Tugend im himmel gefrönt. S. 63.

Rr. 8, 13 und 19 fteben in dem auf Befehl Marien Therestens herausgegebenen Gefangbuche, Rr. 8 und 13 außerbem in ben "Ratechetischen Gefängen", Wien 1779. Nr. 14 ift aus dem Landsbuter Gesangbuche 1777. Nr. 12 fteht im Salge burger Gefangbuche 1783.

Melodien find auch dieser Ausgabe nicht beigedruckt, dagegen finden fich zu ben meiften Liebern ber alteren Ausgabe bie Anfangszeilen anderer, vielfach alter

Lieber ale "Tone" angegeben.

Das Exemplar ber Ausgabe v. J. 1774 beforgte mir herr Dr. 2B. Saas, Cuftos an der Universitatsbibliothet in Wien. Die fpatere Ausgabe befigt herr Dechant Gabler in Baibhofen a. d. Phbs. Ein anderes Exemplar befindet fich auf der Königlichen Bibliothet in Berlin.

273. (1774.) Katholisches Gesangbuch, auf allerhöchsten Befehl Ihrer k. k. apost. Majestät Marien Theresiens zum Druck beförbert. Wien, im Berlag ber katechetischen Bibliothek. Ohne Jahr. 4.

Titelblatt und 1 Bl. mit bem alphabetischen Register ber Lieber, bann 57 Seiten mit 87 Liederterten. Die Inhaltsangabe auf Der Rehrseite bes Titel-

blattes ift folgende:

1. Kirchengefange an hohen Festtagen und heiligen Beiten bes Jahres S. 1—15.

An befonderen Festtagen einiger Beiligen S. 15-22.

Gefange gur beiligen Meffe 6. 23-43.

4. Gefange bor und nach ber Predigt und jum Segen S. 43-46.

Dann folgen: das Te Deum: "Großer Gott, wir loben dich" und "Gefänge bei allerhand Borfallen". Rur 2 Texte: "Der Beiland ift erstanden" von Denis und "Erfreut euch, fromme Seelen" von Franz erinnern an alte Borlagen, sonft

find die Texte neu gedichtet und schlagen vielfach einen lehrhaften, platten Ion an.
47 Texte find Dichtungen von 3. Franz und flehen mit mehr oder weniger Beränderungen in deffen Gesangbuch v. 3. 1778. Jedenfalls finden fie fich schon in beffen fruberen Publitationen vom Jahre 1766 an. Es find folgende Rummern aus bem vorliegenden Gesangbuche: 2, 5, 6, 13, 19, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 85. Rr. 12 ift von Denis.

Die 48 Melodien (Orgelftimmen), welche bem Buche beigegeben find, verrathen ebenfalls mit Ausnahme ber Melodie "Der Beiland ift erstanden" die moberne Mache und eignen fich wenig für ben tirchlichen Gebrauch. Zwei febr ver-breitete Lieber "Wir werfen uns barnieber" und "Großer Gott, wir loben bich"

haben wir in biefen Band aufgenommen.

Das Buch erschien in der Zeit von 1774—1780, benn aus den Liebern ber Rirche von Riebel 1773 ift Die Ueberfepung bes Stabat mater : "Bei bem Rreug mit naffen Bangen" herübergenommen worden, und i. 3. 1780 ftarb Maria Thereffa. In ben "Ratechetischen Gefangen" 1782 wird bas Gefangbuch erwähnt.

274. 1774. Ignag Frang, Religionspflichten zum Unterricht und zur Erbauung beilbegieriger Chriften in Gefangen verfaßt. Breslau 1774.

(Notirt in Ranfers Bücherlerikon.)

Christ-Catholisches Gesangbuch, Worinnen alle im hohen Erz-Stift Mahnz übliche Gefänge befindlich, anjeto abermahl vermehrt und verbessert. Samt Gebettbuch. Erfurt. 1774. 8.

Ratalog der Bibliothet Sandingers. Wien, 1876. 276. 1774. Des Catholischen Cantuals Zwehte Abtheilung Allgemeines Gesang-Buch . . . . Durch P. Martin von Cochem , Cap. Mahng und Franckfurt, in der Häffnerischen Buchhandlung, 1774.16.

408 Seiten; stimmt überein mit ber Ausgabe v. J. 1762. Angebunden Extractus Responsorii und bequemliches Meß- und Besper-Buchlein u. s. w. Mannz und Franksurt. In der häffnerischen Buchhandlung, 1778. 16. 142 Seiten.

276a. 1775. Der Singende Büßer, Das ist: Beist- und Lehrreiche Gesänge

von Christlichen Wahrheiten und vornehmsten Tugenden zur Erbauung der Rechtglaubigen in den Oruck gegeben von Guilelm Haufen, Priefter, und etlich 30jährigen Bugprebiger. Mit Erlaubniß ber Obern. Zwehte, vermehrte Auflage. Zu finden in dem Willi-

balbinischen Collegio zu Eichstädt. 1775. 8. 2 Blätter mit dem Borbericht und 3 Bl. mit der "Suchtafel". S. 1—146 fteben 70 Liedertexte meift didattischen Inhaltes. Melodien find nicht beigegeben. Der Autor sagt in der Borrede: "Ben diefen meinen Gefängen hab ich größere Sorge getragen, daß sie Geist- und Lehrreich, als daß sie kunftreich senn möchten: nicht ein sprödes, eitles Lob, sondern die geistliche Frucht war der Zwed meiner Arbeit. Jene hochgetriebene Reimenkunft, welche dem heidlen Geschmad der heutigen Welt ein Bergnügen leistet, überlasse ich andern: ich hab jene erwählet, welche mir tauglich fchiene, die Bergen gu rubren, und gum Guten gu bewegen."

276b. 1776. Der neue Singenbe Chrift, Das ist: Beistliche und Lehrreiche Gefänge auf alle heilige Zeiten und Festtage, zum Nuten und Gebrauch der Land-Bfarrepen verfasset, und sammt angenehmen Melobeben herausgegeben von Guilielm Saufen, Apostolischen Bugprediger. Mit Erlaubniß ber Obern. Zwepte, sehr vermehrte Auflage. Bu finden in dem Wilibaldinischen Collegio zu Eichstädt. 1776. 8.

9 nicht numerirte Blatter enthalten ben Borbericht des Berfaffers und die

andacht zu erweden pflegen: sothane geiftliche herrn bathen mich deswegen, ich möchte zum allgemeinen Ruben, und Gebrauch andere geift- und lehrreiche Gesfänge versassen, durch welche das christliche Bolt besser zum Suten ermuntert, vom Bösen abgeschreckt, in der Hochschaftlichen Rutter, und der Herbert gestellichen Gestärft, in der Berehrung der göttlichen Mutter, und der heiligen Gottes gestärft, in der Verehrung der göttlichen Mutter, und der heiligen Gottes gestärft, und zu allen Tugenden angeleitet werde.

Die Melodien dazu erschienen separat im folgenden Jahre unter dem Titel: "Angenehme Arien, oder Weisen". Bgl. Ar. 240 der Bibliographie.

277. 1776. Katholisches Gesangbuch u. f. w. Münster in Westphalen, Gebruckt und zu finden beb A. W. Aschendorf, gnäbigst privilegirten Buchbrucker. 1776. 16.

Abdruck der Ausgabe v. J. 1751.

Sanitaterath Dr. Weber in Nieheim (Kreis Höxter).

278. 1776. Ignag Frang, Gebete und Lieber für Handwerker und Dienstboten. Breslau 1776.

(Notirt in Ranfere Bücherlegiton.)

278a. 1777. Hymni ecclesiastici de Virgine deipara et Sanctis Dei rhythmis vernaculis redditi. Pars secunda. Fuldae, Anno MDCCLXXVII. Typis J. J. Stahel, Typog. et Bibliop. Aul.

Theil eines größeren Werkes. 187 Seiten mit 70 lateinischen Hymnen und beren Uebertragungen ine Deutsche. 39 von biefen fteben in bem im folgenden Jahre zu Fulda erschienenen Gefangbuche "Der . . . fingende Chrift", welches A. Erthel berausgab. Die Ueberfepungen ruhren also jedenfalls von diesem ber.

Pfarrer G. Westermaper in Feldfirchen bei Westerham (Bapern). 279. 1777. Neu vermehrtes Chrift-Catholisches Gesang-Buch, In welchem u. f. w. Wirthburg, gebruckt ben F. E. Nitribitt, Universitäts-Buchbruder. 1777. 12

212 S. und 2 Bl, Regifter (vgl. 1753 u. 1771). Univerfitatebibliothet in Burgburg.

280. 1777. Cantiones Natalitiae ad devote decantandas Laudes coram Puero Jesulo apud R. R. P. P. Carmelitas discalceatos usitatae. Coloniae. Typis Balthasaris Wilms, vulgo Riođergaß. 1777. 16.

Das Buchlein enthält auf 107 Seiten 72 numerirte Lieber, barunter

13 deutsche ohne Singweisen.

281. 1777. Kalter Nachtigall u. f. w. (vgl. 1754). Kölln, gebruckt ben ber Wittib Rommerstirchens unter Sachsenhausen im Marienbilbe. 1777. 16.

Das Buchlein gablt 232 Seiten und enthalt 119 Lieberterte, barunter 22 lateinische, ohne Melodien.

Beinrich Terftappen in Bracht.

282. 1777. Der heilige Gefang zum Gottesbienste in ber römisch-katholischen Kirche. (Rupfer; barunter:) Lobet den Herrn mit Harpfen und heller Stimme bes Lobgesangs. Psalm 97. Erster Theil. Mit gnabigfter Genehmhaltung. Gebruckt zu Landshut ben Maximil. Sagen, Landich. und Stadtbuchbruckern, 1777. auch alba, und ben Johann Georg Rueprecht, burgerl. Buchbinder in München im Berlage. 8.

Auf ber Rudfeite bes Titelblattes fteben bie Borte: "Der heilige Gefang. Imprimatur. Registr. fol. 71. Sign. Munden in bem Churf. Buchercenfur-Collegio den 16. Jen. 1777. Joseph von Drovin, wirkl. Rath, und geheimb.

Dann folgen auf 2 nicht gez. Blättern die Approbationen aus den Bisthümern Salzdurg (vom 16. August 1776), Freising (vom 25. Rovember 1776), Regensburg (vom 25. Hornung 1777), Passau (vom 6. März 1777), Würzdurg (tbeol. Facultät vom 17. März 1777), Augsburg (vom 23. März 1777), Sichftätt (vom 5. Mai 1777), Salzdurg (vom 17. Mai 1777). In einem Rachdruck-Exemplare (Gräfl. Stolbergische Bibliothek in Wernigerode) folgen noch weitere Approbationen aus Bamberg (vom 7. November 1782), Worms (vom 27. August 1782), Mainz (vom 7. Juni 1782).
Bruchsal (vom 7. Juni 1782).

Darunter in diesem letteren Eremplare folgende Rotig: "Am Fefte ber St. Ratharina von Siena den 30. April 1782 Abende nach 7 Uhr bei dem gnädigst erlaubten Sandtuß, gaben Se. Papftliche Beiligkeit am Churhofe ju Munchen in Gegenwart höchstero Suite, und des durfürstl. Hoffammer Borftandes, ge-heimder und andern Rathen über diese Kirchenlieder dem Author folgende Gut-heißung: Tibi gratulor: et mihi gaudeo valde: habeo tibi grates."

Die Borerinnerung S. 1—6 enthält nur am Schluß einige bemerkenswerthe Saße, aus denen man schließen muß, daß die Pfarrkinder mahrend bes Sochamtes beutiche Lieber fingen sollen: "Und da in den meisten Psarren das Amt für alle Stände aus der Pfarrgemeinde, um geistliche und leibliche Wohlthaten von Gott zu erhalten, aufgeopfert und abgesungen wird; so ist es gar billig, daß die Pfarrkinder vorzüglich daden fleißig erscheinen, und ihren Gesang, Gebeth und lob Gottes mit dem des Priesters vereinigen. Der Verfasser."

Eine Anmertung enthält Folgendes: "Man wird zwar an ber Poefie viel zu tabeln finden: aber mertet! es ist mehr für das herz, als für das Ohr gemennt. Und nach 50 Jahren durfte wohl noch fo viel verbeffert werden, als zu unfern Beiten manchesmal übertunstelt wird. Das gemeine Bolt verlanget Deutlichkeit; und man muß fich zu beffen leichten Begriffe herab laffen, damit die Andacht gewinne. Die herren Recenfenten aber wollen mit ihrem Urtheil nur in folang jurud ju halten belieben, bis ber Borbericht jum zwenten Theil erfcheinet. Inzwischen wird erkledlich fenn, was der S. Augustinus fagt: melius est, ut nos carpant grammatici, quam non intelligant populi."

S. 7—180 stehen Lieder und Gebete; zuerst die deutsche Singmesse. Dann

folgen noch 2 Blätter mit bem Register und ber Berichtigung einiger Druckfehler.

Daran schließen fich:

"Lieber zur hausandacht in der Werkstatt, und im Felde. Ale ein Anhang zu ben neuen Kirchenliedern Ersten Theils. (Rupfer; darunter:) für Gott und Baterland, treibt Er ben schweren Pflug: Die Lerche fingt ihm bor ein Lied,

jum höhern Flug. Folgender Anhang von Liedern zur hausandacht ist mit gnädigster Approbation, wie fie im ersten Theil vorgedruckt find, versehen.

24 Seiten mit 8 Liebern ohne Melodien.

Am Schluß in dem Wernigeroder Exemplar ein Blatt mit Textverbesserungen; namentlich ift bas Credo: "Allmächtiger, vor bir im Staube" vielfach geanbert

Da das Landshuter Gefangbuch bie Grundlage einer großen Angahl fpaterer Gefangbucher bilbet, fo gebe ich ein Inhaltsverzeichniß der Lieber (bas \* bezeichnet mit Melodie) :

#### Landshuter Gefangbuch 1777.

#### I. Theil.

#### Inhalt.

- 1. Allmächtiger! vor dir im Staube.\* Scite 18. 2. Am Tag bes Borns, an jenem Tage.\* 154. Riedel.
- 3. Auf, Chriften! laßt und bethen gehn. 162.
- 4. Betrachtet ihn mit Schmerzen. 30. Del. 28
- 5. Ben bem Rreuz mit naffen Bangen.\* 90. Riebel.
- 6. Christen, fingt mit frobem Serzen.\* 126. 7. Da ich dich, Gott, in Brodegestalt.\* (4stimmig.) 131. 8. Das Grab ist leer, der held erwacht.\* 76.
- 9. Dich, o Gott! loben wir. (Te Deum.) 137.
- 10. Erfreut euch, liebe Seelen.\* 121. Denis.
- 11. Freut euch! er ift erstanden. 170. 12. Gefrönte Simmelstönigin. \* 84.
- 13. Glorreiche himmeletonigin. 175.
- 14. Gott tommt, Gott will ben une auf Erben.\* 37.
- 15. Gott schuf die Welt zu seiner Ehre.\* 114.
- 16. Gott foll gepriefen werden.\* 14.
- 17. Gott, vor beinem Angesichte.\* 72.
  18. Serr! großer Gott! dich loben wir.\* 140.
  19. Sier liegt vor beiner Majestat.\* 10.
  20. Ich glaube, Gott! mit Zuversicht.\* 53.

- 21. Ihr Chriften! bethet an und preist.\* 96.
  22. Ihr Christen! eilet her jur Krippen.\* 150.
  23. In Demuth, bethend, herr! vor dir. 172.
  24. In Gott bes Baters und bes Sohns.\* 56. Denis.
- 25. Romm, bl. Beift! D britte Berfon.\* 81. Denie.
- 26. Maria! du des himmels Roniginn. 174.
- 27. Mein Gott! mein Troft, mein' Buversicht.\* 86. 28. Rimm an, o herr! bie Gaben.\* 21.

- 29. Run Jaat ift geschlachtet \* 33. 30. O herr! ich bin nicht wurdig. 31. Mel. 28. 31. O herr! wir find getroffen. 167. Denis.
- 32. O mein Chrift! lag Gott nur walten.\* 102.
- 33. D Menschenvater, voll der Suld. 178.
- 34. D Schöpfer! beffen Allmachtewort.\* 108. Denis. 35. Preifet, Chriften allgufammen.\* 145.
- 36. Sen Mutter ber Barmherzigfeit. 176.
- 37. Sieh, Bater, von dem höchsten Throne.\* 26.
- 38. Singt heilig, heilig, heilig. 24. Mel. 16. 39. Stern auf diesem Lebensmeere.\* 59.
- 40. Thauet, Simmel! ben Gerechten.\* 64. Denis. 41. Wie troftreich ift und Abamelindern.\* 68.
- 42. Wir bethen an : bich mahres Engelbrod.\*
- 43. Wir bringen bir gerfnirschte Bergen.\* 40.
- 44. Wir find im mahren Chriftenthum. 16.
- 45. Wir wollen Gott ein Danklied fingen. 158. Anhang.
- 46. Es fieht ber Berr auf mich. 14.
- 47. Beift Gottes! tomm, bu Beift ber Licbe. 23.
- 48. Gott Lob! weit von Geschäften. 11.
- 49. Mein Berg, bewaffne bich mit Starte. 9.

50. Mit banterfülltem Bergen will. 1.

51. Run ist vollendet die nüpliche Lehre. 24. 52. So wie der Weinftod treibt die Reben. 5.

53. Wie Davids Lob und Sarfentlang. 21. Also 43 Liedertexte mit 31 Melodien; davon einstimmig mit Generalbaß die Rummern: 1, 6, 8, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 34, 35, 41.

Die übrigen find theils gang, theils in einzelnen Abfagen zweistimmig gefest mit Generalbaß. Rr. 7 ift ein vierstimmiger Say.

Biele Lieber gingen in den firchlichen Boltogesang über. Der Berfasser bes Gefangbuches ift Franz Seraph Kohlbrenner. Die Melodien componirte R. Hauner. Den II. Theil kenne ich nur in der Ausgabe Salzburg, 1783.

Dr. Joseph Selbst in Mainz. Graflich Stolbergifche Bibliothet in Bernigerobe.

283. 1777. Der heilige Gesang zum Gottesbienste in der römisch-katholischen Kirche. Zum Gebrauch der Schulen aus dem größern Werk gezogen. Mit gnädigster Genehmhaltung: Gebruckt zu Landshut ben Maximil. Hagen, Landsch. und Stadtbuchbruckern, 1777. auch alba, und beb Johann Georg Rueprecht, burgerl. Buchbinder in München im Berlage. 8.

48 Seiten mit ber beutschen Singmesse und einigen anderen Liebern mit

Melodien.

Rönigl. Bibliothet in Berlin.

284. 1778. Aegibius Jais. Das Opfer des Jephte und dessen Anwendung auf die Feierlichkeit bes zweiten Profes des Abtes Benno von Benedictbeuern. Ein Singspiel. Gedruckt im Rloster Tegernsee **1778. 4**.

285. 1778. Sammlung geistlicher Lieber. Bon Ernst Xaver Turin, Erzbischöflich-mainzischen geistlichen Rath und Bfarrer zu St. Ignaz in Mainz. Mit Erlaubniß bes hohen erzbischöflichen Vicariats. Mainz, gebruckt in ber kurfürstlich. privileg. St. Rochus Hospitals-

Buchdruckeren, 1778. 8.
436 Seiten und 8 S. mit bem Register. Das Buch enthält 208 numerirte Lieder ohne Melodien. Der Berfaffer ber meiften Lieder ift ber Berausgeber. 18 Lieder bezeichnet Turin als von Riedel herrührend; die Rummern 11, 12, 19 und 120 stehen jedoch nicht in Riedels Sammlung vom Jahre 1773. Bei 15 Liedern gibt Turin als Berfasser Denis an. Zwei (Nr. 7 und 23) unterzeichnet er "Schauberg". Das ist der Berleger des Gesangbuches "Tochter Sion" 1741; der Dichter heißt Lindenborn. Zwei andere Lieder (Nr. 76 und 183) sind ebenfalls nach Borlage Lindenborn'scher Lieder gearbeitet. Bei 13 Liedern steht die Unterschrift "Alter Gesang", darunter auch "Gerr Jesu Chrift, mein herr not Gott" von B. Eber (vgl. II. Bb., Rr. 346). Es find aber noch mehr Lieber nach älteren Borlagen gearbeitet, z. B. Ar. 75, 79, 105, 113, 133, 169, 174, 178, 193 und 196. Die Dichtungen Turins stellen sich benen von Riedel und Denis würdig zur Seite. Diese Sammlung ist viel besser und tirchlicher als das später vom Berfaffer berausgegebene Gefangbuch (1787). Bibliothet bes Priefterfeminare in Mainz.

286. 1778. Katholisches Gesangbuch u. s. w. Münster, Aschendorf, 1778. 16. Diefelbe Ausgabe wie die v. 3. 1776.

Univerfitateprofeffor Dr. Joftes in Freiburg (Schweiz).

287. 1778. Marianischer Leitstern, das ist: Gebett- und Gesang-Buch zum Gebrauch Bey ben Versammlungen in ber Pfarrfirche zu Wipperführt, wie auch Ben ben Wallfahrten nach Revelaer, Marienhenben, Agathenberg, Harbenberg, und anderen Gnaden-Orten. 1778. Zu finden beh Johann Beter Schwarzer in Wipperführt auf bem Plat.

> Auf der Rückseite des Titelblattes die Approbation der kirchlichen Censurbehörde. Die Borrede (4 S.) ift unterzeichnet "Eure Brüder und unwurdige

Brubermeister". Der I. Theil, das Gebetbuch, enthält u. a. die Tagzeiten vom hl. Ricolaus und von der hl. Agatha mit den dazu gehörigen hymnen, ins Deutsche übertragen, und noch einzelne andere Lieder. Der II. Theil, das Gesangbuch (187 Seiten und 5 S. mit den Registern), enthält 92 zum Theil ältere Lieder ohne Melodien. Benutt wurde die "Ralter Rachtigall" 1754, 1777 und das Gesangbuch "Tochter Sion" 1741. Reu ist u. a. die Uebersetung des Te Deum: "D Gott, dich herz und Aund bekennt, Dich herr mit Jurcht und Liede nennt". Universitätsprosessor. Dostes in Freidurg (Schweiz).

288. 1778. Allgemeines und vollständiges Catholisches Gesangbuch, worinn neue geistliche Lieder zu sinden sind, welche Morgens und Abends, in der Kirche beh der heiligen Messe, zur Predigt, beh Processionen und allen Theilen des Gottesdienstes, an den Festtagen des Herrn und der Heiligen Gottes; wie auch zu Hause beh der Arbeit, in allerseht Umständen und Nöthen, besonders dei Begräbnissen, zum Unterricht, Trost und Erbauung frommer Seelen gebrauchet werden können. Bon Ig natz Franz, ehemaligen Erzpriester und Pfarr zu Schlawa, itzt Rector des weltgeistlichen Collegiums, und Assessan und dem Dohme zu Bressau. Bressau 1778. beh Iohann Friedrich Korn dem ältern, neben dem Königl. Zoll-Amt. 8.

Auf der Rückeite des Titelblattes die kirchliche Approbation. 3 Bl. Borbericht u. 10 Bl. mit den Registern. 292 S. mit 368 numerirten Liedertexten, von denen 363 nach der Borrede vom Herausgeber gedichtet sind. Die Lieder des Gesangtuches baben im ganzen wenig voetischen Werth. Es ist viel gereimte Predigt darin und viel Resterion, z. B. Kr. 7: "Ein Tbeil von meinem Leben, ein Tag ist wieder hin. Ist soll ich Rechnung geben, ob ich auch mit Gewinn mein Pfund hab' angeleget, ob heute böse Lust sich wieder hat beweget in meiner talten (!) Brust." Str. 5: .... "Ergad ich mich dem Sausen? Beherrschte mich der Fraß? Und hielt ich beim Bersausen das sestgesetzte Maaß?" Wan lese auch Kr. 9: "Ich will mich zie zum Kube legen, wie es der Herr geordnet hat: von vielem Hin- und Herbewegen sind meine Glieder schwach und matt." Kr. 27 zum Offertorio ist auch sein: "Richt mit Kälbern, nicht mit Schaasen, nicht mit zahmer Thiere Blut tilgen sich die Sündenstrasen." Ein wirstlich schones Lied ist z. B. Nr. 161: "Neinste Jungsrau! sey gegrüßt, die du Jesu Mutter bist, der den Zeptere wig schiest, der starte held, alleluja, alleluja: erfreue dich, erlöste Welt! alleluja, alleluja." Sehr verbreitet war auch das Segenslied: "Segne, Jesu, deine Heerde, welche dir zu Füßen sallt" u. s. w. Kr. 178 enthält eine Umschreidnung des Stadat maater: "Wer kann deine bittern Zähren, o Maria, recht erlären." Rr. 46 ist eine Ueberseung des Dies irao: "D Tag! der Angst und Schrecken, Bekümmerniß und Roth aus Erden Publikationen des Herausgebers enthalten. Manche gingen

auch in hatere Gesangbucher über, u. a. in das Wiener, auf Befehl ber Kaiserin Maria Theresia herausgegebene (1774), in das zu Dillingen 1780 gebruckte Gesangbuch, in das Straßburger 1789, Prager 1783, Dresdener 1790. Bibliothet des Priesterseminars in Mainz.

289. 1778. Franz, Ignaz, Choralbuch ober Melobien zum Gesangbuche. Breslau, Korn, 1778. (Bgl. die Ausgabe v. J. 1784.)

Kapfer notirt dieses Buch in seinem Bucherlexikon, und Roch sagt darüber: "Es befinden sich darin 79 Melodien mit bezisserten Bassen und unter diesen mehrere lutherische und reformirte Melodien, wie: "Freu dich sehr, o meine Seele"
— "Auf meinen lieben Gott" — "Wer nur den lieben Gott" — "Wie schön leuchtt uns"; die meisten sind jedoch neueren Ursprungs und unkirchlichen, spielenden Charakters." Geschichte des Kirchenlieds. 3. Aust. VI. S. 545.

Es ift mir nicht gelungen, ein Cremplar irgendwo aussindig zu machen. 289a. 1778. Franz, Ignaz, Geistliche Lieber bei Begräbnissen. Breslan 1778.

(Notirt in Ranfers Bucherlegiton.)

290. 1778. Der nach bem Sinne ber katholischen Kirche singenbe Christ. Fulb, gebruckt und verlegt von Johann Jakob Stahel, Hochsürstl. Hof- und Universitätsbuchhändl. und Buchbruckern. 1778. 8.

Rach bem Titelblatt folgen 3 Blätter mit der Borrede des Bischofs und Fürsten Heinrich vom 17. Juni 1778, dann 2 Bl. mit dem Liederregister. S. 1 bis 426 stehen 219 numerirte Lieder mit 122 Melodien, S. 427—434 folgt das

alphabetische Lieberregifter. S. 435-480 ftehen Gebete.

Das Buch, herausgegeben von dem Benediktiner Aug. Erthel, sührt den vollständigen Bruch mit der Tradition auch in die Diöcese Fulda ein. Die wenigen alten Lieder (vgl. Ar. 128 und 211) sind durch die Umarbeitung saft nicht mehr kenntlich. Die meisten Texte sind neu gedichtet. Es sinden sich sieht viele Uebersehungen lateinischer Lieder darunter, meistens von dem Herausgeber. Neu ist u. a. die Uebersehung des Stadat mater Ar. 147: "Seht die Mutter voller Schmerzen u. s. w. Wie sie weinet, wie sie klaget" u. s. w. Die Uebersehung des Dies irae: Nr. 214; 121 (zum Theil) und 199 sind aus Riedels "Lieder der Kirche" 1773, 12 Texte sind von Denis 1774.

Bon den Melodien sind 3 sast gleich: Ar. 5, 12 und 182. Start benutzt wer-

Bon ben Melodien find 3 fast gleich: Rr. 5, 12 und 182. Stark benutt werden die Melodien aus der "Tochter Sion" 1741 und den "Liedern der Kirche" von Riedel 1773. Man vergleiche folgende Nummern aus dem Fuldaer Gefangbuch

mit den notirten Nummern aus der "Tochter Sion":

13 und 175; 19 und 76; 25 und 135; 46 und 5; 55 und 9; 61 und 11; 66 und 53; 69 und 48; 76 und 58; 84 und 73; 100 und 166; 120 und 141; 135 und 202; 137 und 4; 168 und 55; 176 und 173; 179 und 189; ferner folgende Rummern aus dem Fulbaer Gesangbuch mit den betreffenden Rummern des Riedel'schen Buches: 1 und 1; 5 und 2; 12 und 2; 59 und 17; 80 und 7; 81 und 19; 103 und 31; 104 und 44; 109 und 47; 152 und 43; 182 und 2. Manche Melodien mögen vom Herausgeber herrühren.

Gräflich Stolbergifche Bibliothet in Bernigerobe.

28. Wienand in Paderborn.

291. (1778). Tochter Sion (vgl. 1741, 1755). Zum Drittenmal In Oruck verlegt, Cölln am Rhein In der Schaubergischen Buchbruckeret. Ohne Jahresangabe. Das Kaiserliche Privileg ist aus dem Jahre 1778.

656 S. und 10 S. mit dem alphabetischen Register. Diese Ausgabe hat ein Lied mehr als die zweite v. J. 1755. Rr. 207: "Poetische Uebersetzung des Bater unser. Rach der Melodie des herrn Kapellmeisters Schmittbaut". Es ift das Lied: "In Gott des Baters, und des Sohnes, Und seines Geistes Ramen" von M. Denis.

Nachdrucke diefer Auflage erschienen 1782 in Salberstadt (Königl. Bibliothet

in Berlin), 1790 in Coln (Ludgerianum in Münfter).

Direftor Bodeler in Machen.

292. 1778. Catholisches Gesang-Buch u. s. w., wie 1752. Strasburg 1778. 12.

Diese Ausgabe stimmt überein mit der v. J. 1752, nur finde ich hier vor dem Titelblatte 2 Kupferblätter von M. B. Wachsmut. Approbation u. s. w. von Tussanus, Bischof von Arath, Weph-Bischof und Bic. Gen., vom 17. April 1778. Bitar Müller in Düttlenheim (Elsaß).

293. 1778. Berbesserte katechetische Gesänge, Welche nun nach der Ordnung und dem Inhalte des für die k. k. Staaten vorgeschriebenen Katechismus sind abgeändert worden. Nebst einem Anhange von Liedern. Wien 1778.

Katalog ber Bibliothek Sandingers. Wien, 1876. (Bgl. 1782.)

294. 1779. Melobien zu ben katechetischen und andern Gesängen für die Jugend der verbesserten Schulen in den kaiserl. königl. Staaten Kosten ungebunden ohne die Gesänge 18 Kreuzer, mit den Gesängen 24 Kreuzer. Mit Ihrer röm. kais., auch kais. königl. apost. Majestät

allergnäbigster Druckfreyheit. Wien im Verlagsgewölbe ber beutschen Schulanstalt bei S. Anna in ter Johannesgasse, 1779. fl. 4.

Auf der Kehrseite des Titelblattes besindet fich das Register. Das zweite Blatt enthält Berbesserungen, dann folgen Bl. A 1 bis F 2: 22 Melodien mit Orgelbegleitung. Obwohl manche Texte dem auf Besehl Marien Theresiens gedruckten Gesangbuche entnommen sind, findet sich hier nur eine gemeinsame Melodie zu dem Ghristenlehrliede "D Gott, segne diese Lehren". Die Melodie Rr. 7 ist aus dem Fuldaer Gesangbuche 1778, Kr. 14. Gleiche Melodien sind abgedruckt unter Rr. 8 und 22; 10 und 30; 15, 17 und 23.

Dechant Gabler in Waidhofen a. d. Abbs.

295. 1779. Besperlieder auf Sonntage von Franz Berg, der heil. Schrift Lizent. und Domkaplan in Wirzburg; in Musik gesetzt von Herrn Frattafini, Rammermusitbirettor ju Bamberg. Wirzburg, gebruckt ben 3oh. Jak. Stahel, Hochf. Hof und Universitätsbuchhändler und Buchbrucker. 1779. 8.

16 Seiten mit brei Liebern ju 2 Stimmen nebft beziffertem Bag.

Universitätebibliothet in Burgburg.

296. 1779. Leichenlieder, ein Bersuch von Franz Berg, der heil. Schrift Lizent. und Domtaplan in Wirzburg; in Mufit gefett vom bafigen herrn hoftammertomponist Wilhelm Rufner. Wirzburg, gedruckt bei Joh. Jak. Stahel, Hochf. Hof und Universitätsbuchhändler und Buchbructer. 1779. 8. 20 Seiten mit 5 Lieberterten, von benen 4 zu vier Stimmen componirt finb.

Universitätsbibliothet in Würzburg.

297. 1779. Chrift-Catholisches Gesang-Buch, Worinnen alle im hohen Erts-Stift Mannt übliche Gefänge befindlich, anjeto abermahl mit vielen neuen vermehrt und verbeffert. Samt einem bebgefügten Gebett-Buch, mit Consens hober geiftl. Obrigfeit wiederum berausgegeben. Erfurt, verlegts Joseph Rubelbach, Herrschaftl. und Univers. Buchb.

> 1 Titelblatt und 1 Blatt mit der Borrede. 508 gez. Seiten. Dazu 14 S. mit bem Liederregifter. Angebunden bas Gebetbuch "Geiftliche Seelen-Freud". Erfurt 1780.

> Das Buch enthält nach bem Register 366 beutsche und 32 lateinische Terte ohne Melobien. Außer ben alten Liebern finden fich auch neue aus ber "Tochter Sion" und anderen Gefangbuchern.

2B. Wienand in Paberborn,

297a. 1779. Der neue singende Christ u. s. w. von G. Hausen. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. Augsburg ben Matthäus Riegers fel. Söhnen. 1779. 8.

1 Titelblatt, 19 nicht numerirte und 382 numerirte Seiten. Das Buch ift die um ein Register der Arien ober Weisen und um die deutsche Singmesse ("hier liegt vor deiner Majestät") vermehrte Auflage der Ausgabe v. J. 1776.

Pfarrer G. Westermayer in Feldlichen bei Westerbam (Bayern).

298. 1780. Die Harpfe Davids, bas ift: Ratholisches Gesangbüchlein. Aus verschiebenen andern theils zusammen getragen, theils verbesseret, theils von Neuem verfasset, und eingerichtet auf verschiebene heilige Jahreszeiten, Feste und Andachten u. s. w. — Zum Gebrauche ber Chriftenlehre, und Schulen in ber hochfürftlichen Residenzstadt Dillingen, und andern barmit in Gleichförmigkeit stehenben Städten und Dertern. Mit Erlaubnuß ber Obern. Gebruckt 1780, und zu haben bet ber löblichen Schulanstalt allba.

> 210 Seiten und 6 Blatter mit 2 Registern. Enthalt 91 Lieber ohne Melodien. Benupt wurden u. a. das Fuldaer Gefangbuch 1778, die "Ratechetischen Gefänge", Wien 1778, bas Beibelberger Diffionsbuchlein 1717. 18 Texte find

Dichtungen von J. Frang und fteben in beffen Gefangbuch, Brestau 1778. Außerbem enthalt bas Buch eine Angahl neuer Texte, barunter "Deinem Beiland,

beinem Lehrer" von Riedel mit Menderungen.

299. (1780.) Gefänge zum Amte ber heiligen Messe samt bem Gesange vor ber Predigt. Wien, o. 3. Zu haben in ber Jahnischen Universitäts-Buchbruckeren im groffen Jakoberhofe Nro. 837, wie auch am Stocke am Gifen ben St. Joseph in bem Gewölbe Nro. 1093. 8.

8 Blatter mit 10 beutschen Defgefangen. Bon ben im Gefangbuche, Bruchfal 1770 gedruckten Defliedern ftehen hier folgende: Rr. 1, 2, 3, 4, 5, 6: bann

folgen:

7. Sier bet' ich auf ben Anieen. 8. Erfreut euch, fromme Seelen.

9. Da wir nunmehr gehöret. Bu Anfang fteht bas Predigtlied:

10. In Gott bes Baters und bes Cobns.

Rr. 6 und 8 find von 3. Frang, Rr. 10 ift von M. Denis. Ronigliche Bibliothet in Berlin.

Gine anbere Ausgabe: Bien, ju finden im Grundifchen Berlage-Gewolbe am Stephansplage im Zwettelhofe, befigt herr Dechant Gabler in Baibhofen a. d. Abbs.

300. 1780. Neues u. f. w. Catholifch Paderbornisches Gefang Buch. Dritte Auflage. Paberborn: Gebruckt und zu finden bey Wilh. Junfermann, Hof-Buchtr. 1780. 12.

> Abdrud ber zweiten Auflage vom Jahre 1770. 28. Wienand in Paberborn.

Ludgerianum in Münfter.

301. 1781. Neues katholisches Gesangbuch zur Belehrung und Erbauung ber Chriften, für ben öffentlichen Gottesbienft und zur Privatanbacht eines jeben Christen, mit bepgesetzten aller Orten bekannten und besonderen ganz neuen Melodien, Tägliche — festtägliche vermischte Gefänge und Gebete. Bon Rubolph Deutgen, Vitarius und Bibliothekarius der Domkirche zu Osnabrück. allergnädigster kaiserlicher Fretheit und Genehmigung hoher geiftlicher Obrigkeit. Ofnabrud, gedruckt ben Johann Wilhelm Rigling,

Hoch Cotigiett. Dindburder, gerente bez Grounn Dellen gegeichnete Blätter und 368 und 8 Seiten.

12 nicht gezeichnete Blätter und 368 und 8 Seiten.

Auf der Rehrseite bes Titelblattes: Ermunterung zum Lobe Gottes. Der 147. Pfalm "Jerufalem, preise mit Pfalmen den Herrn" u. s. w. Dedication an Maximilian Friberich, Erzbischschung zu Kölln, Bischof zu Münster, Metropoliten bes Hochstifts Dinabrud etc. etc. und an beffen Coabjutor Maximilian Franz bes hochfitst Inabrud etc. etc. und an besein Goadutor Waximilian Franz Kaver, Erzherzog zu Desterreich etc. etc. (Bl. 2 u. 3); Abdruck der allergnädigsten Kaiserlichen Freiheit (Bl. 4); Borrebe (Bl. 5 u. 6); Kurze Abhandlung von den geistlichen Gesangen und Liedern (Bl. 7 u. 8); Inhalt der in diesen Theilen enthaltenen Gesange (Bl. 9 u. 10a); Anzeige, welche Gesange auf seden Somstag können gesungen werden (Bl. 10b u. 11); Berzeichniß der neu übersetzten lateinischen Kirchenlieder und Psalmen (Bl. 12).

Dann solgen auf S. 1—368 im ganzen 222 Lieder, darunter auch deutsche Meßgessanger ibe Lieder sind theils neu gedichtet, theils Umarbeitungen älterer

Texte und freie Ueberfepungen lateinischer Symnen. Diefes Gefangbuch hat, mas die Terte angeht, mit der alten Tradition gebrochen; über den Liebern fteben noch die Anfangsworte alter Lieber angegeben, um die Singweisen zu bezeichnen. Daneben ift fehr häufig auch auf die neuen Melodien mit romischen Biffern bingewiesen. Ein Anhang von 8 Seiten enthält 6 Lieder, barunter 3 Pfalmen.

Daran foließt fich ein Gebetbuch von 174 Seiten mit eingestreuten "Gebethliebern". S. 175-180 fteht bas alphabetische Berzeichniß ber Gefange; S. 181 bis 182 bas Berzeichniß ber Gebete. Gin Anhang von 64 Seiten enthalt Bruberichaftsanbachten.

1. Erzbruderschaft ber hl. Dreifaltigfeit.

2. Bruderichaft der Todesangft.

3. Bruderschaft zur Beförberung bes Unterrichts in der Religion unter bem Titel: Gesellschaft von Jesus, Maria, Joseph.
4. Erzbruderschaft bes Rosentranzes.

5. Faftenandacht. Am Schluste find 3 Seiten angefügt, welche Berbesserungen von Druckfehlern u. f. w. enthalten.

Das Deutgen'iche Gefangbuch gewann im Norden Deutschlands eine große Berbreitung und hat fich bis auf die neuefte Zeit behauptet.

Die legten Auflagen gab Johannes Baute, Priefter ber Diocese Donabrud,

"Neue Melodien zum neuen katholischen Gesangbuche zur Belehrung und Er-

"Neue Berbeten gum neuen tuthviligen Seingbuche all vereiging und Erbauung ber Chriften. Die Melodien find vom herrn Kapellmeister hem mis gesest. Gebruckt zu Cassel in der Bapsenhaus-Buchdruckeren, 1781. Ju finden ben Berfasser des Gesangbuchs in Osnabrück."
66 Seiten 8 mit 65 Melodien. 1 Bl. mit dem alphabetischen Berzeichniß der Lieder, dann 3 Blätter mit der "Anzeige, welche Gesange nach jeder Melodie tönnen gesungen werdem". Die Melodien eignen sich nicht zum kirchlichen Gebrauch. Jefuitenklofter in Exacten (Solland).

302. 1781. Lieber zum kathol. Gottesbienfte, ein Bersuch von Franz Berg, ber heiligen Schrift Licentiat, und Domkaplan in Wirzburg. Mit Erlaubniß der Obern. Fuld, gedruckt ben 30h. Jak. Stahel, Hochf. Hof- und Universitätsbuchbr. 1781. fl. 8.

XXIV und 152 Seiten mit 52 Liedertexten und 58 Melodien mit beziffertem Baß, darunter 2 zweistimmige und 3 vierstimmige Säße. Componisten"sind: Francafini, Rammermufitbirettor ju Bamberg, Riefner, "Rammermufittompositor" zu Burzburg und Emmert, Rettor an der Stifteschule ju St. Burtard dafelbft.

Rach ber 24 Seiten langen Borrebe, die uns einen Einblick in die Dentweise jener Beit vermittelt, follte man Mufter von Kirchenliedern erwarten. Wie dieselben ausgefallen find, das mögen folgende Auszuge klar ftellen.
S. 60 heißt es in einem Liede auf das Fest der Erscheinung des herrn:
"Berlaffen irrt der Jud umber,

Gestraft für die mißkannte Lehr;

Berwerfung trägt er im Gesicht, Beb hellem Mittag sieht er nicht." S. 69: "Ich höre Sammerschläge hallen, Der stille Hügel bebt davon, Den Feinden ifte ein fuffer Ton, Den Freunden, wie wenn Donner tnallen."

Das Lied handelt von der "Großmuth Jesu im Tode".

6. 84 in einem Pfingftliebe: "Die verschloffne Thur wird offen, Bauern, die aus Galila'n Jefus rief, ihm beizustehn, Die vergebens Rronen hoffen, Gebn herbor, wo Furcht und Schand Sie zur Einsamkeit verband." S. 88 in einem Frohnleichnameliede:

,Wie still ist es, wie einsam hier! Du weilft von Menfchen angebunden; Bei Tag und Nacht die meisten Stunden Brennt nur die matte Lampe bir."

S. 92 in einem Marienliebe:

"Leer von Stolz seht ihr fle schreiten In das Haus Elisabeths, Theil zu nehmen an den Freuden Ihres späten Rinderbetts."

S. 97 in einem Bittliede an Marien: "Den qualt die Hungers Roth, Der Schulben Menge jenen" u. f. w. S. 107: Auf den hl. Johannes ben Täufer:

"Seht! Herodes schwelgt am Hofe, Und verschwendt ber Burger Gut So begierig wie ihr Blut; Da doch der Menschen Freund Johann Der (Chriftus fagt' es) große Mann An einer Rette bungeret."

S. 111. Auf den hl. Kilian: "Eure Borfahrn find Barbaren, Denen Trant der ftärkste Hang, Stetes Spiel und Mustiggang, Und mit Wild und Menichen friegen. Hunde gelten mehr als Anecht Dit der Arbeit gang belegt." Univerfitatebibliothet in Burgburg.

303. 1781. Sammlung geiftlicher Lieber mit Gebethern zum Gebrauche ber katholischen Gemeinde zu Drenfteinfort. Mit Erlaubniß ber Obern.

Münster: Gebruckt und zu finden beb A. W. Aschoenborf 1781. 8.
Rach dem Titelblatt 3 Blätter mit 2 Registern. S. 1—180 Gebete und Lieder (ohne Melodien), 65 an der Zahl. Das Buch repräsentirt den Bruch mit ber Tradition. Ueber die Salste der Lieder ist dem Landshuter (1777) bezw. Salzburger Gesangbuche (1781—83) entnommen; ferner wurde benutt Aurind Sammlung v. J. 1778. Eirca 17 Texte finde ich hier zum ersten Male, darunter: "Wie groß ift des Allmächtigen Gute" von Gellert, sobann: "herr, ber du willig wie ein Lamm" und "Frohlocket, ihr Bolker, frohlocket mit handen", welche beide ihre ersten Strophen protestantischen Liedern von J. A. Schlegel bezw. L. A. Gotter entlehnt haben.

Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

304. 1781. Der nach bem Sinne ber katholischen Kirche singenbe Chrift. Zweite Auflage. Fulb, gebruckt und verlegt von Johann Jatob Stahel, Hochfürstl. Hof- und Universitätsbuchhändl. und Buchbruckern. 1781. 8.

Abdruck der ersten Auflage v. J. 1778.

305. 1781. Der heilige Gesang zum Gottesbienste in der römisch-katholischen Kirche. Aus dem größeren Werke gezogen. Mit gnädigster Approbation verschiedener hoher Ordinariate, und mit des Verfassers Genehmhaltung nachgebruckt. Salzburg, gebruckt und zu finden in der hochfürstl. Waisenhausbuchhandlung. 1781. 8.

urfil. Waisenhausbuchhandl. 1701. 3.
220 S. und ein Blatt mit dem Register. Das Buch, ein Abdruck des Landsbuter Gesangbuches 1777, enthält 46 Liedertexte, darunter 38 mit zweistimmigen Melodien und dem Generalbaß. Texte und Singweisen sind vielsach verändert. Ein Lied des vorliegenden Buches steht nicht im Landshuter Gesangbuch: "Deinem Heiland, deinem Lehrer" von Riedel mit Melodie. Dagegen sehlen im Salzburger Buche Rr. 9, 11, 14, 18, 22, 35, 43, 44 des Berzeichnisses von Landshuter Buche. Zwei Lieder des Anhanges, Rr. 47 und 51, sind aus diesem in das Kaunthuch versent worden. Die Lieder Nr. 3, 13, 23, 26, 31, 33, 36, in das hauptbuch verset worben. Die Lieber Rr. 3, 13, 23, 26, 31, 33, 36, 45, 46, 47 und 51, welche im Landshuter Gesangbuche 1777 teine Melodien haben, find im Salzburger mit solchen versehen worben.

Dechant Gabler in Baibhofen a. d. Abbs.

306. 1781. Ignaz Franz, Tagzeiten, Gebete und Gefänge. Breslau 1781.

(Notirt in Kapfers Bücherlexikon.)

307. 1782. Der bethende und singende Katholick ben Anhörung des H. Meßopfers zur Erbauung christkatholischer Landkirchen, aufgestellt in Roggenburg, einem unmittelbaren freben Reichsstifte bes H. Norbertinerordens. Mit gnädigster Genehmhaltung bes hochwürdigsten Ordinariats zu Augsburg. 1782. 8.

16 Seiten mit Gebeten und 6 Liebern mahrend ber heiligen Meffe, ohne Me-lobien.

Universitätebibliothet in Freiburg (Baden).

308. 1782. Berbesserte Katechetische Gefänge, welche nun nach ber Orbnung und bem Inhalte bes für die t. t. Staaten vorgeschriebenen Katechismus find abgeändert worden. Nebst einem Anhange von Liebern zu der heiligen Messe und dem Segen. Mit Seiner röm. tais. tönigl. apost. Maj. allergnädigsten Oruckseheit. Wien, im Berlagsgewölbe der beutschen Schulanstalt bei St. Anna in der Johannesgasse, 1782. 8.

60 Seiten mit 38 Liebern ohne Melodien. Das Buchlein, welches bereits 1778 in dieser verbesseren Auflage erschien, enthält 13 Katechismuslieder, welche ben Inhalt des ganzen Katechismus in gereimter Prosa bringen. Die übrigen Lieber sind dem Gesangbuche, welches auf Besehl Marien Therestens erschien (vgl. 1774), entnommen. Darunter 14 von J. Franz. Die katechetischen Gesange wurden zum Gebrauche vorgeschrieben durch Berordnungen vom 1. December 1781 und vom 7. Juli 1782 (vgl. Gabler, Die Tonkunst in der Kirche, 1883, S. 338). Die Melodien dazu erschienen 1779.

Dechant Gabler in Baidhofen a. b. Dbbs.

309. 1782. Blümlein ber Anbacht, das ift: katholisches Gebeth, und Gefangbuch, darin Auserlesene Morgens, Abends, Weß, Beichts Kommunion, auf jeden Tag in der Wochen, Kranken, und andere Gebether, viele Litanehen, geistliche Ermahnungen und Gesänge, wie auch die Bruderschaft von Issu, Maria und Issehh. Zusammengetragen durch einen Pastoren und Seelsorgern aus Liebe des Nächssten. Cum Privilegio Celsissimi Principis nostri. Paderborn: gedruckt und zu sinden ben Wilhelm Junsermann, Hosbuchdrucker. 1782. kl. 8.

288 Seiten. S. 238—288 stehen "allerhand Geistliche Gefänge", 36 Rummern ohne Melodien, barunter: "Maria zu lieben ift allzeit mein Sinn", und "Entsestich bitterer Schmerz". Herausgeber dieses Gebet- und Gesangbuches ift Joh. H. Montanus, Bfarrer in Böbefeld. Das Buch erschien bei Wilh. Junssermann in Paderborn in den Jahren 1748, später 1796 und wurde in mehreren katholischen Provinzen Westfalens gebraucht. (Seibert, Westfälische Beiträge zur Deutschen Geschichte. IL. Bb., Darmstadt 1823, S. 23.)

Sanitaterath Dr. Weber in Rieheim (Rreis Borter).

310. 1782. Englischer Wegweiser, ober kurzes Gebeth- und Gesangbücklein, bessen man sich ben den Heil. Schutz-Engelen Bruberschafts-Andachten in der Kirchen der heiligen Engelen, beh den armen Clarissen am Neumark, durch das ganze Jahr bedienen kann u. s. w. Köln, gebruckt beh Franz Nikolaus Bourell oben Markpforten, 1782. 12.

167 Seiten mit 73 fast nur älteren Liedern, ohne Melodien. heinrich Terstappen in Bracht.

311. 1782. Geiftliche Lieber, von dem allerheiligsten Altarssakrament, und dem heiligen Marthrer Binzenz. Zug, gedruckt beh Johann Michael Alops Blunschi, 1782. 8.

Enthält auf 15 Seiten 6 Lieder ohne Melobien.

312. 1782. Katholisches Gesang-Büchlein; bas ist: Anbächtige Geistliche Gesänger für Unterschiedliche Zeiten, und Festtäge bes Jahres, von ben heiligen Geheimnissen bes Glaubens, in gründlichen Tugends-Uebungen, zum geistlichen Nuten besonders des Landvolks. Neue, und berbesserte Auflage. Mit Erlaubniß der Obern. Gebruckt, und zu sinden im Fürstlichen Gotteshause St. Gallen. 1782. 16.

S. 2-3 Borrede. S. 3-292 die Lieberterte; 4 Bl. mit dem Register und 1 Bl. Druckfehler. Das Buch enthält 106 Liebertexte. Es hat mit der Tradition der früheren Auslagen 1705, 1730, 1755, 1769 gebrochen (vgl. die Borrede). Einige alte Lieder find noch beibehalten. Die neuen Texte find aus dem Gesangbuche "Der singende Christ" von Haufen 1762, aus der Sammlung von Denis 1774, aus bem Landshuter Gefangbuche 1777 und bem Fulbaer 1778. Delodien find nicht beigegeben.

Stiftsbibliothet in St. Gallen. 313. 1782. Der heilige Gefang zum Gottesbienste in ber römisch-tatholischen Rirche. Nebst einem Anhange von Morgen-, Beicht- und Communiongebethern. Konstanz. 1782.

Katalog der Bibliothet Handingers. Wien, 1876.

314. 1783. Beiftliche Lieber zum gottesbienstlichen Gebrauche bes Biftums Speier. Mit Erlaubnig bes hohen Orbinariats. Bruchsal, gebruckt

und zu haben bei Jatob Bevern, Hofbuchbrucker. 1783. 12.
497 Seiten und 5 S. mit bem alphabetischen Register. S. 1-312 fteben 124 numerirte Lieder mit 68 Melobien. S. 313—390 lateinische Choralmeffen, Befpern, hymnen und Proceffionsgefange ohne Melodien. G. 390 bis Meisen, Bespein, Hommen und Processoning vone Accounts. S. 300 die A97 Gebete. Das Buch reprasentirt nicht etwa eine neue Auflage des 1770 in Bruchsal gedruckten Gesangduches, sondern ist seinem Inhalte nach gang von diesem verschieden. Die meisten Lieder sind dem Fuldaer Gesangduche v. J. 1778 entnommen, einige wenige, darunter die deutsche Singmesse, stammlung von Denis dem Ausbachten Gesanmlung von Denis 4774. Sinka Moldin find aus dem Maldrechusche Tachter Singm 1741 ent-1774. Einige Melodien find auch bem Gesangbuche "Tochter Sion" 1741 ent-nommen. Man vergleiche Bruchfal 1 und Sion 188; 9 und 76.

Universitätebibliothet in Freiburg (Baben). 315. 1783. Geiftliche Lieber von Ignaz Felner, Professor am K. A. Borberösterr. akademischen Gymnasium zu Freyburg im Breisgau. Basel, ben Johann Schweighauser, 1783. 12.

140 Seiten mit 101 Liedern ohne Melodien. Mehrere gingen in protestantische Gesangbücher, 3. B. das Churpfälzische 1785 und das Württembergische 1791, über. Das bekannteste Lied ist: "Seh ruhig, meine Seele, sieh, der hert wacht über dich". S. 34. (Bgl. Rambach, Anthologie christicher Gesange. VI. Bd., 1833, S. 68.)

Königliche Bibliothet in Berlin.

316. 1783. Der heilige Gesang zum Gottesbienste in ber römisch-katholischen Zwehter Theil zur Anbacht für Sonntäge, und hohe Rirche. Feste bes Herrn. Mit gnädigster Genehmhaltung bes hohen Erzbißthums Salzburg, u. a. m. Salzburg, zu finden in der Waisenhausbuchhandlung, und in dem durfürstl. Intelligenzcomtoir zu München. 1783. 8.

> 282 Seiten und 6 S. mit dem Register. Enthält Gebete und Lieder (ohne Melodien) auf jeden Sonn- und Festag bes Kirchenjahres, barunter bie be- tannten "Beiligste Nacht, Finsterniß weichet" — "Ihr hirten erwacht" — "Singt bem König Freudenpsalmen" — "Trauret, ihr englischen Chore, und weinet" — "D Engel Gottes, eilt hernieder" — "Wir beten drei Personen" von J. Franz — "Ber nur ben lieben Gott lagt walten und hoffet" u. f. w., nach bem proteftantischen Liebe von G. Neumart bearbeitet.

Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe. Universitätsbibliothet in Freiburg i. Baden.

317. 1783. Bollständiges Lese- und Betbuch zum Gebrauche ber Katholiken. Herausgegeben von 3. M. Sailer, b. G. D. Erster Theil. Churpfalz-baierschen wirkl. geistlichen Rath, und ehemal. ordentlichen Lehrer ber Dogmatit an ber Universität ju Ingolftabt. München und Ingolftabt. 1783. Zwehter Theil, enthält bas Festtägliche. Daselbst. 1783. 8.

I. Theil: 1 Titelblatt und 7 Blätter mit ber Privilegertheilung, ben Appro-

bationen ber Orbinariate Augsburg und Eichftäbt und ber Borrebe bes Berfassers, sobann 576 Seiten mit Gebeten, Betrachtungen und Liebern, bezw. geistlichen Gebichten. Der II. Theil, der ebenso eingerichtet ift, zählt 624 Seiten. Die eingestreuten Lieber bezw. Bruchftude von Liebern rühren vielfach von

Die eingestreinen Leeber bezw. Studyluce von Liedern tugten bieligd bon kavater her, darunter die bekannten "Es kam die gnadenvolle Racht, wie leuchtete des Mondes Pracht" u. s. w., "Frohlod mein Herz, weil Jesus Christ" und "O süßester der Ramen all". Andere Lieder sind von Chr. F. D. Schubart; eines ist von Gellert: "Ich hab' in guten Stunden." Einzelne Lieder mögen von Sailer selbst herrühren. Nambach glaubt, daß das Lied "Mir wird so bang, mir wird so webe, Wenn meines Bruders Grab ich sehe" (I. Theil, S. 492) Sailer zuzusschen sei, weil er es bei keinem früheren Dichter gesunden habe (Anthologie driftsicher Wessing. VI. Pand. S. 67).

driftlicher Gefange. VI. Band, C. 67). Gine zweite Auflage in 6 Bandchen erschien in Munchen im Jahre 1785.

318. 1783. Neues fatholisches Gesangbuch . . . . von Rubolph Deutgen Nach ber zwehten verbesserten Auflage. Dinabrud (vgl. 1781). 1783, zu finden ben bem Berfaffer.

12 Blatter und 400 Seiten. Der Anhang S. 369-400 enthalt 17 Lieber, also 11 mehr als die erfte Auflage. Es folgen die Gebete S. 1-240, bann

4 Blatter mit ben alphabetischen Berzeichniffen ber Lieder und Gebete.

Daran fchließt fich mit befonderem Titel: Entichließungen und Gebete am Morgen und Abend für jeben Tag in ber Boche nebft turggefaßten Anbachte-übungen auf die vornehmften Festiage und beygefügten fieben Bugpfalmen als ein Anhang jum funften Theile bes neuen tatholischen Gesangbuchs jur Belehrung und Erbauung ber Chriften, bon Rubolph Deutgen. Dit Genehmigung hoher geiftl. Obrigfeit. Ofnabrud 1783, ju finden ben bem Berfaffer. 116 S. mit 2 Liebern. (Ohne Melobien.)

Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerode.

319. 1783. Inni per la Messa, Litanie ed Orazioni giusta la normale di Vienna ad uso della chiesa nazionale italiana. Meggesang, Litanepen und Gebether nach dem Wiener Normal zum Gebrauche ber italienischen Nationalkirche. Wien 1783, Joseph Eblen von Kurz-

beck, R. R. Hofbuchtr. Groß- und Buchhandler.
53 S. tl. 8 ohne Melodien. Enthält Meßgefänge "Wir werfen uns darnieder" u. s. w. aus dem katholischen Gesangbuche, welches auf Befehl der Raiserin Maria Theresia (1774) gedruckt wurde, sodann einige Segenslieder, Litaneien und Gebete in deutscher und italienischer bezw. lateinischer Sprache.

Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerode.

320. 1783. Lieber zur öffentlichen und häuslichen Andacht, mit Melodien größtentheils von den besten vaterländischen Meistern. gegeben auf Veranlassung ber t. t. Normalschuldirettion. Mit Bewilligung der t. t. Censur. Prag, in der t. t. Normalschulbuch-

bruckeren. 1783. 8.
S. III. Gutheißung bes Prager erzbischöft. Consistoriums vom 13. October 1783, unterzeichnet: » Erasmus Krieger, Episcop. Tiberiadens. Vic. Generalis Officialis et Suffrag. Pragensis. S. V—XIV die Borrede. S. 1 bis 241 stehen 120 Lieder ohne Melodien. S. 242—247 Anmerkung über die Tieffichen der Gischer und Eintheilung derselben zum Gebrauch bei der hl. Einführung der Lieder und Eintheilung derfelben jum Gebrauch bei der hl. Meffe, dann folgen 4 Seiten mit dem alphabetischen Register, 1 S. mit dem

Weise, dann folgen 4 Setten mit dem alphabetigden Register, 1 S. mit dem Berzeichnis der verbeutschen Kirchenlieder und Psalmen, 4 S. mit dem Berzeichnis der Melodien unter Anzeigung der dazu gehörigen Lieder.
Unter den 120 Texten sinden sich 28 Uedersehungen lateinischer Lieder, sodann 11 ältere, verbesserte Lieder, darunter das protestantische "Auf meinen lieden Gott" von S. Weingartner. 18 Texte sind von J. Franz gedichtet und stehen in dessen Gesangbuch, Bressau 1778. 15 Uedersehungen aus dem Lateinischen sind aus Riedels Buch "Lieder der Kirche", 1773.
Den "Katchetischen Gesangen" (Wien 1778 u. 1782) sind 8 Texte entnommen, dem aus Reschl Maxien Theresting der ausgesehonen Gesanghurfe (1774) 5 Texte

bem auf Befehl Marien Therefiens herausgegebenen Gefangbuche (1774) 5 Terte. Einzelne andere Lieber finden fich in den ju Briz 1767, Bruchfal 1770, Dillingen 1780 gedrucken Gefangbuchern. Manche Terte habe ich in früheren Ge-

fangbüchern nicht vorgefunden, darunter das Sacramentslied "Rommet, lobet ohne End". Ich vermuthe, daß Uebersetzungen böhmischer Kirchenlieder darunter fich befinden. Den Melodientheil habe ich leiber nicht ausfindig machen konnen. Bezug auf diesen tommen nach einer Notiz am Schlusse des Buches außer ben oben an erster, zweiter und vierter Stelle genannten Buchern in Betracht: die "Tochter Sion" 1741 und das Salzburger Gesangbuch 1781. Reue Singweisen lieferte "berr Steffan, unter mehreren biefes Ramens, ber beliebte f. t. Sofflaviermeifter in Wien".

321. 1784. Neues vollständiges Choralbuch zu dem allgemeinen und vollständigen katholischen Gesangbuche des pl. tit. Hochwürdigen Herrn Alumnaterectors Franz von Franz Otto, b. 3. Organisten beb ber Pfarrfirche ber Rönigl. Preußischen Bestung und Stadt Glat. Breglau, 1784. ben Johann Friedrich Korn bem ältern, neben bem königlichen Ober-Zollamt. 4.

1 Blatt mit der Einleitung, dann 94 Seiten mit den Melodien a) im vier-ftimmigen Sap, b) im Discant mit Generalbaß. Am Schluß 5 Blätter mit Angabe ber Melobien und ber Texte, die nach benfelben gefungen werden follen.

S. 1-82 fteben LXXIX numerirte Singweisen; Die lette Rummer ift bem » Exultet jam angelica turba coelorum « vom Charsamstage entnommen. S. 83-94 folgen 11 alteren Liebern entnommene Singweisen, bas Beste, was im gangen Buche fteht.

Drganift &. Dirichte in Breslau.

322. 1784. Gebethe und Lieder zum Frühgottesbienste. Mit gnädigster Frenheit. Wirzburg, 1784. Auf Kosten der Riennerischen Buchhandlung. Gebruckt ben Franz Sebastian Sartorius, Hofbuchbrucker. 8.

28 Seiten mit deutschen Meßgefängen und den Melodien dazu. Universitätebibliothet in Breslau.

323. 1784. Christmann's Gefänge zum Gebrauche einer katholischen Pfarrfirche auf dem Lande. Ulm 1784. 8. (Athanasia 1828, S. 326.)

324. 1784. Gefangbuch nebst angehängtem öffentlichen Gebethe zum Gebrauch der Herzogl. Wirtembergischen katholischen Hoftapelle auf gnädigsten Befehl Gr. Herzoglichen Durchlaucht dem Drucke übergeben. 1784. ft. 8.

1 Titelblatt und 8 Bl. mit der Borrede, dann 1 Bl. mit Bemerkungen über den Gebrauch dieses Gesangbuches. Inhalt des Gesangbuches 8 Bl., Berzeichniß der Lieber nach den Materien 2 Bl., S. 1—153 stehen 55 Liebertexte. S. 153 bis 156 bas alphabetische Berzeichniß ber Lieber, S. 157—167 Gebete. Am Schluß folgt ein Anhang von 29 Seiten, 14 Melodien (mit Baß) enthaltend. Rach biefen Melodien werden alle im Gefangbuche vortommenden Lieder gefungen.

Der Autor bes Buches ift Beneditt Maria Bertmeifter, feit 1784 Sofprediger an ber tatholifchen Softirche in Stuttgart. Es enthält fast nur Lieder von protestantischen Autoren und tann ohne Anftog beim evangelischen Gottesdienste gebraucht werden.

Folgende Lieder protestantischer Autoren find theils unverändert, theils mehr

oder weniger überarbeitet in das Gesangbuch aufgenommen worden. David Bruhn:

1. Der bu und ale Bater liebeft.

Jos. Andr. Cramer:

2. Der Berr ift Gott und feiner mehr.

Ricol. Decius: 3. Gott in ber Hoh' fei Chr' allein. David Denide:

4. Wir Menschen find gubem, o Gott. Joh. Sam. Diterich:

5. Gott, durch den wir find und leben. (?)

6. Söchster, bent' ich an die Gute. 7. Nach meiner Seele Seeligkeit.

8. D daß doch bei ber reichen Aernte. 9. Wer bin ich, welche wicht'ge Frage. Gottfr. Benebitt Funt: 10. Gelobt fei, ber ben Frühling schafft. Chrift. Fürchtegott Gellert: 11. Gott ruft ber Conn' und schafft ben Mond. 12. Ich tomme vor bein Angeficht. 12. Ich tomme vol vein angejus.
13. Nach einer Prüfung kurzer Tage.
14. So jemand spricht: ich liebe Gott.
15. Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht.
16. Wer Gottes Wort nicht hält und spricht.
17. Wie sicher lebt der Mensch, der Staub. 18. Wohl dem, der beff're Schape liebt. Benriette Rath. v. Gereborf: 19. Empfiehl bem bodften beine Bege. Ricol. Dietr. Giefede: 20. Du liebft, o Gott, Gerechtigfeit. Baul Gerhardt: 21. Nach bir, o herr, verlanget mich.
Ioh. Aug. hermes:
22. Ach, fieh ihn bulben, bluten, fterben.
Joh. Sak. Rambach: 23. Berechter Gott, vor bein Bericht. 24. Rein Lehrer ift bir, Jefu, gleich. Christoph Christian Sturm: 25. Rie bift du, Sochfter, von uns fern.
Chriftian Felix Weiße:
26. Bas hilft es mir, ein Christ zu sein.
27. Benn ich ein gut Gewissen habe.
28. Billt du ber Beisheit Quelle kennen.

Joh. Cafp. Begel:
29. Gott forgt für mich, was will ich forgen.
30h. Chrift. Zimmermann:
30. Gott, vor dessen Angesichte.
Diese 30 Lieder kann ich mit den mir zur hand stehenden Quellen als protestantische nachweisen. Damit ift nicht gesagt, daß auch noch ein großer Theil ber übrigen von protestantischen Autoren herrührt.

Die Melodien reprafentiren Ueberarbeitungen protestantischer und katholischer Rirchenlieder. Melobie Ia ift 3. B. bie veranderte Beise des alten "Allein Gott in der Soh' sei Chr'", Ib die des alten Liedes "Ave Maria klare".

Ueber die Grundfase, welche bei der Abfaffung diefes gang im rationaliftifchen Beifte gehaltenen Gefangbuches maßgebend maren, vergleiche man die Borrebe. Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

325. 1785. Auserlesene Catholische geistliche Kirchengefänge, u. s. w. Münfter in Westphalen: Gebruckt in ber Körbinkschen Hofbuchbruckeren. 1785. 12.

> 163 Seiten und 5 S. mit bem Register. Nach diesem finden fich in dem Buche 96 altere Lieder ohne Singweisen. Bgl. die Ausgaben 1688, 1700 und 1732. Ludgerianum in Münfter.

326. 1785. Catholifches Unterrichtungs: Gebett: und Gefangbuch, u. s. w. von P. Raymundus Bruns.... Nach der in Berlin gebruckten Neunte Auflage. Mit Königl. Breuß, allerg. Special Privilegio. Halberstadt, im Verlag des Dominicaner Klosters, auch zu haben beh ben Catholischen Patres zu Berlin und in allen Königl. Preuß. Ländern. 1785. fl. 8.

17 Bl., 606 Seiten und 2 Bl. mit bem Register. S. 481-562 fteben bie Lieber, ohne Roten (vgl. die Ausgabe 1745).

Ludgerianum in Münfter.

327. 1785. Der heilige Gefang jum Gottesbienste in ber römischkatholischen

Kirche. Mit Erlaubniß ber Oberen. Zweite vermehrte und recht-mäßige Auflage. Effen, gebruckt bei 3. Bäbeker, Hofbuchbrucker. 1785. Ħ. 8.

118 S. und 2 S. mit bem Regifter. Die Lieber (ohne Melodien) fteben mit Ausnahme von zweien: "Seht Jesum heut nach Salem gehen" (S. 23) und "Mein Jesus neigt das haupt und stirbt in höchsten Schmerzen" im ersten und zweiten Theil des Landshuter (1777) bezw. Salzburger Gesangbuches (1781, 1783). Fürftlich Stolbergifche Bibliothet in Bernigerobe.

328. 1785. Carli, G. C., Katholische Kirchengefänge. Augeburg 1785. Bgl. dazu die Ausgabe vom Jahre 1800. (Notirt in Ranfere Bucherlegiton.)

329. 1786. von Maftiaux, Chriftliche Lieber. Erfurt 1786. (Rotirt in Kapfers Bücherlexiton.)

330. 1786. Auserlesene Lieder zur häuslichen Andacht für Katholiken. Augsburg 1786.

(Notirt in Rapfers Bücherlexikon.)

331. 1786. Allgemeines Gesangbuch zum Gebrauch ber Chur-Trierischen Landen. Mit gnädigst durfürftlichem Privilegium. Coblenz, in ber Himmes- und Eflingerischen Buchhanblung. 1786. 8.

220 Seiten und 2 Seiten mit einem Register. Ift ein Abbruck des Salzburger Gesangbuches 1781.

332. 1787. Lieber jum Singen und Beten. Münster, Theisfing, 1787. (Rotirt in Kansers Bucherlexiton.)

332a. 1787. Kirchensieber unter ber Pfarrmeffe auf bem Lanbe. Münfter, Aschendorf, 1787.

(Rotirt in Rapfere Bucherleriton.)

333. 1787. Katholisches Gesangbuch u. f. w. Münster in Westphalen: gebruckt und ju finden in ber Kördinkichen gnädigst privil. Sofbuchdruckeren, 1787.

Diefelbe Ausgabe wie 1751, 1776, 1778.

Universitäteprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

334. 1787. Gefänge zum Gebrauch ber fatholischen Gemeine zu Halle. Halle 1787. 8. Ohne Melodien.

32 Seiten mit 32 Liebern aus Deutgens Befangbuch 1781, bann folgt auf 16 Seiten die deutsche Messe: "Wir wersen uns darnieder" u. s. w. und der Messesseng für die Berstorbenen: "Hör, großer Gott, der Seelen Klagen", sowie "Odes Tags, der voller Zähren", beide aus der "Tochter Sion" 1741.
Rönigt. Bibliothet in Berlin.

335. 1787. Das kleine Dilingische Gesangbüchgen, ober Auswahl von Liebern und Melodenen ben ber heiligen Messe und andern Gottesbiensten nach bem Brauche ber Normalschulen in ber hochfürstlich bischöfl. Residenzstadt Dilingen. Mit Erlaubnig bes Hochwürdigsten

Augsburg. Bikariats in biefer Form ans Licht gegeben. 1787. 8. VII Seiten mit ber Borrebe u. f. w. S. 1—72 steben 34 Lieberterte, welche bem in Dillingen 1780 erschienenen Gesangbuche "Die Same Davide" entnommen find. Dann folgen auf 75 Seiten 37 Melodien mit Bag, welche mit wenigen Ausnahmen von bem Chorregenten und Schullehrer Anton Laucher in Dillingen berrühren.

Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

336. 1788. Beiftliche Befänge von Frutschap. Ollmug 1788. (Athanasia 1828, S. 326.) Bgl. Nr. 398 der Bibliographie.

337. 1788. Andachts Ordnung ber unter bem mächtigen Schutz bes großen Best-Batronen S. Rochi in ber löblichen Pfarrfirche S. Brigidae aufgerichtet von Ihro Päpstl. Heiligkeit Innocentio XI. u. s. w. Beg benen Quatertember Bersammlungen unter bem Amte ber

Holffe bas Jahr hindurch und bei ber Wahlfahrt nach Balthausen zu gebrauchen. Köln am Rhein. Zu finden bei Johann Nicolaus Steinbüchel. 1788. 12.

110 Seiten mit 47 zum Theil alten Liebern, ohne Melobien. Beinrich Terftappen in Bracht.

338. 1788. Neues driftfatholisches Gefang- und Gebetbuch für die mainzer Erzbiozes. Zweite Auflage. Mit furf. gnabigftem Privilegium und Erlaubnig ber Obern. Mainz, gebruckt im Berlage ber St. Rochus Hospitals - Buchdruckeren durch Franz Wenbelin Corbon, 1788. 8. (Erste Auflage 1787.)

Auf der Kehrseite des Titelblattes die "Approbation des erzbischöflich mainzifchen Ordinariate", bann folgen 8 Blatter mit bem Drudprivilegium, ber Borrebe zur ersten und zweiten Auflage und ber Inhaltsangabe. G. 1—482 bie Lieder und Gebete. Die Lieder find numerirt 1—421, dann folgen noch 3 nicht

numerirte. Biele Texte find übrigens mehrfach abgedruckt.

Der herausgeber biefes rationalistifc angehauchten Gesangbuches ift Ernft Zaver Turin, erzbischoft. Rath und Pfarrer von St. Ignaz in Mainz. + 1810.

Das Gesangbuch enthält' meist ganz neue Liedertexte, viele deutsche Meggefange (ohne Melodien); über ben Texten find bie Anfange alterer Lieber angegeben, nach beren Singweisen fie gefungen werden follen.

Die wenigen Lieder der Borzeit, welche Aufnahme gefunden haben, find ftart verbeffert. Die Ginführung diefes Gefangbuches ftieß beim glaubigen Bolte auf

Biberstand und ersolgte unter Anwendung der bewassneten Macht.

Man hat es dem Buche zum Borwurf gemacht, daß es lutherische Lieder enthalte (vgl. die Borrede). Dagegen behauptet der Berfasser, er habe kein einziges Lied einem protestantischen Gesangduche entnommen. Das ist m gangen richtig. Lieb einem protestantischen Gesangbuche entnommen. Das ist im ganzen richtig. Einige Lieder haben mit protestantischen Liedern die Ansangszeile gemeinsam, sonst aber nichts, z. B. Rr. 376: "Die Racht ist vor der Thur", Nr. 72: "Ich somme vor dein Angescher"; Rr. 380: "Herr Zesu Christ, mein Herr und Gott, der du littest" ist allerdings die Ueberarbeitung des protestantischen Sterbeliedes von Paul Eber: "Herr Zesu Christ wahr Mensch und Gott", welches aber in vielen alten katholischen Gesangbüchern steht (vgl. II. Bd., Ar. 346). Ebenso verhält es sich mit dem einstrophigen Liede Rr. 246: "Kommt her zu mir, ruft Zesus, Sottes Sohn", welches nach dem protestantischen "Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn" bearbeitet ist (vgl. I. Bd., Rr. 220). In Bezug auf Rr. 226: "Berleih und Frieden gnädiglich" vergleiche man Ar. 280 im II. Bande.

Bemerkenswerth sind noch die Uebertragungen der lateinischen Sequenzen Stadat mater: "Bei dem Kreuz ein Schwert im Herzen" und Dies irae: "Tag des Jornes und der Rache, wo nach des Propheten Sage", und "Tag des Jornes und der Rache, grausen- schreckendler Tag".

der Rache, graufen- ichreckenvoller Tag". Im Jahre 1821 erschien die neunte Auflage biefes Gefangbuches. Die Melodien baju gab Joseph Bellroth heraus: "Choral zum Mainzer chriftkatholischen Gesangbuch mit Orgelbegleitung und unterlegtem Texte." Mainz 1825. 98 €. Qu. 4.

Dr. 3. Selbft, Gymnafial - Religionelehrer in Mainz, und Stadtbibliothet

dafelbft.

338a. 1788. Auswahl katholischer Gefänge vor und nach der Predigt, zum Amt der heil. Messe, vor den dristlichen Unterweisungen, an heiligen Zeiten, an Festtagen des Herrn, der seligsten Jungfrau Maria, und ber Beiligen. aus guten Gesangbüchern ausgehoben, zum Theile verbeffert und zum Theile für das gemeine Bolt verftändlicher gemacht. Mit Erlaubnig ber Obern. Konftanz, im Berlag ben G. Lübolf, Stadtbuchbrucker, 1788. 12. (Ohne Melobien.)

239 Seiten und 5 S. mit dem Register. S. 1-16 bie Borrede, in welcher fowohl ber lateinische Gefang, ale auch das Gebet bes Rosentranges mahrend ber beiligen Meffe als nicht zwedmäßig bezeichnet werben. S. 16—239 stehen 87 numerirte Lieber; barunter etwa 7 Ueberarbeitungen alterer Terte. Die meisten

Lieber find bem Gesangbuche von J. Franz (1778) und bem Fulbaer Gesangbuche (1778) entnommen. Außerdem wurden benutt die Sammlungen von Riedel (1773) und Denis (1774), sowie bas Landshuter Gesangbuch 1777. Bon Gellert rühren 3 Texte her, darunter "herr, stärse mich, bein Leiden zu bedenken." Bon Lavater ist das himmelsahrtslied "Frohlock, mein herz, weil Jesus Christ". Wessenschaften Bonstenberg-Bibliothet in Konstanz.

339. 1789. Katholisches Gesangbuch zum Gebrauche des Bistums Straßburg, aus Bischössichem Besehle neu übersehen, verbessert und in Druck gegeben. Straßburg, gedruckt bei Iohann Franz Le Roux,

Königl. und Bischöfl. Buchbruder. 1789. 12.

2 Kupferstiche mit der Unterschrift: M. B. Wachsmut inv. del. et sculps. 20 S. Einleitung. 318 S. mit 190 Liedertexten; dann folgen 83 S. mit 95 Melodien, nach denen die Lieder gefungen werden sollen, und zwar in Choralnoten, ohne Taktstriche. Am Schlusse 7 S. mit dem Register. Das Gesangbuch hat nur wenige Texte und Melodien mit der Ausgabe v. J. 1778 gemein. Mit der alten Tradition ist gebrochen worden. Circa 75 Texte sind von J. Franz, dem Herausgeber des Bresslauer Gesangbuches 1778, gedichtet und stehen in dem genannten Gesangbuche, andere sind von Riedel 1773, Denis 1774. Die Melodien der alten Lieder sind umgemodelt worden.

Raiferliche Landesbibliothet in Stragburg.

340. 1789. Auszug ber gebräuchlichsten beutschen Kirchengesänge. Wetzlar, bei Iohann Ernst Winkler, 1789. 8.

Berfasser ift Chrhfologus Seimes, gen. Schmelzer, Briefter im Franziskanerklofter zu Wehlar, wo er anfänglich als Organist sich sehr um die Aufnahme bes deutschen Kirchengesanges bemubte.

Weftf. Beitrage zur beutschen Geschichte von J. S. Seibert, I. Bb., Darm-

ftadt 1819, S. 271.

341. 1789. Zimmermanns-Spruch: Ich schwing mich auf in Gottes Macht.

— Die hat mich auch hieher gebracht. — Und halte mich an Jesum
Christ. — Der doch der beste Helser ist. 8 Bl. 8. D. D. (Wien)
1789.

Ratalog ber Bibliothet Sandingere. Wien, 1876.

342. 1790. Der heilige Gesang zum Gottesbienste in der römisch-katholischen Kirche. Erster Theil. Neue, vom Hn. Michael Hahd, hoche fürstl. Concertmeister, vermehrte und verbesserte Auflage. Salzburg, gedruckt, und zu finden bei Fr. Xav. Duble Hof- und akademischen Buchbrucker und Buchbändler. 1790. 8.

229 Seiten und 2 S. mit dem Register. Repräsentirt eine neue Auflage bes Salzburger Gesangbuches v. J. 1781. Einige Melodien sind verändert, andere durch neue ersest worden. Das Lied "herr grosser Gott dich loben wir", welches 1781 fehlte, ist hier wieder aufgenommen, jedoch mit einer anderen Singweise als im Landshuter Gesangbuche 1777. Bis S. 217 stimmt diese Ausgabe in

der Seitenzahl mit der vom Jahre 1781 überein.

343. 1790. Lieber jum Gebrauche ber Ratholischen Jugend in Dresben.

Anno 1790. fl. 8.

112 S. mit 61 Liederterten ohne Melodien. Die Halfte der Lieder ist dem Prager Gesangbuche 1783 entnommen, darunter manche von Riedel (1773) und Franz (1778). S. 66—68 stehen Schulgefänge, S. 69—88 tatechetische Lieder, S. 89—112 Gebete. Ein Anhang zu den Schulgefängen (10 S.) enthält noch, 10 Lieder.
Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerode.

344. 1790. Beilige Befänge nach befannten Melobien zum Gebrauche für

katholische Christen (von Schnabel). Mannheim 1790.

(Notirt in Ranfers Bucherlegikon.)

345. 1791. Religiöse Gesänge für ben tatholischen Bürger und Bauersmann zum öffentlichen und Privat-Gottesbienst auf alle Feier und Gebächt-

nißtage; von Wenzel Stach, Professor ber Pastoral. Ollmüt 1791.

(Athanafia 1828, S. 326.)

346. 1791. Der nach bem Sinne ber tatholischen Kirche singente Chrift. 4. Auflage. 1791. (Bgl. 1778.) Ratalog ber Bibliothet handingers. Wien, 1876.

347. 1791. Mission-Büchlein u. f. w. (wie 1764). Würzburg, gebruckt ben 3. 3. Stabel, Buchhändlers und Buchbruckers sel. Wittwe. 1791. 12.

226 Seiten mit 25 Miffioneliebern ohne Melobien.

348. (1792.) Neues fatholisches Gesangbuch . . . von Rubolph Deutgen. Nach der dritten verbesserten Auflage. Münster, in der Aschendorff's schen Buchhandlung. Dhne Jahr. Druckprivileg bes Raifers Leopold II. vom 27. Januar 1791.

Diese Auflage ift ein Abdruck ber zweiten (vgl. 1783). (Ohne Melodien.)

Pfarrer Baute in Meffingen (Diocefe Donabrud).

349. 1792. Proceßionsordnung am Feste ber Heimsuchung Mariä, von Münster, Roesfelb und andern Orten nach Telgte . . . Münster in Westphalen, gedruckt und zu finden in der kuhrfürstl. gnädigst privil. Röerdinkschen Hofbuchdruckeren. 1792. 16.

66 Geiten mit 13 lateinischen und 26 beutschen, meift bekannten alteren

Liebern ohne Melobien.

Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

350. 1791. Miffion-Büchlein etc. Bamberg, gebruckt ben Johann Georg Rlietsch, Universitäts-Buchbruder. 1791. 12. 240 S. mit 25 Liedern ohne Melodien (vgl. 1740).

2B. Wienand in Paderborn.

351. 1792. Christkatholisches neu vermehrtes Gesang-Büchlein u. s. w. (vgl. 1753). Wirzburg, gedruckt beh Franz Sebastian Sartorius, hochfürstl. Hofbuchbrucker. 1792. 12.

212 und 4 Seiten, wie in den Ausgaben 1753, 1771, 1777. 2B. Wienand in Paberborn.

352. 1793. Daffelbe nebft einem "Anhang neuer Gefänger". 36 Seiten mit 33 theilweise alteren Liebern. Bu ben neueren gehört "Mariam zu lieben ift allzeit mein Ginn" u. f. w.

353. 1792. Weber, Dr. J. von, Ratholifches Gefangbüchlein zum Gebrauch ber Landleute in ihren Kirchen und außerhalb berselben. Dillingen 1792.

(Rotirt in Ranfere Bucherlegikon.)

354. (1793.) Allgemeines Gesangbuch nach Christlatholischem Gebrauch, in welchem die auserlesenste sowohl alte als neue in der Stadt und Pfarre Olpe, und umliegenden Gegend, in löblichem Gebrauch gewesene und fammtlich aus ben Köllnisch- Baberbornisch- und Mainzischen Gesangbüchern ausgezogene Lieder verfasset sennt, von zeitlichem Paftore zu Olpe eingericht u. f. w. Permissu Superiorum. Berlegt und zu finden beh den Erben Peter Neuhauß, nun ben Joh. Müllendick in Olpe. D. J. (circa 1793). 16.

239 Seiten u. 4 S. Register mit 142 alteren Liebern.

Das Exemplar ift befect und befindet fich im Befige bes herrn Wienand in Baderborn.

355. 1793. Geistliche Uebungen ber heiligen Mission, eingerichtet burch die PP. Missionariis Soc. Jesu. Prov. Rheni Inferioris und au Olpen fundirt burch Joanem Petrum Nölle, Olpensem, ber hohen Dom-Stifts-Rirchen zu Speher Sex Praebendarium etc. Cum Permissu Superiorum. In Olpen, verlegt und zu finden beb Peter Neubaus, Erben in ter Münste, 1793. 12.

48 Seiten. Enthält 21 Miffionsgefänge ohne Melobien.

28. Wienand in Paderborn.

356. 1793. Etliche auserlesene Gefänge so die Stadt Olpe ben ihrem Gottesbienst, wie auch beh basiger Sobalität, neben andern im üblichen Gebrauch zu fingen pflegt. Welche sie 1691 zum ersten, 1704 zum zwehten, 1719 zum britten und anjeto zum vierten mal in Druck verfertigen lassen. Permissu Superiorum. In Olve verlegt und zu finden beb Beter Neuhaus Erben in der Münfte Köln am Rheine, gebruckt beb Joh. Georg Lumscher, ber Pfarrfirche St. Martin gegenüber. 1793. 12.

48 Seiten mit 30 Liedern ohne Melodien, darunter bie 3 Ryrie-Tropen: Kyrie, fons bonitatis; Kyrie, magne Deus potentiae; Kyrie, virginitatis amator.

2B. Wienand in Paderborn.

357. 1793. Lieber und Gebethe zum Gebrauche ber löblichen Pfarren zu St. Peter in Wirzburg beb einigen in berfelben üblichen besonderen Anbachten. Mit Erlaubniß ber Oberen. Wirzburg, gedruckt ben David Chriftian Blancf 1793. 12.

. 46 Seiten mit Gebeten und neuen Liedern ohne Melodien.

Universitätebibliothet in Burgburg.

358. 1793. Neu katholisches Gesangbuch, barin auserlesene alte und neue, in Rirchen, Schulen, Wallfahrten, übliche Befänge zu finden, anjeto aufs neue überseben mit vielen neuen Gefängen vermehrt und mit einem Gebethbuch geziert. Mit Confens hoher geiftlicher Obrigkeit. Heiligenstadt, gedruckt ben Siegmund Gottlieb Schmidt herrschaftlichen Buchbrucker. Neue Auflage 1803.

Bolf, Kurze Geschichte bes beutschen Rirchengesangs im Eichefelbe. Göttingen 1815, S. 71.

359. 1793. Lieber auf alle Sonn- und Festtage bes Herrn bes ganzen Jahres zum Gottesbienste in ber römischefatholischen Kirche, für bie Orgel und zweh Singstimmen von Ch. B. M. Bf. z. D. v. b. Landsbut. 1793.

Rörnere Paffioneblumen 1844, G. 236.

360. 1794. Der heilige Gesang zum Gottesbienst in der römisch-katholischen Kirche. Augsburg 1794.

(Notirt in Rapfers Bücherlexikon.)

361. 1794. Katholische Gefänge und Gebete für die Pfarrmesse an Sonnund Feiertagen bes ganzen Jahrs. Arnsberg bei Herten, 1794. 8. Berfasser ist Ferdinand Arndis, Canonicus, dann Dechant und Pfarrer im Stift zu Meschebe (Westfalen).

Bgl. Westfälische Beiträge zur deutschen Geschichte von J. S. Seibers, I. Bd., Darmstadt 1819, S. 15.

362. 1795. Carli, G. E., Besperandacht zur Berehrung der allgütigen

Vorsehung Gottes. Nördlingen 1795.

(Notirt in Kanfers Bücherlexifon.) 363. 1796. Blümlein ber Andacht. Paderborn. Wilh. Junfermann 1796.

Abdrud ber Ausgabe vom Jahre 1782.

28. Wienand in Paderborn. 364. (1796) 1802. Katholisches Gesangbuch nach ben alten und bekannten Melobien (wenige ausgenommen), mit einem Gebethbuche zum Gebrauche beb bem öffentlichen Gottesbienste und ber Hausanbacht. Auf

Guttheissen Sr. Fürstbischöflichen Gnaben Franz Egon u. s. w. Verfaffet von Joseph Tillmann, Pfarrer zu Erkelen. Nach ber vierten Auflage. Mit gnäbigstem Privilegio. Paderborn ben 3. W. Junfermann. D. J. 8.

Auf der Rehrseite des Titelblattes die erneuerte Approbation zur dritten

Auflage vom 18. Februar 1802.

Da ich ein Exemplar der erft en Auflage nicht auftreiben konnte, so beschreibe

ich bas vorliegende ber vierten Auflage, Die ein Abbrud ber britten ju fein icheint. S. 11-398 fteben bie Lieber, 202 an ber Bahl (ohne Melodien), meiftens gang neue Terte, die aber nach den Melodien ber alten, im Bolte bekannten Kirchen-lieder gesungen werden sollen. Ueber ben Terten stehen die Ansangsworte der alten Lieder als "Melodie" verzeichnet. S. 399—594 folgt das "Gebethbuch", welches auch noch einzelne Lieder enthält. Die verdeutschten Psalmen, welche in bem Buche fteben, werben ebenfalls nach Melodien alter Rirchenlieder abgefungen.

Das Buch bezeichnet, was die Texte angeht, den vollständigen Bruch mit ber Tradition. Die die dahin erschienenen Vaderborner Gesangbucher, welche boch noch einen Kern alter, wenn auch verbesserter, Lieder enthielten, wurden durch das Tillmann'sche Gesangbuch verdrängt, an manchen Orten zwangsweise. Es blieb im Gebrauch bis in die siebenziger Jahre. 1874 erschien die erste Auslage des Gesangbuches »Sursum corda«, von dem bis jest 60 Auflagen ausgegeben

wurden.

28. Wienand in Paderborn.

365. 1797. Hand- Gebeth- und Gesangbuch ber Junggesellen-Sodalität in ber Pfarrkirche zu Recklinghausen die Im Jahr 1797 den 8ten September auf Maria Geburt eingeführt und gestiftet worden ist. Dortmund, gedruckt ben Heinr. Blothe und Comp. 1797. 12.

60 Seiten mit Liedern ohne Melobien aus bem Landshuter Gefangbuche 1777.

S. 59 fteht bas Lieb "Rommt heut an eurem Stabe" von Schubart.

Ludgerianum in Munfter.

366. 1797. Gesangbuch . . . . zum Gebrauche der Herzogl. Wirtembergischen katholischen Hofkapelle (vgl. die Ausgabe 1784). Bierte aufs neue vermehrte Auflage. Ulm 1797 in der Wohlerschen Buchhandlung. kl. 8.

1 Titelblatt und 7 Bl. mit ben Borreden und dem Berzeichniß ber Lieder. S. 1—145 bie Lieberterte. S. 146—151 bas Register. S. 153—270 Gebete. Das Buch enthält 153 Lieberterte ohne Melobien.

Die Zahl der Lieder protestantischer Autoren ift der ersten Auflage (1784) gegenüber eine bebeutend vermehrte. Es kommen u. a. hinzu 8 Lieder von J. A. Era mer: "Aller meiner Brüder Rechte." — "Dir Gott sei Preis und Dank gebracht." — "Eifrig sei und sest mein Wille." — "Noch immer wechselt ordentlich." — "O welch ein Segen ist ein Freund." — "Schuf mich Gott für Augenblice." — "Schwingt heilige Gedanken." — "Umsonft, umsonft verhüllst du dich." blide."—"Schwingt heilige Gedanken."—"Umsonst, umsonst verhüust du dich." 6 Lieder von Chr. F. Gellert: "Der Tag ist wieder hin."—"Du klagst und sühlest die Beschwerden."—"Mein erst Gesühl sei Breis und Dank."—"Meine Lebenszeit verstreicht."—"Nie will ich dem zu schaden suchen."—"Soll dein verderbtes Herz." 4 Lieder von S. Bürde: "Alles, was Odem hat."—"Jott, welch ein Kampf in meiner Seelen."—"Ich kand die meiner Mutter Schoß."—"Ihr seiden wir Bampf in meiner Seelen."—"Ich kand die meiner Mutter Schoß."—"Ihr seiden werth, ihr Leiden." 3 Lieder von J. S. Diterich: "Dein Will ist 3, großer Gott."—"Der du die Liebe selber bist."—"Was ich nur Gutes habe."— Sodann Lieder von J. B. Breithaupt: "Bersucht und prüst es selbst."— D. Bruhn: "Wohl dem, der richtig wandelt."— J. A. Hocklocher: "Du sagst, ich din ein Christ."— J. G. Jacobi: "Weg von Lustegengund Reigen."— B. F. Köhler: "Entehre nicht, mein Herz, mit Klagen."— J. C. Lavater: "D Bater aller Geister mit der Ueberschrift "Allegemeines Tosternzlied".— E. Liebich: "Wo eilt ihr hin, ihr Eebenstunden."— J. Mauklsch: "A. Jesu, gib mir sansten Muth."— M. Müller: "Wein bester Trost in diesem Leben."— B. Münter: "Gott, deine weise Machterbält" und "Gut und heilig ist dein Wille".— B. Reander: "Christ, alles, was erhält" und "Gut und heilig ift dein Wille". — J. Keander: "Ehlit, alles, was dich franket" und "Unwiederbringlich schnell entflieh'n". — A. h. Kiem eyer: "D, was wären meine Freuden." — Chr. A. Overbedt: "Warum sind der Ehränen". — J. J. Rambach: "Alwissender, vollkommener Geist." — Chr. F. D. Shubart: "Urquell aller Seligkeiten." — J. B. Uz: "O Schöpfer, Bater bieser Welt." — J. H. Boß: "Gesund und frohen Muthes." — Chr. F. Weiße: "Wie sanft seh'n wir den Frommen." — G. Wimmer: "Gott, dessen hand die Welt ernährt." — J. F. W. Zach ariä: "Allmächtiger, deß Majestät." Unbekannt in "Religiöse Gesange sür die Freischule in Leipzig": "Beilig, heilig ist das Band." Bemerkenswerth ist auch die Orthographie des Buches (haupt-marter mit Keinen Aufgrachten) wörter mit fleinen Anfangebuchstaben).

Fürftlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

367. 1798. Katholisches Gesangbuch zum Gebrauche bei bem öffentlichen Gottesbienste, ber häuslichen Anbacht und bem Schulunterrichte nebst einem Anhange von driftlichen Bolfsliedern. Duffelborf bei Schreiner, Röln bei Simonis, Bonn bei Nöggerath und Dulken bei Hoogen, 1798. 8.

> Auf der Rehrseite des Titelblattes die Approbation der geiftlichen Genfurbehörde in Coln. Blatt 2-4 die Dedication an Se. Ercellenz Franz Karl, Freiherrn von Sompesch zu Bollheim, Staatsminifter 2c. ber Berzogthumer Julich

> und Berg 2c., unterzeichnet "Wegberg, den 1. August 1797: J. Hoogen, Prior und Pastor und P. A. Clemens, Bikarius in Duken".
> 6 Blätter Borbericht und 2 Bl. Inhaltsanzeige. S. 1—378 stehen 250 Liedertexte. Daran schließt sich ein "Anhang von sechzig christlichen Volksliedern, 1798" auf 46 Seiten. Am Schlusse stehen auf 5 Blättern ein Melodien- und

ein Lieberregifter.

Das Buch enthält fast alle Lieber des Salzburger Gefangbuches (1781, 1783); einzelne Texte find ber Sammlung von Denis 1774, dem Fuldaer Ge-

fangbuche 1778 und Deutgens Gefangbuch (1781) entnommen. Sehr viele Lieder protestantischer Autoren hat diese Sammlung mit bem Ge-Sehr viele Lieder protestantischer Autoren hat diese Sammlung mit dem Geschangluche zum Gebrauche der Burttembergischen Hossapelle gemein. Es kommen unter anderen noch hinzu von J. A. Cramer: "Betet an, laßt uns ihm singen."
— "Halte dich nicht länger, fließe." — Bon J. S. Diterich: "Mein ganzer Geist, Gott, wird entzückt." — F. Chr. Fulda: "Der weise Schöpfer, dessen Rus."
— Chr. F. Gellert: "Jesus lebt, mit ihm leb' ich". — J. F. Köhler: "Wenn hier in dieser Uedungszeit." — B. Münter: "Mein Glaub' ist meines Lebens Rub.". — "Quelle der Bollkommenheiten." — Chr. F. Neander: "Seit der Lebte han den Tagen" — A. S. Mis neher. Doch han weinen Lebenstagen " lepte von den Tagen." — A. S. Niemeyer: "O dag von meinen Lebenstagen." lette von den Lagen." — A. H. K. eneneper: "D das von meinen Levenoiagen.

— J. S. T. Palm: "Dich, Gott, in Demuth zu verehren." — J. G. Kfrenger: "Gebt dem Tode seinen Raub." — Caroline Chr. L. Rud olphi: "Bater, also led' ich wieder." — J. F. Schick: "Gott will, ich soll in meiner Jugend."

— D. Schiebeler: "Barum erbebst du." — H. W. von Stamfort: "Es lebt ein Gott, der Menschen liebt." — von der Recke: "Zu Gott, o Seele, schwing dich aus." — J. F. Seidel: "Gott, dir vertrau'n ist meine Pflicht."

Melodien sind nicht beigegeben. In einem Register wird aber hingewiesen uf die Singweisen des Salzburger Gesangbuches und auf eine "Sammlung von 24 Liebern mit dazu gehörigen leichten Melodien. die Uninster bei Alchendorf

24 Liebern mit dazu gehörigen leichten Melobien, die zu Munfter bei Afchenborf

herausgekommen find"

Der Anhang enthält bekannte Bolkslieder, s. B. "Pflücke Rosen, Rosen blub'n" und "Diesen Samen segne Gott" von Gleim; "Was frag' ich viel nach Geld und Gut" von J. M. Miller; "Rosen auf den Beg gestreut" und "Ueb immer Treu und Redlichkeit" von Hölty. Ein Erntelied: "Geschärft sind schon die Sicheln" wurde noch vor nicht langer Zeit in Begberg, wo einer der herausgeber Pfarrer war, während der Erntezeit Sonntags nach der Besper in der Kirche gesungen. Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerobe.

368. 1798. Der heilige Gesang zum Gottesbienste in der römisch-katholischen

Kirche. Köln 1798.

(Notirt in Ranfers Bucherlegiton.)

369. 1798. Gesang- und Gebetbuch, zum Gebrauche der Kömischkatholischen. Dritte, nach ber zweiten verbefferte Auflage. Mit Erlaubniß ber Obern. Gebruckt und zu finden ben A. W. Aschendorf. 1798. 8.

Ift dasselbe Buch, wie das unter d. J. 1781 beschriebene Gefangbuch aum Bebrauch der tatholischen Gemeinde in Drenfteinfurt.

Universitäteprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz).

370. 1798. Chriftliche Religionsgefänge zur Beförberung wahrer Tugenb und Gottesverehrung zum Gebrauche ben bem öffentlichen Gottesbienste für Ratholiken. Herausgegeben von Ludwig Busch, Seelforger ben ber fatholischen Gemeinde zu Erlangen. Mit Genehmigung ber Obern. Erlangen zum Besten ber katholischen Gemeinde baselbst

und in Commission ben Johann Jacob Balm, 1798. 8. XVI und 352 Seiten. Am Schluß: "Erlangen, gebruckt ben Johann Augustin Silpert." Das Buch enthält 313 Liebertexte ohne Melodien. Ueber ben Liebern find jedoch die Anfangszeilen älterer ober bekannter Lieder angezeigt, nach beren Melobien bie Texte gejungen werben follen. Bei neuen Melobien wird auf bas Gefangbuch hingewiesen, in welchem fie enthalten find. Der herausgeber bat bas Gefangbuch zum Gebrauch ber wurttembergischen tatholischen Softavelle 1784 bezw. 1797 ftart benust und infolgebeffen viele Lieber protestantischer Gerkunft in sein Buch herübergenommen. Außerdem wurden benust: das Salzburger Gesangbuch 1781, das Breslauer von J. Franz 1778, das Fuldaer 1778 und das Mainzer von Turin 1788. Auch eine Anzahl neuer Texte findet sich vor.

Ronigliche Bibliothet in Berlin.

371. 1798. Der heilige Gesang zum Gottesbienste in ber römisch-katholischen Rirche u. s. w. Neue, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Erlaubnif ber Obern. Bregenz, in ber neuen Buchhandlung, 1798. 8. 180 S. und 4 S. mit dem Register. Ohne Melodien.

Das Buch enthält Lieber und Gebete aus ber Sammlung von Denis 1774 und dem Salzburger Befangbuche 1781; S. 157-177 fteben beutsche Befpergefange, b. i. Uebersetung ber betreffenben Pfalmen mit Angabe ber Rirchentone.

- 372. 1798. Uebung ber Anbacht zur Fastenzeit. Ober: Betrachtungen bes Leibens Jesu Christi auf alle Tage in ber Fasten. München, 1798. Rörnere Baffioneblumen 1844, G. 240.
- 373. 1799. Meggefänge für die katholische Kirche auf der Citadelle zu Magbeburg. Magbeburg 1799. Zu haben in ber Schropp'schen Handlung. 8 Seiten. 8.

Enthält die deutsche Messe. Am Schluß statt "Nun Jsaak ist geschlachtet": "Nun ist das Lamm geschlachtet". (Ohne Melodien.) Fürstlich Stolbergische Bibliothek in Wernigerode.

374. 1800. Erbauliche Lieber und Gebethe behm öffentlichen Gottesbienste im Bisthum Würzburg. Gesammelt von einem Weltpriefter. Mit hochfürstl. gnädigstem Privilegium. Würzburg ben Franz Sebastian Sartorius, Hof-Buchbrucker. 1800. 8.

6 S. Borrebe. S. 1-502 bie Lieber und Gebete. Am Schluß 4 Blatter

mit ber Inhaltsangabe.

Das Buch gerfällt in 2 Saupttheile. Der erfte enthalt Lieber und Gebete für bie Bormittags Andacht unter der heiligen Messe a) an Sonn- und Festtagen des herrn, b) an den Festragen der Heiligen, c) an Werktagen, d) bei Processionen. Der zweite Theil enthält Lieder und Gebete für die Rachmittagsandacht:

Deutsche Besper a) an ben Sonn- und Jesttagen bes herrn, b) an ben Fest-tagen ber Beiligen, o) bei Betflunden. Daran schließen fich Gebete für bie Pri-

vatandacht.

Die Melobien bazu von J. Emmert erschienen in einem besonderen Buche. Da dieses rationalistische Gesangbuch in der "Athanasia" von Dr. Benkert, Burzburg 1828, S. 327 ff. gewurdigt worden ift, so gebe ich einen Auszug aus diesem Auffage: "Dem Fürstbischof Franz Ludwig war von ber in Folge einer Berordnung v. J. 1791 neu eingesetten Buchercommission unter anderen Borschlägen auch der unterbreitet worden : ein neues Gesang- und Gebetbuch für die Würzdurger Diocese veranstalten zu lassen. Der gesammte Clerus wurde aufgesordert, diesfallsige Bersuche einzusenden. Jener, den der verstorbene Pfarrer Willmy zu Stalldorf eingeschickt hatte, erhielt den Preis. Der unglückliche Krieg, der inzwischen ausbrach, verzögerte die Einführung des neuen Erbauungsbuches bis jum 23. April 1800. Das Buch follte teiner Gemeinde aufgebrungen, sondern aller Zwang entfernt und ben Seelsorgern überlaffen werben, das Bolt durch paffenden Unter-

richt und fluge Dagregeln bafür empfänglich ju machen."

"Rückichtlich ber reinen Sprache, ber reinen Religionsbegriffe und nüglichen Bahrheiten wurde es von ben meisten tritischen Journalen, unter anderen von ber Oberteutschen allgemeinen Literaturzeitung v. J. 1802 günftig beurtheilt. Inbessen machte sich der Frankliche Merkur noch im Jahre 1800 ein Geschäft daraus, ju zeigen, welche Lieber aus protestantischen Gefangbuchern entnommen feien, wind setze bei: "Man merkt also schoen aus dieser Aufnahme, welch ein milber Geist ber Duldung hier herrschen muß." Durch die Aufnahme der protestantischen Lieder (70 an der Zahl), die auch unter dem heiligen Meßopser gesungen werden sollten, bekam aber das Buch den Fehler, daß die katholischen Glaubenslehren: Shriftus am Areuze ein Suhnopfer für die gange Menscheit; Ehriftus in der beiligen Wesse gegenwärtig, zu erneuern das Sühnopfer mit dem Vater und sich zu vereinigen mit dem Menschen als wirkliche Geistes-Rahrung, in den Gesangen nicht hervorgehoben waren. Da auch der größte Theil der Melodien neu und schwer zu singen war, so sand das Buch nicht die gewünschte Aufnahme."
Universitätsbibliothet in Würzdurg.

375. 1800. Christliche Gefänge, vorzüglich für die öffentliche Gottesverehrung ber Ratholiten eingerichtet burch einen tatholischen Priefter. Mürnberg 1800. in Kommission ber Bauer und Mannischen Buch-

> 2 Bl. mit der Borrede und 1 Bl. mit dem Inhaltsverzeichniß. 264 S. mit 224 Liedern ohne Melodien. Diese Lieder vertheilen fich wie folgt: Zum Segen S. 3-8; bor und nach ber Predigt S. 11-42; jum Amt ber beiligen Deffe S. 45—112; jur nachmittägigen Gottesverehrung an Sonn- und Feiertagen S. 116—242; Anhang: zum Christenthumsunterricht ber Jugend S. 245 bis 248; zu Betstunden in der Fasten und Charwoche S. 248—264.

Das Buch enthält zum größten Theil Lieber von protestantischen Autoren. Sehr viele Lieber hat es ben Gesangbuchern zum Gebrauch der wurttembergischen hoftapelle (1784, 1797) entlehnt, einzelne dem Landshuter Gesangbuche 1777 bezw. dem Salzburger 1781, 1783. Auch das Mainzer Gesangbuch 1788 hat einzelne Texte geliesert, u. a. "Christen laßt uns niederbeugen" und "Bestreut mit

Afche euer Saupt", beibe bon Turin.

Außer den protestantischen Liedern, welche das Buch mit den Gesangbüchern für die württembergische Hoftapelle gemein hat, kommen noch folgende vor von J. A. Cramer: "Dein din ich, Herr, dir will ich mich" und "Wie groß, wie angebetet ist." J. D. Dilthey: "Boll Bewunderung deiner Gute." J. S. Diterich: "Auf Erden Wahrheit auszubreiten" und "Du, bessen berz voll Liebe." Chr. F. Gellert: "Dein Seil, o Chrift, nicht zu verscherzen" und "Erinnere bich, mein Geift, erfreut." P. Gerhardt, nudt zu beitgleiche und "kinkete und "Rach dir, o herr, verlanget mich." I. Chr. Grot: "Schnell rauschen Jahr auf Jahre hin" und "Wie schwach ist meine Tugend." Das Lied von I. heer-mann: "Ich armer Sünder komm zu dir" ist überarbeitet: "Ich armer Mensch, ich komm' zu dir." E. G. Küster: "Den höchsten össenklich verehren." I. C. Lavater: "Dir Bater bantt mein Berg und fingt" und "Ich erhebe mein Gemuthe, febnsuchtsvoll." J. Menper: "D tonnt' ich bich, mein Gott, recht preisen." B. Dunter: "Gott, ich will mich ernftlich prufen" und "Mein Gott, preizen." B. Munter: "Gott, ich will mich ernstlich prujen" und "Mein Gott, zu dem ich weinend flehe." Chr. F. Reander: "Du, der Menschen heil und Leben", nach "Zesu, meines Lebens Lebens" von E. Chr. homburg bearbeitet. J. J. Rambach: "Ich gebe dir, o Gott, aufs Neue", 5. Strophe des Liedes: "Ich bin getaust auf beinen Namen", hier überarbeitet: "Ich neige mich, o Gott, aufs Neue." M. Schirm er: "Ohl. Geist, tehr bei und ein." Bon unbekannten werden wird werden bei Beiten der Gelekt ein Gett wir Grown Denne". Det imm" auch protestantischen Autoren: "Gelobt sei Gott mit fußem Drang", "O ftimm' auch du mit frohem Dant" und andere.

Bon dem Herausgeber des Gefangbuches, Joseph Sperl, geft. als tath. Pfarrer in Schneidheim (1834), ruhren folgende Lieder her: "Beil euch und Gottes hoher Lohn", "D Bater voller Lieb' und huld", "Reine Engel ungesehen" (ober nach ber Fassung im württemberg. ev. Gesangbuch 1842: "Um bie Erd' und ihre Kinder"), "Ueber Grabern wohnet Friede" (vgl. Koch, Gefch. d. Kirchenlieds, 3. Aufl., VI. Bb., S. 547).

Das Melodienbuch zu diesen Liedern, welche ich nicht zu Gefichte bekommen habe, icheint ichablonenmäßig abgefaßt worden zu fein, ahnlich wie die Melobien ju dem Gesangbuche ber wurttembergischen hoftapelle 1784. Ich schließe bas aus der Anmerkung bes Berlegers am Schluffe ber Borrebe: "Die jum Gefang-buch gehörigen 33 Melodien (NB. für 224 Lieber), auf Rotenpapier geschrieben, werden nebst der dazu erforderlichen Tabelle in der Berlagshandlung gegen Bezahlung abgegeben.

Fürftlich Stolbergische Bibliothet in Bernigerobe.

375a. 1800. Ratholische Kirchengesänge herausgegeben von Georg Caspar Carli, bes ritterlichen beutschen Orbens ber Ballen Franken Briefter, ber Gottesgelehrtheit Doktor, und Pfarrer zu Reimlingen. Augsburg, bei Nicolaus Doll. 1800. 8.

XII Seiten mit der Approbation, der Borrede und dem Inhaltsverzeichniß. S. 1—294 stehen 212 Liedertexte. S. 295—303 folgt bas alphabetische Register. Diese im rationalistischen Geiste ausammengestellte Sammlung enthält mehr als die Salfte Lieder von protestantischen Autoren, die theilweise früher schon genannt worden sind. Biele finden sich jedoch mit mancherlei Aenderungen hier jum erften Male, u. a .:

von J. J. Breithaupt: "D Gottes Cohn! Berr Jesu Chrift! An wen

foll ich mich wenden?"

D. Bruhn: "Hier bin ich, Jefu, zu erfüllen." J. A. Cramer: "Dein bin ich, Herr, dir will ich mich." J. S. Diterich: "Du, Gott, du bist der Herr der Zeit." Chr. F. Gellert: "Gedanke, der und Leben gibt." P. Gerhardt: "Wie foll ich bich empfangen.

F. G. Klopftod: "herr Gott, bich loben wir." Chr. Fr. Reander: "Nicht um ein flüchtig Gut ber Zeit." J. J. Rambach: "Anbetungewürd'ger Gott." J. A. Schlegel: "Zur Grabesruh' entschliefest bu."

Gine Angahl neu gedichteter tatholifcher Lieber wird wohl ben Berausgeber zum Autor haben.

Beffenberg-Bibliothet in Ronftang.

376. 1800. Melobien zu ben fatholischen Kirchengefängen von Georg Caspar Carli. Augsburg, ben Mifolaus Doll. 1800. Quer-4.

58 Seiten. S. 1-40 fteben 33 numerirte "neue Melodien" nebft Begleitung von Johann Dregel, Rapellmeister des hohen Domftifts in Augsburg. S. 41 bis 58 folgen 14 "eigene Melodien", die verschiedenen katholischen Gesangbüchern entnommen worden find.

377. (1800.) Der Heilige Gesang zum Gottesbienste in der Römisch-katho-Mit Genehmhaltung der Oberen. Deut, in der lischen Kirche. Hochfürstl. Nassau-Ufingschen privil. Druckerey. D. J. (ca. 1800). 12.

128 Seiten. Das Buch repräsentirt nicht etwa einen Rachbruck bes Lands-huter Gesangbuches 1777, wie der Titel vermuthen läßt, sondern enthält 33 alte Rirchenlieder, ohne Melodien.

beinrich Terstappen in Bracht.

378. (1800.) Zwei schöne geiftliche Lieber. Das Erste: D Sünder! mach bich auf, und geh mit mir spazieren, u. s. w. Das Zwente: Mariam zu lieben ist allzeit mein Sinn. Gebruckt in biesem Jahre. 4 Bl. 8.

Das erste Lieb hat 15, das zweite 6 Strophen. Ohne Melodien. 379. (1800.) Fünf schöne neue Geiftl. Lieber, Das erste: Sanct Johann Nepomucene, heilig-treu verschwiegner Mund u. f. w. Das zweite: D schönste Zier ber Geistlichkeit, Johann Nepomucene u. f. w. Das dritte: Auf, auf mit voller Freud, o fromme Ablers G'müther u. s. w. Das vierte: Sanct Johann von Nepomuck, ein Zier, ber Prager-Bruck u. f. w. Das fünfte: O Heil. Johann von Nepomuck, ber du gestürzt von der u. s. w.

4 Blatter 8. Das erfte Lieb hat 6, bas zweite 4, bas britte 3, bas vierte 6,

das fünfte 5 Strophen. Ohne Melodien.

380. (1800.) Sechs schöne Geiftliche Lieber. Das Erste. D Maria! ber Betrübten Gnabenreich u. f. w. Das Zwepte. Maria, bu himmelstönigin, du Braut u. f. w. Das Dritte. Maria, du Schöne, gieb zu, daß ich u. s. w. Das Bierte. Te Deum laudamus! mit frob-Wie hell leucht der Mond, wie Das Fünfte. lichen u. s. w. schön u. s. w. Das Sechste. Kommt laffet uns preisen, von Herzen u. s. w. (St. Lanbelinslieb.)
4 Bl. 8. Das erste Lieb hat 10, bas zweite 6, bas britte 8, bas vierte 6, bas fünfte 8, bas secste 14 Strophen.

381. 1801. Auguftin Sammer, Reg. Chorh. bes S. Auguftin zu St. Johann in Halberstadt und ehemaligen Pastors, Katholisches Handbuch, das ift Gebeth-, Gefang- und Evangelienbuch, zum Nuten und zur Andacht tatholischer Christen aufs neue zum Druck beförbert von T. C. P. H. 1 Gebruckt zu Halberstadt ben Delius Wittwe

und Heinrich Matthias. 1801. 8.

Nach dem Titelblatt 11 Blätter mit der Approbation des Bischofs Johann Wilhelm von Silbesheim v. 28. Januar 1751, dem Kalender und zwei Registern. S. 1—276 das Gebetbuch, S. 277—530 das Gesangduch, S. 531—690 das Evangelienbuch; am Schluß 4 Blätter mit dem alphabetischen Liederregister. Das Gesangduch enthält 156 Lieder ohne Melodien, darunter ca. 20, die mit bisher nicht vorgetommen find. Gin paar vorreformatorische Lieber und einige ältere haben noch Aufnahme gefunden. 79 Texte rühren aus Deutgens Gefangbuch (3. Aufl.) her. Andere Lieder find der Sammlung von Turin 1778, dem Silbesheimer Gefangbuche 1765 und anderen neueren Gefangbüchern entnommen.

Universitätsprofessor Dr. Jostes in Freiburg (Schweiz). 382. 1802. Lieber für bie Festtage bes ganzen Jahres zum Gebrauch ber Landschulen in Musik gesetzt. Landshut 1802. Quer-Folio.

(Notirt in Kanser's Bucherlexiton.)

383. 1802. Lieder unter dem Amte der hl. Messe zu singen mit 4 facher Abwechslung des Textes und der Welodien. Landshut 1802. Quer=Folio.

(Notirt in Kanfers Bücherlexikon.)

384. 1802. Marianischer Leit-Stern ober andächtiges Revelaer Gesang-Büchlein, bessen man sich auf allen Bittfahrten wie auch Processionen . . . . bedienen kan. Gelbern, gebruckt beh N. Schaffrath. 1802. N. 6. 12. 93 Seiten und 3 S. mit dem Register. Das Buchlein enthält 56 alte Liedertexte ohne Melodien.

Ludgerianum in Münfter. 385. 1802. Der Heilige Gesang zum Gottesbienste in ber Kurfürftlich Bischöflichen Hoftapelle zu Augsburg. Im Jahr 1802. Gebruck, bey Toseph Anton Hueber, Kurfürstl. Bischöfl. und Stadtbuchdrucker,

auf unfer lieben Frauen Thor.

12 Blatter 8 mit ber beutschen Deffe und einigen anderen Liedern aus dem Landshuter Gefangbuche 1777. (Ohne Melodien.)

Fürstlich Stolbergische Bibliothet in Bernigerobe. 386. 1802. Rleines Besperbuch, ober Nachmittags-Andacht zum öffentlichen Gottesbienst ber Pfarrei Höhnchausen. Lippstadt bei Lange auf

Rosten des Herausgebers 1802. 8.

Enthält die deutsche Besper nach der Stattler'schen Psalmenbearbeitung. Berfasser ist M. L. Herold, Psarrer in Höhnachausen (Westfalen). Westf. Beiträge 3. deutschen Geschichte von J. S. Seiberg, I. Bb., Darmstadt 1819, S. 293.

.387. 1802. Geistlicher Blumengarten, angefüllt mit vielen schönen geiftlichen Gefängen, welche burch bas ganze Jahr zu ben Aemtern ber heiligen Meß, Besper und Complet können gebraucht und ge-

<sup>1)</sup> T. Contzen, Praepositus Halberstadensis.

sungen werben. Aufgesetzt in bem fürstlichen Gotts-Hauß Disentis

1731. Bregenz, gebruckt bei K. Graff. 1802.

Beschrieben in dem Buche von A. Baragiola, Il canto popolare a Bosco o Gurin, colonia tedesca nel cantone Ticino, Cividale, 1891, p. 51—53.

388. 1803. Neukatholisches Gesangbuch u. f. w. (wie 1793). Heiligenstadt, gebruckt ben Johann Christoph Dölle, Königl. Preuß. privilegirten Regierungs-Buchbrucker.

Wolf, Rurge Geschichte bes beutschen Rirchengesangs im Gichsfelbe. Got-

tingen 1815, S. 72.

#### Machträge.

389. 1629. Pastorale Romanum pro usu Dioecesis Osnabrugensis iussu et authoritate R.<sup>mi</sup> et ill.<sup>mi</sup> Principis ac Domini D. Francisci Guilielmi Episcopi Osnaburgen. etc. Introductum

et promulgatum. Osnaburgi, Anno 1629. 4.

Enthält S. 525—539 dreizehn deutsche Kirchenlieder mit Melodien. Es sind die Lieder, welche auch im Regensburger Obsequiale 1570 stehen, mit Ausnahme der Rummern 3, 9 und 11 der Beschreibung im I. Bande, S. 67. Hiezu kommt noch das Lied "Christus suhr mit schallen, Im Thon: Jesus ist ein suffer Ram"

(ohne Noten).

Domvicar Rhotert in Denabrud.

390. 1676. Catholische Andachts-Bbung Ober Gebett vnnb sechzöhen Lob-Gefänglein, Bon ber allerheiligisten Drehfaltigkeit, bem Hochwürdigsten Sacrament, Creut und Leiben unsers Erlösers, und ber allerseeligsten und unbesteckten Jungfram Maria, Welche in dem Gott geweihten H. Marianischen Hauß zu Aufhausen (in mitte zwo Stätt Regenspurg vnnd Straubing ligend) Abends Täglich gehalten wird. Erftlich auß allergnäbigfter Milbe Ihrer Majeftat ber Berwittibten Röm. Kapserin Eleonora in Druck gegeben. Nun bas andermal, auff viller Begehrn Nachgebruckt, und mit Lob-Gefänglein vermehret Durch Johann Georg Seibenbusch, Cammerer und Pfarrer baselbst. Gebruckt in der Churfürstl: Hauptstatt Straubing Ben 30han: Chrysostomus Haan 1676. 8.

71 Seiten. Mit Titelkupfer, Aufhausen und das Muttergottesbild daselbst darftellen. Mit Letelitytet, Aufguteft und von Natitetzeitesbut valetoft barftellen (J. G. Seidenbusch del. — J. M. Lerch scul.), und (viel älterer) Schlußvignette: ein Löwe, der eine Marienstatue hält. Daran schließt sich: "Ein Lobgesang zu dem heiligen Wunderthättigen Antonio von Padua" 2c. Mit Titel-holzschnitt. 2 Bl. und 5 Bl. mit 15 Melodien in gutem Notendruck.

Bgl. die Ausgabe 1687 in der Bibliographie besse Bandes.

Sammelblätter zur Geschichte der Stadt Straubing von Dr. A. Ebner, Ar. 174.

391. 1682. Dilatus, Johann, S. J., Gottselige Wallfahrt, barin vielerlen Gefänge und gottselige Uebungen fürgestellet werden. Glatz 1682. 8.

392. 1685. Christ-Catholisches Gesangbuch. Ofnabrück, 1685.

Bgl. die Beschreibung der Ausgabe 1768 und der folgenden Ausgaben. 393. 1704. Christ-Catholisches Gesangbuch. Ofinabrück, 1704.

Bgl. die Beschreibung der Ausgabe 1768 und 1729 (folgende Nummer).

394. 1729. Chrift-Catholisches Gesangbuch u. f. w. Ofinabruck, Im Berlag und zu finden bei Levin Bogt; Im Jahr 1729. 12.

Diese Ausgabe stimmt ganz überein mit der unter dem Jahre 1768 beschriebenen. Das Lied, Christi Mutter stund mit Schmerzen" hat in der Ausgabe 1768 keine Rummer. Daher hat diese 258 numerirte Lieder, während in der Ausgabe 1729 die Zahl 259 beträgt. Rach den Approbationen zu urtheilen, erschien das Gesangbuch bereits in den Jahren 1685 und 1704. Lechte, Domcaplan zu Osnabrück.

395. 1752. Alte und Neue Catholische Gefänge Auf alle Jahreszeiten und Festtage, in unterschiedlichen Anliegen und Gelegenheiten zu gebrauchen. Mit Genehmigung der geistlichen Obrigkeit Abermal aufgelegt. Braunsberg im Collegio der Gesellschaft Jesu, im Jahr 1752. 12.

254 S. ohne Register; gehört zu einem voraufgehenden Gebetbuche mit dem Titel "Geistliches Luftgärtlein". Der Inhalt ist derselbe, wie in der Ausgabe 1773. Bgl. At. 268 in der Bibliographie dieses Bandes.

Pastoralblatt für die Diöcese Ermland von Dr. Hipler. XXIII. Jahrgang (1891), S. 43.

396. 1758. Chriftfatholisches Gesangbuch. Ognabrud, 1758.

Bergleiche die Ausgabe vom Jahre 1768 unter Nr. 252 in der Bibliographie

dieses Bandes.

397. 1773. Catholisches Gesangbüchlein, barinnen auserlesene alte und neue Gesänge auf die vornehmsten Festtäge das ganze Jahr hindurch zu sinden sehnd... Iko aufs neue fleißig übersehen und in eine gute Ordnung versasset. Permissu Superiorum. Braunsberg, gedruckt im Coll. S. J. Im Jahr 1773. 12.

Das 3 Bogen ftarte Buchlein bilbet einen Auszug aus bem unter Rr. 268

ber Bibliographie biefes Banbes befdriebenen Gefangbuche.

Paftoralblatt für die Diöcese Ermland von Dr. Sipler. XXIII. Jahrgang

(1891), S. 43.

398. 1788. Geiftliche Lieber, enthaltend Morgenlieber, — bei alltäglichen Werken, — Abenblieber, — zur hl. Messe, — an Jahressesten — und an Feiertagen, — zu christlichen Standespflichten ermahnende, — in verschiebenen Zeiten, — Nöthen — und Gelegenheiten. Dem Sinne nach aus dem deutschen Gesangbuche, welches auf Besehl Ihrer A. K. Majestät Maria Theresia, glorreichen Andenkens in Wien herausgegeben worden war, ausgezogen von T\*\* F\*\*, Priester des Petrinischen Standes. Olmütz, gedruckt in der ökonomischpatriotischen Oruckerei. 1788. 8.

Dieses Buch, beffen Titel Kehrein (Das beutsche katholische Kirchenlieb, Reuburg a. D. 1874, S. 41) nach ben Anfangsworten notirt, erschien nach ben Ertundigungen, welche ich barüber einzog, nur in böhmischer Sprache. Der oben angeführte Titel ist wortlich aus bem Böhmischen übersett. Der herausgeber

ift Thomas Fritschap, Weltpriefter. Bgl. Rr. 336 ber Bibliographie.

# VI. Borreben aus ben Gefangbüchern und einige Actenftude.

## Gesangbuch, gedruckt zu Eger 1701.

An den Leser.

Liebe fromme, anbächtige, ehfferige, Catholische Christen und Kinder Gottes, ein fröhliches Gesang machet einen vernünfftigen Menschen, ein lustiges und fröhliches Gemüth vertreibt die Traurigkeit, und muniert auff zur Andacht, dann das Singen hat ein sonderbahre Krafft, das sonst hin und her schweiffende Gemüth aufsmercksam und gleichsam in den Zaum zu halten, daß es nicht frembden Gedancken nachhange.

Dahero wegen solcher auffmercksamer Andacht ist Gott das Singen viel angenehmer als das Betten, dann nach dem gemeinen Sprüchwort: Qui bene cantat, dis orat, wer wohl und recht finget, der bettet zwehmahl.

Damit du nun meine fromme, Chriftliche, Catholische Seel mit beste sieberen und freüdigeren Gemüth beinem Gott und Herren mit hellen Klang und Lob-Gesang loben, benebehen und prehsen mögest: Habe ich solchen beinen Ehsser, Andacht und Indrunst zu besörderen etliche anmüthige doch meistentheils gemeine und beh uns allhier in Königreich Böhmen gewöhnliche und gedräuchige Gesänger (auch berjenigen teutschen Sprach gemäß die in gemelten Königreich gedräuchig) zusammen getragen auß unterschiedlichen Gesang-Büchern, auch so viel immer möglich in ihren gewesten (wie sie von Ansang gemacht worden) Sensum oder Verstand und Reim gedracht, welche ohne Zweissel durch öfsteres Abschreiben und Nachlässseit deren Buchbruckern also depraviret, verhubelt und verstümpelt worden.

Die Melobehen sehnd zwar meistentheil gemein, doch damit (wann etwann dieses gegenwärtige Gesang-Büchel auch unbekanten Leuthen in die Händ gerathen möchte) sie auch die Melobeh und Arien wissen, habe ich zu End gegenwärtigen Büchels die Notten darzu setzen wollen: Wie auch den General-Paß auff daß man zu gemeldten Gesängern auch das Clavicordium, das Spinet, das Instrument, das Regal, das Positiv oder auch die Orgl brauchen könne. Die Gesänger betreffend, habe ich nur die aller-gemeineste und gedräuchlichste, außgenommen etliche wenige, hieher setzen wollen: und zwar vor allen die man zu gewissen heiligen Zeiten zu singen pfleget, als zur heiligen Advent- Wehnachten- Fasten- und Oesterlichen Zeit, die übrigen sehnd theils von süssen Nahmen IESU, theils von seiner übergebenedehten allzeit unbesleckten Mutter, theils von anderen Materien. Weil ich auch denen Lateinern ein Genügen zu thun gesinnet, habe auch etliche Lateinische gleichfalls fast gemeine Lieder hierzu gewidmet.

Und letztlichen wolte ich von Herten gerne der Löblichen Böhmischen Nation zur Liebe, wie es dann mehr als billich ebenmässig ein und das andere Böhmische Lied (dann sie von Natur Liebhaber deß Singens und Psallirens sehnd) diesem kleinen Gesang-Büchlein zugeben. Bin aber der Böhmischen Sprach nicht allerseits recht ersahren, dahero ihnen gleichwol in etwas ein Genügen zu thun, absonderlich denen die zugleich der Teutschen Sprach kundig. Habe ich auff die Böhmische Melodehen oder Arien (weilen sie gewiß

anmüthig) Teutsche Text und Lieber gemacht.

Welches alles ich dir mein frommer, ehffriger und andächtiger Catholischer Christ vortrage zu Ehr, Glory, Lob und Preph Gottes des Allmächtigen, seiner übergebenedenten allzeit unbesteckten Mutter, allen seinen lieben Heiligen, wie auch deß gangen Himmlischen Heers, zur Aufsmunterung und Aufserbauung deß Neben-Menschen, und letztlich zu deiner selbst eigenen Hehl, Seeligkeit und ewige Wahlsahrt, welche mir und dir verlehhen wolle Christus ISsus unser gebenedehter Hehland, Amen.

# Paderborner Gefangbuch 1726.

Borrebe.

Weilen ber allerheiligster Vatter und allgemeiner Hirt ber ganten Christlich-Catholischen Kirchen jetzt regierender Kömischer Papst, Benedictus XIII. in dem vor einem Jahr gehaltenen höchst-löblichen und nützlichen Concilio, hehlsamb und Bätterlich angeordnet, daß vor- und nach der H. Meß an Sonn- und Fehertagen sollen abgesungen werden alle zum Himmel noth- wendige Stück necessitate medii et praecepti, stellen wir zum ersten vor

biese vorgeschriebene Puncten, neben geistreichen Lieberen burch bas gante Jahr, welche eingerichtet sehn nach bem Weg ber Reinigung, ber Erleuchtung und ber Vereinigung, daß sie dich können führen zu ber glücklichen Swigkeit, und ewigen Glückjeeligkeit.

### Cochter Sion 1741.

Vorerinnerung an ben Lefer.

DU allen mit Vernunft begabten Menschen ben Ansicht bes Welt- und Himmels-Bau die Obermacht des Erschöpfers, die Gute des unendtlichen Besens, welches dieses alles, nur zu Dienst des Menschen erschafen, von selbsten in die Augen fallet, so spühret auch jeder Mensch einen innerlichen Trieb ber Natur bem so gutigen Erschöpfer und Erhalter Lob und Danck zu fingen; welches von Anbegin ber Welt alle Bölcker zu bezeugen sich beflissen. wie in Jubal dem erstern Erfinder der Musicalischen Werckzeugen zu erseben. Gen. 4. 21. Nichts sehnlicher empfehlet David in den mehristen Bfalmen, und Buß-Lieber, als daß alle Bölder dem Herrn aus allen Kräften der Seele Lob fingen, und burch bas Gefang ben Born Gottes versöhnen mögten; Gleich die 3 Knaben im Babylonischen Feuer-Ofen die Feuers-Glut in einen angenehmen Wind, vermittels bes schönen Gesang: Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum. Dan. 3. 52 verwandelt, und die heilige Römische Kirch hat von Anbegin die Absingung des Göttlichen Lobs mit so herrlichen Stiftungen und Erbauung so vieler Kirchen verewigen wollen. Jedoch wird ein jedes ungeblendetes Gemuth bekennen muffen, daß man unter so vielen ungabligen Buchern gar feines, ober wenige findet, welche ein allgemeines Teutsches Kirchen-Gesangbuch in reiner Teutscher Sprach barftellen, obwolen es so wenig an ber Sprach und zureichenden Wörter gefehlet, als wol auch die Wichtigkeit dieses Wercks ein solches längst erfobert. Weilen benn ber groffe GOtt aus bem Munbe ber Unmündigen und Saugenben ben Lob vollkommend gemacht haben will. Ps. 8. 3.

So hab zu Befürderung der Ehren GOttes dieses Wercklein der Teutschen Kirche zu Dienst herauszugeben mich untersangen, darin nach Ordnung der Jahr-Zeiten vom Abvent bis zu Ende des Jahrs die Kirchen Fest-Täg, und die darunten begriffene Glaubens-Geheimnüsse, nach dem Enthalt der Göttlichen heiligen Schrift in reinen Teutschen Reimen, und zwar in so vieler Berschiedenheit, als fast Lieder darin enthalten, lebhaft vorzustellen mich bestrebet.

Gleich nun die Lieder alle Neu, also ersoderte auch jedes eine Neue Singweiß um so mehr, da die mehrifte Singweisen des alten gemeinen Gesangbuchs verlüstiget worden, oder jedoch die wenigsten darunten einen erdäuslichen Thon enthalten, so hab ich dahero keine Kosten noch Sorge erspahret solche von den bewehrthisten Capellen-Meistern und Music-Verständigen unseres Teutschen Landes versertigen zu lassen, und zwar von Verschiedenen, damit die Melodien nicht zu viel in selbige Thöne einfallen mögten, wie leichtslich geschehen dürste, wenn solche von einem Meister alleinig versassen worden. Ich habe auch nicht nur eine, sondern viele Melodien von verschiednen Meisteren über ein Lied versertigen, und daraus durch Music-Verständige die angenehmste, und welche sie dem Kirchen-Sthlo mehr gemäß befunden, auswählen lassen, damit dem Publico ein Gnügen geleistet und Gottes Ehr diemehr befürdert würde. Ich ersreue mich daher im Herren, wenn diese meine Sorg der Kirche würdig befunden werden solte.

Es werben zwar beh ersterem Anhören allen die Melodien nicht gleich gefallen, oder zu beschwärlich vorkommen, gleich alles Neues und nie gehörtes befrembet scheinet, jedoch wenn die Melodie ein und andertmahl, und zwar so öster wiederholet wird, bis daß dieselbe dem Gemüth etwa eingepräget, und saft auswendig erlernet ist, so wird die Annehmlichkeit erst und der Geschmack dem Gehör erwachsen. Es sind einige mit 2 Discanten nehst dem Baß-General versassen. Es sind einige mit 2 Discanten nehst dem Baß-General versassen auch einsach oder einstimmig gesungen werden. Weilen mir aber einige Duetten auch einsach oder einstimmig gesungen werden. Weilen mir aber einige Duetten etwa zu beschwärlich für die Gemeinde bedüncket, so hab annoch eine mit einsacher Stimme darzu gesezt, gleich solches auch beh den Lateinischen, als welche alle, ausschließlich das Advents-Lied, zu Kom vom Päpstlichen Kapellen-Meister Herrn Petroni, versertiget, beobachtet hab.

Damit aber biese Lieber mit mehrerer Anbacht und Erbauung in ber Kirchen gesungen werden mögen, so werden die Pfarrer, Kirchen- und Schulen-Borftehere, welchen die Fürberung bes Göttlichen Lobs zu Herzen geht, fleißigst ersucht die Müh und Sorg zu übernehmen, daß vorab ein oder ander Kind von einem der Musicalischen Noten Erfahrnen, die erstere Vers jedes Liedes wol und aufs genauist belehret, und bemnach die übrige Kinder in der Schule, ober in besonder, zu Erlernung ber Melodien angeführet und probiret werden. Von welchen bemnach in der Kirchen so lange alleine mit einer Choralischer Abwechselung die Lieber abzusingen wären, die dahin das Bolck, so ber Noten unerfahren, aus bem Gehor die Melodien begriffen, und ohne berfelben Berftummelung und Berwirrung einstimmig mitsingen konne; bamit burch ein gleichförmiges Gesang ber groffe GOTT mit Anbacht gelobt, und bieses Werck solch sein einziges Ziel und End in ber Kirchen erreichen, forthin auch zu Hauß die üppige Welt-Lieber getilget werben mögen. Denen, so auf bem Claveçin gelernet, tan es so wol zu einer Ausübung und unschuldiger Erlüftigung, als wol der darzu anführender Jugend zum gründlichen Lehr-Sat ober Lection dienen; weilen bie Stude alle von berühmten Meisteren verfertiget.

Diejenige, welche wegen Abgang der Stimmen zu singen nicht vermögen, können sich dieses Werckleins beh allen Andachts-Ubungen und Fest-Tägen, als ein Geheimnüs-volles Gebet-Buch nützlich bedienen. Obwol ich mir sonderbahre Müh gegeben, die Truck-Fehler so wohl in denen Lieder als Melodien zu vermeiden, so dürsten doch wol einige verblieben sehn, die welche ich der Bescheidenheit des Lesers überlasse, der diese der verderbten Mensche lichen Neigung, das Gute aber zur Besürderung der Ehre Gottes und allsgemeinen Seelen-Hehl hinwenden wolle.

## Gefangbuch, gedruckt zu Schletflatt 1745.

Anmerdung.

Es werden diese geiftliche Gesänger hieher und in ein kleines Hand-Büchlein zusammen gesetzt, damit die Christliche Jugend dieselbe in einem kurten Begriff an der Hand habe, und also an statt deren weltlichen, eitlen, unkeuschen und verführerischen Schand-Liedern, welche lehder Gottes vielmahl hie und bort der unschuldigen Jugend unglückseeliger Weiß in die Händkommen, sich durch dero Absingung nutlich, ehrbahrlich und Gott wohlzgefällig üben, und sich in dem Herren erlustigen möge. Wann man sie aber auch nicht singen will oder kan; dienen sie doch, theils zum geistlichen

Lesen, theils zum Gebett, morgens frühe, Abends, beb der Heil. Weß, beb benen Heil. Sacramenten der Beicht und Communion, unter der Arbeit, auff der Reiß; wie auch in Traurigkeit, oder auch in geistlicher Frölichkeit, ja zu allen Zeiten, in unterschiedlichen Angelegenheiten, auff welche sie eingerichtet sehnd: doch aber daß man sie in der Stille, langsam, bedachtsam, und mit untermischten heiligen Anmüthungen ablese.

#### Catholisches Unterrichtungs-, Gebett- und Gesangbuch von Fr. Raym. Bruns. O. P. Cöllen. 1748.

Aus bem "Borbericht bes Authoris".

ES ist gegenwärtiges Buch mit allergnäbigster Erlaubnüß und Genehmbaltung Sr. Wehland Königl. Majestät Friderici Wilhelmi glorwürdigster Gebächtnüß, auß Gelegenheit einer neuen und grössern auff Königl. Untösten in Potsbam erbaueten Catholischen Kirchen, im Jahr 1738 zum erstenmahl, und unter der Regierung Sr. Königl. Majestät Friderici II. unsers dermahligen allergnäbigsten Herrn und Königs, im Jahr 1742 zum zwehtenmahl, von mir als damahligen von Sr. Königl. Majestät allergnäbigst verordneten, und bestalten Seel-Sorger beh dem Welt berühmten grossen Leib-Regiment herauß gegeben, und in der Königl: Residence Berlinzum Oruck besordert worden: Da nun behde Berlinische Aufflagen in gant Teutschland mit erwünschten Fortgang angenommen worden, und nunmehro wegen Abgang der Exemplarien eine abermahlige Aufflage eisfrigst verlanget wird; als werde ich veranlasset zu bieser dritten Aufflage zu schreiten, u. s. w.

Für die Jugend habe ich neben diesen einen kleinen Catechismum, ober kurten Außzug auß diesem Unterrichtungs-Buch eingerichtet im Jahr 1739 in Berlin und abermahlen 1745 in Halberstadt drucken lassen u. s. w.

(Nachdem B. von den Approbationen gesprochen und mitgetheilt hat, daß sein Buch in Rom ins Lateinische übersett, geprüft und approbirt worden

sei, fährt er fort:)

Es könte noch zu mehrerer Bekräfftigung bienen, daß dieses Buch auch mit Erlaubnüß und Approbation einer hohen Geistlichen Obrigkeit im Jahr 1740 zu Augspurg, 1744 zu Münster in Westphalen, 1745 zu Lignitz in Schlesien nachgebruckt worden: wobeh ich aber zu melden nicht vorbeh gehen darf, daß die behde von den Wohl-Chrwürdigen Patribus Societatis Jesu, wohl auß einer guten Meinung zum Oruck besorderte Münsterische und Lignitzsische Ausstlagen, zwarn unter meinem Nahmen, doch ohn mein Wissen und Willen, sehr mangelhafft, hin und wieder verändert, außgelassen, zusgesetzt und verstümmelt heraußgegangen: Derowegen ich hier zu erinnern genöthiget werde, daß keines vor mein Authentiques und rechtgültiges Werd möge angesehen werden, als welches in dem Königl. Preußisch= und Vrandenburgischen Lande, nemlich im Jahr 1738 und 1742 zu Berlin, und 1745 zu Halberstadt gedrucket worden u. s. w.

# Der singende Christ 1762.

Vorbericht an ben geneigten Leser.

Die wahre Ursach, warum gegenwärtige Gesänger unter bem Titl: ber singenbe Christ, ohngeachtet bes so heidlen Geschmads ber heutigen Welt in offenttlichen Drud gegeben worben, ware bie sichere Hoffnung bes häuf-

figen Fruchts, welcher aus bem fleissigen Gebrauch geiftlicher Gesänger aller Orthen zu erfolgen pfleget; dan 1. werden die wichtigste Glaubens-Wahrbeiten auf eine angenehme Arth, nit allein guten, und frommen, sondern auch bösen, und bast verwildeten Gemütheren gleichsam unvermercker eingestösset. 2. Gott unser Erschaffer, Issus Christus unser Erlöser wird darburch geehret, und geprisen. 3. die Schätzung, Liebe, und Nachsolg Mariä der Göttlichen Mutter, und deren Heiligen beförderet. 4. die vornehmste Tugenden gelehret, und geübet. 5. Die Trangsaalen, Widerwärtigkeit, Krandbeiten gemisberet, und erleuchteret. 6. Die ärgerliche sündhaffte Lieder, welche offt wie ein süsses Gifft die harte Herzen junger Leuthen anstecken, verhinderet und ausgerottet. 7. Die Andacht, und Gottes-Forcht erhalten, und ernähret. Endlich 8. Wird ein Rechtglaubiger durch derlet Gesänger im Guten gestärcket, und in verschiedenen Gelegenheiten, und Zeiten im Herrn ermunteret.

Disen vilsachen Frucht zu erhalten, gienge mein erste, und gröste Sorg in gegenwärtigen Gesängeren nit dahin die Reglen der heutigen, so hoch getriedenen Reimen-Aunst genau zu beobachten, wohl aber den Innhalt deren Gesängeren klar, deutlich, und verständlich, mit gemeinen, dem Bold gewohnten Worten also vorzutragen, daß auch die Einfältigste, wan sie selbe hören, oder lesen, solche leicht verstehen, und darben gute Gedancken schöffen können.

Was die Arien, und Melobehen betrifft, sehnd dise also aufgesetzt, daß sie den sogenannten Text ausdrucken, anmüthig in die Ohren fallen, und von jenen, welche in der Music ein wenig ersahren, ohne sondere Beschwärnuß erlehrnet werden; weilen aber aus dem Bolck sehr wenige die musicalische Noten verstehen, und vast alse nur aus dem Gehör die Gesänger erlehrnen, so hab ich besagte Arien in ein besonderes Büchel drucken lassen, anerwogen auf solche Weiß erklecklich ist, wan in jeder Pfarreh ein, oder zweh dergleichen Noten-Büchel behgeschafft werden, woraus die Schulmeister vorsingen mögen, das Bolck kan sich mit dem Büchel ohne Noten begnügen.

Es ware zwar Anfangs mein Borhaben in bisem Büchel nur gant neue Gesänger vorzutragen, aber nach Wunsch, und Begehren viler hab ich auch einige, jedoch sehr wenige, schon bekante behgesetzt, welche ich meistentheils veränderet, verbesseret, und abgekürtzet, auf gleiche Weiß hab ich einige gute, alte Arien behbehalten, welche, weilen sie beh dem Vold schon in der Ubung

sennd, besto behänder, und besser abgesungen werden.

Ubrigens geneigter Leser! wan du in offt gesagten bisen Gesängeren einige wieder die Rehmen-Kunst gemachte Fehler sindest, wan die Gesänger selbsten nit nach dem jetigen Welt-Geschmack versertiget zu sehn scheinen, gebende, ich habe keine Helden Bedicht zur Ergötzung, und Verwunderung der Gelehrten, sondern geistliche Gesänger für den gemeinen Mann zur Auferbauung, und Ermunterung im Guten versasset. Ich suche allein den geistlichen Nutzen, welcher durch Gottes Seegen gewiß erfolgen wird, wan du dises kleine Wercklein mit jener Wohlgewogenheit ansehen wirst, mit welcher du jenes Büchel: tägliche Hauß auß Mißion genannt, welches schon so offt im Oruck erschienen, und aller Orthen bekant ist, aufgenommen hast.

Lebe dan wohl, mache dir zu Nuten dise Geist- und Lehr-reiche Gesänger, brauche selbe bei der Haus- und Feld-Arbeit, deh Bitt- und Wallgängen, ben Creut, und Wiederwärtigkeiten n. s. w. brauche selbe als eine heilige Zeit-Bertreib an Fehr-Abend, an Sonn- und Fehr-Tägen n. s. D wie

vil gute Gebancken, und hehlsame Anmuthungen werden solche beh dir und andern erwecken! und ich hoffe alsdan dich einstens anzutreffen in jenem glückeligen Batterland allwo wir ohne Aufhören mit den heiligen Englen das Lob Gottes durch alle Ewigkeit werden abfingen, welches ich von Hertzen wünsche.

### Vorbericht aus dem Melodienbuche "Angenehme Arien, oder Weisen". Eichtädt 1777.

Gegenwärtige musikalische Arien, ober Weisen sind von berühmten, in der Musik erfahrnen Meistern verfasset worden, welche sich beflissen haben, nicht die Stärke ihrer Kunst zu zeigen, sondern für die Land-Pfarrehen leichte, und wohlsautende Melodehen zu versertigen, die ein jeder, auch nur mittelmäßiger Musikant, ohne sondere Mühe wird singen können. Jedennoch müssen besagte Arien zuvor bedachtsam übersehen, und etliche mal probieret werden.

Die beh der Musik viel sagende Worte: Andante, Largo, Maestoso, und andere mehr, die vorangesetzt sind, sollen genau beobachtet werden. Die sogenannte Tact-Mensur muß nach der Vorschrift abgemessen sehn, und keine aus allen Arien übereilet werden. Letztens soll man sich nach dem Affect, Innhalt, und Setzordnung eines jeden Gesanges richten, wie es die öftere Uebung selbst lehren wird. Alle Arien sind also beschaffen, daß ein geschickter Musikant ohne Beschwerniß auch die Geigen und andere Instrumenten darzu wird richten, und gebrauchen können.

### Aus der Vorrede zum Catholisch-Paderbornischen Gesangbuch 1765.

Es haben sich baher unsere liebe und alte Vorsahren, schon von undencklichen Jahren bemühet, allerley nügliche und erdauliche Lieber, so wol lateinische, als deutsche zu versertigen, wovon doch viele von der letzteren Art, in ziemlicher Einsalt aufgesetzt sind, obgleich ihre gute Mehnunge sattsam daraus hervorscheinet. Weil aber deren Redens-Arten und Ausdrück zu jetzigen Zeiten, deh vielen den Geschmack nicht haben, so sind auch einige davon nicht geachtet worden. Dahero hat man sich in dieser neuen Auflagen möglichst bestissen, dieselben so viel möglich, in eine reinere und deutlichere Ordnunge zu dringen, und mit vielen andern zu vermehren, wie solches beh der Gegeneinanderhaltunge, des neuens mit dem vorigen Gesangbuche zu erssehen sehn wird.

Es werden zwar die Tadler, einen oder anderen annoch übrig gebliebenen einfältigen Reim beschnarchen! so wisse aber ein solcher, daß man wol im Stande gewesen wäre, solches zu ändern, wann nicht mehrmahlen durch Beränderunge des Reimes, der ganze Berstand hätte müssen verdehet werden, zumahl es nicht sowol auf spizsfündig gekünstelte Reime, als erbaulichen Nuzen ankömmt. Daher hoffet man, daß sie die neu zugesetzten Gesänge (bis dahin sie bessere werden gemachet haben) werden ohnbeschnarchet

lassen.

Was die Melobehen betreffen, so hat man möglichst die alten behbehalten, und die neuen sind nicht musicalisch-künstlich, sondern nach der Materie, so wol leicht, als angenehm eingerichtet, mit Behsehunge des General-Basses, um die rechte Melodeh herauszubringen. Wie dann auch die Ordnunge besser, als vorhin eingerichtet ist.

### Bandweiser zum Paderbornischen Menen Gesang-Buch. 1770.

Borbericht bes Berlegers.

Herr Johan Andreas Chriftman in Duderstadt hat im Jahr 1746 ein neu Gesangbuch für die diesseitige Churmahntsische Unterthanen im Druck herausgegeben, worin für alle Zeiten des Jahrs so wohl als von denen Heiligen Gottes sehr viele schöne, wohlgesetzte, auch mit auserbäulicheraren, dem Kirchen-Sthlo gemäß aufgesührten Melodien versehene neue Catholische Gesänge anzutressen sind; welche Gesänge sodann (da kenntlich die von Fristar und Numburg im Churmahntsischen zwehmahl des Jahrs, als auf ras hohe Fest der H. Drehsaltigkeit zu S. Erasmus nach Warburg, und auf Mariä Heinendung zu dem Gnadenbild der allerseeligsten Gottes-Gebährerin Mariä bei Kleinenberg in hiesiges Hochstifft wallsahren kommen) von denen

hiefigen höchstens bewundert werben.

Dieses hat mich bewogen, bem Herrn Christman hierin zu folgen, und bem hiefigen Sochstiffte nach feinem Bepfpiel ein neues verbeffertes und in einen fürgeren Begriff verfassetes Catholisches Gesangbuch auf gnäbigften Befehl Gr. Hochfürstl. Gnaden bes hochwürdigst-hochgebohrnen Fürsten und Herren, Herren Wilhelm Anton Bischofen zu Paberborn, bes H. Reichs Fürsten, Grafen zu Phrmont etc. unsers gnäbigsten Fürsten und Herren, wie auch mit Genehmhaltung und Frenheit von Seithen bes hochwürdigen General-Vicariats schon seit den 17. Junii 1767 durch den Druck auf meine Roften zur gröfferen Ehre Gottes, und Beforderung mehrerer Andacht zu lieferen; welches ich sodann wegen ber besonderen Einrichtung, und neuen Auflage ein neues Buch betitelt habe; Ein verbessertes aber daher, weil barin die alte bekandte Gefänge sowohl auf alle Jahrzeiten, als von benen Beiligen und auf besondere Fest-Täge, weil es nicht möglich ift, dem gemeinen Manne auf einmal lauter neue Sachen benzubringen, burchgebends zwar bepbehalten, jedoch, wo der Sthlus schlecht, und altfrancisch ware, verbessert, und in reiner Deutsch gesetzt worden find: welches indessen boch ben einigen alten Besängen nicht geschehen ift, aus Ursach, bamit alte Leute bie foldbe von ihrer Jugend ber auswendig gewuft, nicht gant irre gemacht, sonberen burch biese zu ben ausgebefferten gleichsam ben ber hand geleitet würden. Ein ausgebeffertes sage ich ferner wegen Zusetzung so vieler obwohl nicht ganz neuer, jedoch babie zur Zeit noch nicht burchgängig bekandten andächtigen und auferbäulichen Gefängen, welche theils aus befagtem Manntischen, theils aus benen Migions und anderen bewährten Catholischen Gesangbucheren genommen find, damit badurch das Lob Gottes beb öffentlichen Gottesbienst, und sonft burch anbächtiges Lesen und Betrachten beb einem jeben auch babeim beforbert werben mögte; wie bann bie Erfahrnuß hierin am besten exprobet, daß zu Abschaffung des ben jungen Leuten auf dem Lande eingewurtelten Luften zu Azotischen unüten ober lieberlichen Schwäten und Singen kein besseres Mittel sepe, als die Einführung neuer wohlgesetzter, mit firnigen Andachts-Trieben verbundener und barneben mit auferbaulichmunteren neuen Melodien versehener Gesängen, weil baburch allgemach verschiedene Affecten sowohl zu GOtt, als gegen die Heilige, und was zur Unterrichtung in Glaubens Sachen und bessen Geheimnüssen bienet, ohnvermercet ber Bebächtnuß eingepräget werben, woraus bann eine sonberbare neue Begierd entspringet, nach verworffenem und vergessenem vorigen un-

nüten Wesen mit biesen geistreichen Gefängen sich zu beluftigen, und nach Rath ber H. Schrift GOtt bem Herren ein neues Gesang zu singen, und ihn in seinen Beiligen zu loben. - Rur mögte man hier einwenden, und sagen: Quomodo cantabimus? wie sollen wir singen? wer wil uns die Weise lehren? darauf gebe ich zur Antwort: Es hat ja das Gesangbuch nicht lauter neue Gefänge, sondern die alte von je ber befandte samt ihrer Melodie ober Singweise find zur Genüge barin zu finden, nur bag verschiedene bavon auf böheren Befehl ausgebessert, und reiner gegeben, und sodann die auserlesenste neue Gefänge hin und wieber zu gröfferer Beförberung ber Anbacht barawischen gesetzt worden find; - Indeffen boch, was die neue zugesetzte Befänge betrifft, gestehe ich, ware ber Vorwurff mehr gegründet; dann auf alte Melobien konten sie nicht alle geleitet werben, und wann ein jeder dem Liede seine Melodie geben ober suchen solte, so ware nie eine Gleichförmigkeit zu hoffen, welche bas vornehmste in dieser Sache mit sehn muß; also konte es nicht anders sehn, es ware nothwendig ein Handweiser, der jedem unbekandten Gefange, sowohl für ausgelernte, als mittelmäßig erfahrne Organisten, ober sonst in der Singkunst geübte deutlich und leicht die Melodie an die Hand gebe: Und dieser Handweiser ist gegenwärtiges Büchlein, worin einem jeden neuen oder unbefandtem Gefange über die Worte des ersten Berses desselben die Melodie in der Discant-Stimme deutlich gegeben wird, mit bengefügtem General-Baß für bas Clavier ober Orgel: und bas zwar auf die leichteste Arth und ganz schlecht hin, so viel es geschehen können, damit es einem jeden, auch nur mittelmäßig in ber Thontunft erfahrnen, fo wohl zur Einführung solcher Gefängen, als zu einem anbächtigen Zeitvertreib und Uebung biefer Kunst, besonders auf dem Clavecin dienen mögte. Und weil es nur ein Handweiser, mithin kein vollständig Gesangbuch sehn soll, daher giebt man nur babie ben ersten Bers von bem Liebe an und zwar in ber Ordnung nach denen Nummern, oder Ordnungszahlen, wie sie in dem Gesangbuch zwischen ben befandten gesetzt find. Auch find einigen Gefängen 2 Melodien gegeben, bamit, wenn die erfte nicht sollte gefallen, er die zwepte mablen mögte, hauptfächlich aber bienen folche zwepte Welodien für andere bergleichen neue, oder bier wenigst nicht befindliche Gefänge.

Inzwischen muß ich eines allhie verbitten: Es ist zwar allmöglicher Fleiß angewendet, daß sowohl in den Noten als General-Baßzieseren, und sonstigen musicalischen Zeichen kein Fehler vorsallen söllte, so sind jedoch wegen Enge der Zeit, und dahero disweilen übereilter Arbeit, und wegen Abwesenheit des Correctoren, besonders aber, weil dieser Thus der Noten gar zu subtil gegossen, und daher behm einsehen sowohl, als corrigiren sehr schwehr zu erkennen und zu unterscheiden ist, verschiedene Druckseher eingeschlichen; wodon jedoch die mehreste der geneigte Leser durch das Gehör zu erkennen und zu verbessen wissen wird, die übrige sollen an seinem Orthe zur Ber-

besserung angezeiget werben.

Enblich habe hieben noch zu erinneren, daß, weil in grossen Kirchen und ben schweren Stimmen der tiesere Thon ersordert wird, in kleinen und niederen Kirchen aber und ben zarteren Stimmen der höhere Thon besser klinget, welches dann der Discretion des Organisten oder Borsängers überlassen wird, es sich sügen dörse, daß etliche von diesen Melodien einigen zu hoch, anderen zu niedrig, mithin gegen den natürlich-munteren Thon dorgeschrieben sehen; dieses aber kan und muß die Bescheidenheit eines jeden Organisten durch Hülfse der Transponirung verbesseren, wann er nemlich

vorher die Melodie ein, anderthalb, oder auch zweh Thöne höher oder niedriger im Discant so wohl als Basse versetzet, und damit ein jeder auch nicht so sehr erfahrner (dann die Kunstmeistere wissen es ohnehin selbst besser) fich leicht hierin helffen und fortkommen möge, setze ich demselben zu lieb hiernächst eine Tabelle über alle 12 Thone ober modos einer Octave. erst im Dur-Thone, bemnächst im Moll-Thone, was ein jeder für Zeichen nls m ober b erforbere, woraus er leicht wird erkennen können, wie er so wohl im Dur- als Moll-Thone im Auf- ober Absteigen die Transponirung vornehmen solle. Dieses bann beutlich zu begreiffen, erwähle er fich im Dur-Thone eine Melobie 3. E. aus CDur, welche nicht zu hoch steiget, diese, wann er auffsteigen, und die gange sowohl als halbe Thone burchgeben wil, versetze er erst mit Belaffung der Noten in ihrer Lage, nur burch Borsetzung ber Secal-Zeichen, wie in ber Tabelle N. 8 gu seben, in Cis Dur, sodann mit Vorructung ber Noten ins D Dur, wie beh N. 3. weiters vorgerückt ins Dis Dur, wie ben N. 11 sodann ins E Dur, wo alles in seiner Lage bleibet, nur daß die Zeichen verändert werden, wie ben N. 5 zu sehen ift, und also weiter bis ins HDur. Imgleichen wann die Zeichnung nach bieser Tabelle einen Moll-Thon andeutet, erwähle man eine Melodie aus C. Woll. Wit dieser verfahret man behm transponieren, wie bey dem Dur-Thone, nemlich aus C Moll N. 9 der Mollthöne, in Cis Moll wie N. 5 ibid. so bann vorgerückt ins D Moll, wie ben N. 7 ibid. ferner ins Dis Moll, wie N. 12. EMoll wie N. 2 ibid. FMoll N. 10 ibid. Fis. Woll N. 4 ibid. etc. bis B Moll N. 11 ibid. Wann alsbann biese Thon-Tabelle richtig baben beobachtet wird, ift es ganz leicht, eine Melobie fie sehe aus was für einem Thone sie wölle, ein ober mehrere, gant ober halbe Thone höher oder niedriger zu versetzen. Ich indessen opfere diese meine unternommene geringe Arbeit bem bochften GDit, als meinem eintsigen Ziel und Ende auf, zu seiner grösseren Shre, meinem Nebenmenschen aber zu seinem geistlichen Nuten, damit wir mit einander seben, wie wir sollen. u. s. w.

Es folgen einige Bibelstellen als Chronica, bann die Tabellen ber Dur- und Moll-Tone, die in jeder Mcustiklehre zu finden sind und deshalb

hier nicht abgebruckt werden.

## Ans der Vorrede des Büchleins "Die driftliche Lehre in Liedern". Bondorf, 1773.

Der Herausgeber sagt, es seien so viele Lieber unter dem Landvolk verbreitet, welche die guten Sitten verdürben, deshalb wolle er, um das Böse durch das Gute zu verdrängen, der Schulzugend und dem gesammten Landvolk die gegenwärtigen Lieber in die Hände geben. Ueber den Gebrauch schreibt er solgendes vor:

"Man läßt fie von gröferen Leseschülern offentlich zur Uebung lesen, und durch dieses Mittel werden die Worte den Kindern so bekannt, daß sie

folche bald im Gedächtnisse behalten.

Wenn Christenlehre gehalten wird, in der Kirche, oder in der Schule, und haben einige schon die Melodien ergriffen; so singt man vor und nach derselben den Gesang, der eben den Gegenstand betrift, davon die Christenslebre bandelt.

Dieses ist ein bequemes Mittel, die driftliche Lehre ber Jugend recht

tief einzuprägen.

Ĺ

Der Katechete thut zu bem Ende noch mehrer: Er erinnert behm Erklären der Hauptstücke auf die dahin gehörigen Stellen der Gesänge; er sagt sie zur Erläuterung her; und wenn er die Jugend durch Fragen untersuchet, so läßt er sie aus den Gesängen die Verse hersagen, oder aufschlagen, welche eben diesen Gegenstand betreffen.

Dieses Aufschlagen zu erleichtern ift jeder Gefang mit einer romischen,

und jebe Strophe mit einer beutschen Ziffer bezeichnet u. f. w.

Der Reim ber Gefänge, welcher bem Gebächtnisse zu Hulfe kommt, machet, bag Kinder bie Worte ber Gefänge noch besser, als bie, welche im

ordentlichen Ratechismus stehen, behalten.

Um ber Bergessenheit noch mehrer vorzukommen, können die Schulsmeister wohl auch aus diesen Liebern die Innhälte zu Vorschriften für Schreibsschüler hernemmen, welche beh einigen bishero abgeschmackt, oder immer die nämlichen gewesen sind.

Zu diesen Liedern sind angenehme, nicht allzuschwere, auch einige schon bekannte Melodien gewählet, und zum Besten derer, die solche verlangen, auch jener, die sie Kindern durch das Gehöre lehren sollen, besonders gebruckt.

Man wird barauf bedacht sehn, wie man solche ber Jugend in der Schule gehörig behbringe; daher hoffet man auch, daß durch dieses Mittel nicht nur die schüllichen Lieder unterdrucket, sondern auch viele geneigt werden dörften, nach Bersluß der Schulzeit, und in Jahren, wo man Sachen reiser nachdenket, diese Gesänge während der Arbeit, und sonst zum Bergnügen, auch zum zeitfürzenden Unterhalt anzustimmen" u. s. w.

## Gefangbuch von 3. Frang 1778.

Borbericht.

Beh Berbesserung ber Schulen war es nöthig, um gute geistliche Lieber besorget zu sehn, welche einen wichtigen Theil bes Unterrichts ausmachen, ben man ber zarten Jugend giebt. Wir haben bisher in unsern Kirchen Gefänge gebraucht, beren einige über brephundert Jahre alt find, und Ausbrück in sich fassen, die mit der heutiges Tages üblichen deutschen Sprache nicht übereinstimmen: beb andern fehlt es am Wohlflange, am richtigen Sylbenmaaße, an gehöriger Ordnung. Es würde weit schwerer gewesen sehn, alle diese Febler zu verbeffern, als neue Lieber zu verfaffen, und ein vollständiges Gefangbuch herauszugeben. Ich habe mich in meinen jüngern Jahren wenig auf die Dichtkunst gelegt; erst seit zwölf Jahren habe ich mich, theils aus Nothwendigkeit, theils durch Aufmunterung eines hohen Gonners entschloffen, geistliche Lieber zu verfassen; und dieses wird mir zur Entschuldigung dienen, wenn Meister in ber geiftlichen Boesie in biesem Buche viele Fehler entbeden Ich bitte dieselben, auf meine gute Absicht zu sehen, diese Arbeit nach den Regeln der chriftlichen Liebe zu beurtheilen, und selbst bessere Gefänge zu liefern, welche bem erhabenen Mufter ber Davidischen Pfalmen näher fommen.

Dieses Gesangbuch war nach erhaltener hohen Bischöflichen Erlaubnik de dato Breklau den 30. May 1768 schon längst zum Abdrucke fertig unter dem Titel: Schlesisches Gesangbuch zum Gebrauch der Römischem Titel: Schlesisches Gesangbuch zum Gebrauch der Römischen Catholischen etc. allein es ereigneten sich Hindernisse. Der Abdruck wurde vier Jahre hernach in der Buchdruckereh des Fürstlichen Augustinerstifts zu Sagan wirklich angefangen, die zum Q fortgesetzt, und alsdann unterbrochen.

Indessen hat mir diese Verzögerung Zeit gelassen, die Gesänge zu verbessern, und zu vermehren. Ein Theil davon ist schon an verschiedenen Orten, einige unter meinem Namen, andere ohne denselben herausgekommen; in dieser Sammlung aber sind nicht nur alle, wovon ich der Versasser din, begriffen, sondern auch am Ende einige andere hinzugefügt, die ich zur Erreichung meines Ziels, zur Erbauung wahrer Christen, dienlich gefunden habe.

Dies ist die vornehmste Absicht, die mich zur Herausgebung diese Gesangbuchs bewogen hat, um mittelst des göttlichen Behstands unwissende Christen in ihren Pflichten zu unterrichten, und saue Seelen von ihrer Trägheit aufzuwecken. Dieses veranlaßt mich auch zu wünschen, daß gegenwärtige oder andere geistliche Lieder in den Häusern und in der Kirche fleißig gebraucht werden möchten. Ohne Zweisel würde es auch nützlicher sehn, wenn man auf den Dörfern und in den kleinen Städten statt der Figuralmusit das Singen behm Gottesdienste fleißiger übte. Ich liede die Musit, ob mir gleich der Mißbrauch einer so eblen Kunst eben nicht gefällt. Die Tonkünstler wollen manchmal ihre Geschicklichkeit zeigen, und die Zuhörer mit neuen Stücken ergötzen; aber sie vergessen dabeh den Unterschied zwischen Kirchen und weltlichen Häusern, und führen vor den geheiligten Altären Concerte, Symphonien und Arien auf, welche nur für die Tanzsäle und Schaubbühnen componirt sind, die ganze Ausmerksamkeit der Zuhörer an sich ziehen, und ihre Gemüther statt heiliger Gedanken nur mit irdischen Empsindungen erfüllen.

Was foll man aber in ben Dorffirchen thun, wo man keine kunftliche Concerte, teine italiansche Arien, tein Allegro, tein Presto aufführen fann? Soll man ben Schulmeister allein orgeln und fingen laffen? Ware es nicht anmuthiger und erbaulicher, wenn ein Theil bes Boltes feine Stimme mit ibm vereinigte, um Gott mit Herz und Mund zugleich zu loben, und biefem höchften Berrn für alle Wohlthaten öffentlich zu banten? Sollen mahre Christen, besonders wenn sie in der Kirche versammelt find, nicht eben das thun, was die seligen Geister im Himmel verrichten, welche vor dem Throne Gottes immermährende Lob- und Danklieder singen? Mohses schrieb ein Lieb, und lehrte es die Kinder Ifrael (5. Buch 31. Cap. 20. B.), um die Wohlthaten Gottes tief in ihre Herzen einzugraben und unvergeklich zu machen. Die Psalmen Davids werben Tag und Nacht in unsern Kirchen gesungen. Soll man aber die Beiftlichen allein fingen lassen? Sollen die Seelforger nicht barauf bebacht febn, bem Bolte bie Stunden, die fie in ber Rirche aubringen, auf eine anmuthige und Gott gefällige Weise zu verkurzen, und ben Gottesbienst burch bas Singen beliebt zu machen? Die Worte, welche ber beilige Paulus zu den Coloffern schrieb, geben alle Chriften an: Lebret und ermahnet euch felber in aller Weisheit mit Pfalmen, Lobgefängen und geiftlichen Liebern, und finget Gott mit Dankfagung in euren Bergen. 3. Cap. 16.B.

## Vorrede aus dem Buche "Lieder zum kathol. Gottesdienste" von Franz Berg. 1781.

Ob die Gesangbücher unster vaterländischen Kirche Resormation bedürfen, ist wohl beh denen, die ihrer Vernunft nicht ganz abgeschworen haben, keine Frage mehr; und beh den Andern würden alle Beweise nichts fruchten.

In dieser Absicht habe ich also wenigstens etwas leisten wollen. Ob ich aber meinen Zweck erreicht habe, nehme ich mir die Frehheit, nicht so ganz und gar der Beurtheilung Anderer zu überlassen, daß ich nicht so kurz als

möglich, einige Erinnerungen vorausschicken sollte, um Manchem meiner Richter ben Gesichtspunkt zu zeigen, woraus er mich beurtheilen muß.

Eine ber ersten Forberungen, die man an den Kirchenlieder Dichter macht, ift, daß seine Arbeit nach der Fassungstraft des Volkes abgemessen, und bemzufolge beutlich seh. Sonst war freylich bieß ben Predigern, Katecheten, und Lieberdichtern die geringste Sorge. Die Zeiten anderten sich; man erschrack über biese Barbaren, Alles, mas Berftand hatte, und Muth ihn zu brauchen, schrie: Aufklärung fürs Bolt, Aufklärung! verbessert Katechismen, Gefangbücher, u. f. w. und nun, wie es immer mit ben Menschen geht, baß fie einzelne sowohl als Bölker von einem Extrem ins andere fallen; so fiel man da aus der Finsterniß ins übertriebene Helle. Ich hörte einen Katecheten über den zweeten Artikel des sog. apostolischen Symbolums Fragen aufwerfen, als täme er aus bem Basedowischen Philantropin. Mancher Prediger verändert die Predigt in blogen Katechesis; weil er recht sehr deutlich sehn will, sett er sich ausser Stand, ein rednerisches Pathos zu erregen, und schläfert burch Aufhäufung spnonimischer Worte, und seine Analhse der Begriffe bie Dem Lieberdichter aber rufen Alle zu: Lieber Freund fend populär! Nach ihrer Mehnung wäre ein Lieb ganz platt und weiter nichts als gereimte Prosa, so ein Ding, das jeder ausarbeiten könnte, wenn er nur Gebult genug hatte irgend ein Gebeth ober einen lateinischen Humnus aus bem 12. Jahrhunderte noch schlechter übersett in deutsche Reime zu zwingen, übrigens unbekümmert, ob eine Empfindung, welche bas Lied eingegeben zu haben scheint, darinn herrsche, ob eine natürliche Stellung ber Ideen bem Kopfe, und die Folge und Schattirung der Empfindungen dem Herzen anpasse, ob das Subjekt ein Ganzes ausmache, ob er ben Bunkt ber Religion, ben er befinget, auf einer für bie Moral interessanten und manchmal neuen Seite zeige, ob mehrere Lieber, die nacheinander sollen gesungen werden, ein Ganzes gestalten, und sich in solcher Orbnung folgen, daß baburch bie Empfindung erhöht wird.

Ich läugne nicht, daß der geistliche Dichter auf den Kopf des Boltes Rücksicht nehmen müsse; da ich aber auch nicht in Plattheit fallen darf; wer bestimmt mir die richtige Mittelstrasse zwischen Plattheit und Dunkelheit? Wird nicht, wenn ich mich auch noch so sehr herablasse, ein ungebildetes und verlassenes Dörschen, oder ein Schäfer, der beh seinem Viehe die Sprache der Menschen verlernt, übrig sehn, welche über Ausdrücke, die für Andre die sassischsten wären, stugen könnten? Bestimmbar ist also die Sache nimmermehr, wenigstens nicht so genau, daß man allen Kritikern den Naund dadurch verstopft. Doch will ich, um die richtige Mittelstrasse so viel als möglich, zu sinden, was an der ganzen Forderung wahr und falsch ist, auseinander sondern.

Ich weiß, daß man der Fassungstraft des gemeinen Boltes nicht zu viel zutrauen dörfe, und ich traue ihr vielleicht weniger zu, als diejenigen, welche diese Forderung an mich machen; nur beobachte ich auch einen Unterschied zwischen der Borstellung und Denktraft, aus welchen das Bermögen zu fassen entsteht. Ich will nicht, wie ich mirs dachte, den Unterschied des Geistes zwischen dem Bolte und dem politern Theile der Menschen in allen genau entwickeln. Nur dies wenige seh für die Absicht, in welcher ich schreibe, genug.

Die Borstellungstraft bes gemeinen Bolls ift, wie bie Eindrücke ber äussern, welche sie erneuert, sehr lebhaft. Ich barf nur jenen, welchen

ein Beweis nöthig ist, die charakteristischen Züge unpolirter Bölker, die unferm Bolte im Grunde nicht unähnlich find, vorlegen. Die ftarte Neigung zum Wunderbaren, welches der Einbildungstraft Nahrung schaffet, die Entstehung von der Anbethung lebloser Dinge, das Wachsthum der Sprache, welche, da fie im Anfange nur aus ungefähr 20 Worten bestand, nur durch bie fruchtbarfte Phantafie, welche auf die schwächsten Beziehungen ber Dinge führt, so fehr konnte bereichert werben, daß fie die Sprache eines kultivirten Bolkes ward, find Beweise von der lebhaften Bhantasie ungebildeter Bölker. Eine Art die Granzen ber Sprache zu erweitern find die Metaphern. Daber kömmt es, daß die Sprache rober Bölker voll Metaphern die Sprache der Dichtkunft wird. Poefie reift also überall früher, als Rebekunft und Philosophie, und zeichnet sich burch lebhafte und von den entferntesten Dingen genommene Bilber aus. Wenn auch noch jemand Offians Gefänge für unterschoben halten wollte; so könnte er sich burch bas hohe Lieb Salamob's (sic?) bavon überzeugen. Denn daß die Juden damals ein kultibirtes Bolk gewesen, wird boch wohl Niemand behaupten wollen, und ich werbe es voraussetzen börfen, ohne der Offenbarung zu nahe zu treten. Wollte es auch Jemand behaupten; felbst bieses Lieb trägt ben Stempel einer solchen Zeit. Denn ber blühenbe Styl war nicht ben Morgenlandischen Böltern eigen, weil fie in einem heiffern Erbstriche wohnten, fonbern, weil fie von Despotismus ober andern Urfachen niebergebrückt auf einer niebern Stufe ber Rultur Auch im eiskalten Igland heißt ber Regenbogen bie Brücke ber Götter, Kräuter und Pflanzen das Haar und die Wolle der Erde; auch die Lieber ber Finnen, wie Hr. Porthan in seinen akademischen Streitschriften de poesi Fennica zeigt, glüben vom Jeuer ber Dichtkunft. Der Einwurf bagegen, daß fich aus ben Arbeiten einzelner lebhafter Röpfe auf die ganze Nation nicht schließen lasse, fällt zusammen, wenn man erwägt, daß ich nicht allein aus ben Liebern, sondern auch aus ber Sprache biefer Bolter schließe, und daß man auch aus Arbeiten einzelner Köpfe zwar nicht auf gleiche Fähigkeit, aber boch auf gleichen Geschmad ber Nation, welche sie bewundert, und auf gleiche Beistesstimmung schließen borfe.

Nach ber Analogie läßt sich also vermuthen, daß auch unser Bolk in eben bem Grabe, in welchem sein Verstand brach liegt, ber lebhaften Phantasie unpolirter Bölker nahe komme. Gine auch nur geringe Aufmerksamkeit auf ben Charafter bes Bolkes wird uns vollends überzeugen. Bon ber Neigung zum Wunderbaren und Großen, welche demselben so ganz eigen ist, zu schweigen, zeigt uns seine Sprache, die überhaupt ber Abbruck vom Geiste der Menschen ift, mehr, als wir nöthig hätten, welch eine lebhafte Phantafie bemselben beiwohne. Um nur einige Thatsachen anzuführen, wie ftark ist ber Ausbruck, der in des Bobels Sprache, wie wohl durch die öftere Aussprache verunstaltet gangbar ift, und nach den Wurzelwörtern anders muß gegeben werben; nämlich patschnaß, ober so naß, bag es patschet. Wie lebhaft ist die Metapher, die ich beh dem Landvolke fand, und womit es das Gebeihliche eines gelinden Regens nach langer Dürre ausbrücket: Wie bie Pflanzen lauschen! als borten fie gerne bas Fallen bes Regens. Wie weit gegriffen find nicht die Beziehungen der Ideen ben ben Nebennahmen, bie sie fich untereinander so gerne geben? Die Neigung, Gleichnisse zu sagen, geht so weit, bag fie in etlichen Dorfern, wenn fie auch fein Bilb finben, boch bie Worte als wie behseten, wodurch fie ihr Bestreben ein Bild zu finden an den Tag legen: z. B. du plagst mich, als wie 2c. Ihre Lieder sind oft voll Stärke und Feuer. Wie lebhaft ift ber Gebanke, ber mir jo eben aus einem alten Liebe auf ben schwebischen Krieg einfällt, bag nämlich ber Schwebe mit eingeschlagener Fen fter Bleb bie Bauern erschoffen habe.

Ihre innern Empfindungen sind also, im Berhältnisse der Phantasie, so, wie beh uncivilisirten Bölsern sehr lebhaft, und überliesern hinwiederum dem Borstellungsvermögen um so lebhaftere Abdrücke. Wie lebhaft überlassen sich behde dem Lachen, der Freundschaft, oder dem Zorne und Hasse. Daher kömmt die gepriesene Höslicheit gegen Gäste und unausrottbare Feindschaften,

und bie Unfähigkeit sich zu verstellen.

Also schieft sich, so urtheilt vielleicht Mancher voreilig, für unser Bolt ein Lieb voll Stärke, erhabener Gebanken, freher Tropen, und seiner Wendungen? Das ist nicht so ganz mein Gedanke. Denn auch ein Lied zu verstehen, wird ein gewisser Grad von Denktraft ersobert. Diese Kraft, welche die Berhältnisse der Ideen aussucht, allgemeine Begrife bildet, urtheilt, schließt, und den Zusammenhang der Dinge wahrnimmt, ist jedem Menschen in gewissem Maaße zugetheilt, und von dem Borstellungsvermögen unzertrennlich. Aber beh unserm Volke steht die Schärse der Denkkraft in umgekehrten Berhältnisse mit der Lebhaftigkeit der Borstellungskraft, und ich traue demselben so wenig davon zu, daß ich zweisle, ob unsere deutschen Vorsahren, da sie noch in ihren Wäldern wohnten, weniger davon inne hatten, als der große Theil unsers Volkes, der sich mit dem Feldbaue und gemeinen mechanischen Künsten nähret, oder bettelt.\*

Die Selbstthätigkeit, die Ausmerksamkeit unsers Geistes wird nur durch Bedürfnisse gereizt, und durch das Vergnügen, das uns die Sewohnheit gewährt, erhalten. Sie kömmt also in dieser Rücksicht dem kultivirten Theile der Menschen am meisten, am wenigsten aber unserm Volke zu; der Barbar mag vielleicht oft zwischen bevden in der Mitte stehn. Denn unser Volk befriediget seine Bedürfnisse durch Künste, die es eben so leicht treibt, als es dieselben von den Eltern oder zünstigen Meistern erlernet hat; da indessen der Vardar durch verschiedene Bedürfnisse beunruhiget und ersindsam gemacht, Persius Spruch ingenii largitor venter bestättiget. Er wird sich Zimmermann, Maurer und Schneider und Fischer und Väger, und wenn auch seine Künste nicht so vollkommen sind, so treibt er doch mehrere zugleich, und ist oft selbst Ersinder. Gleichwie die Mechanik den Leib, dem sie die Arbeit vermindert, geschwächt, so schwächen auch bereits ersundene Künste die Denkkraft des gemeinen Volkes, der sie die Uebung entziehn.

Nebst ben Künften scheint die weitschichtigere und ausgearbeitetere Sprache ein Beweis zu seyn, daß unserm Volke eine größere Portion Selbstthätigkeit zukomme. Aber auch die Sprache thut nichts zur Sache. Ein großer Theil derselben enthält Benennungen allgemeiner oder sehr zusammensgesetzer Begriffe, oder drückt sonst die seinsten Beziehungen aus. Das Volk aber spricht die gehörten Worte nach, ohne daß es sich Mühe giebt, die Ibeen selbst zu abstrahiren, oder aufzulösen, oder die Beziehungen zu bestrachten. Es glaubt also zu benken, wenn es Worte spricht, oder die intuitive Kenntniß schrumpft zusammen, wie die Symbolische wächst. Der Varbar aber bezeichnet meistens nur individuelle Dinge, und nennt nichts, als was

<sup>\*</sup> Es mag dies von jeder Provinz mehr oder weniger wahr sebn. — Kein Leser dieser Borrede wird sich zum Bolle rechnen. — Auch wird sie Niemand, der dazu gehört, lesen, und noch weniger verstehen.

er fühlt und benkt, und schaft oft von anschauender Kenntniß gebrungen neue Nahmen.

Die hristliche Religion enthält viele Worte, welche von den Sinnen entfernte, abgezogene und sehr zusammengesetze Objekte bezeichnen. Da nun diese Worte in frühsten Jahren, wo das Kind nicht den mindesten Gebrauch von seiner Vernunft machen kann, in sein Gedächtniß gebracht, übrigens aber alle Regeln einer gesunden Katechetik vernachläßiget werden, da man den Katechismus so ganz ein Werk des Gedächtnisses sehn lassen; so folgte daraus natürlich, daß unser Bolk Nahmen für Sachen hielt, unsre heilige Religion ihre Wirksamkeit auf die Sitten verlor, und zum Verderben des Verstandes gemißbrauchet wurde, daß unser Volk keinen hellern Begrif von dem wahren Gott hatte, als der alte Deutsche von dem seinigen, und daß

bieser vielleicht oft inniger bethete.

Das Gebeth, woher auch ber Kirchengesang gehört, zeigt unter allen Studen ber Religion am meiften, wie tief bie Bernunft behm Bolke herabgewürdiget sehe, und bewirkt, wenn es nicht gebessert wird, ben Verfall berselben noch mehr. Der noch ganz rohe Mensch, wenn er in Nöthen war, hob seine Hände zur Gottheit, ber er Macht zu helfen zutraute, und sprach fie um Bulf an. Das Gebeth war also Bedurfniß seines Herzens, nichts als lautere Empfindung. Er entkam ber Noth; das Gebeth ward also ein Mittel, sich die Gottheit geneigt zu machen, und ward auch ausser der Noth gebraucht, endlich verlängert und oft wiederhohlt. Das Gebeth wuchs in ber Ausbehnung, verlor aber im Gewichte. Es ward endlich ein Tagwert, und bekam, wie andere Geschäfte angewiesene Stunden. Da nun bas Herz nicht immer um bieselbe Zeit bazu gestimmt war, so verschwand bas innige Gebeth immer mehr und mehr. Weil man aber aus Abgang ber Empfindung oft nicht lange bethen konnte; so wurden Formeln nothwendig, welche zwar bem Ropf und bem Herzen bie Arbeit erleichterten, aber eben baburch besonbers wegen öfterer Wieberhohlung Unaufmerksamkeit und Ralte einführten. Auch bie Kinder mußten bethen lernen. Formeln waren hier besonders nöthig. Das Gebeth ward also Schall ber Worte. Aus Familien Gottesbienste entstund Bolls Gottesbienst; Ort und Zeit wurden noch mehr bestimmt, und bie Formeln vermehrt, und bas Wortgebeth schlug tiefere Wurzeln. Es gieng mit ben Worten, wie mit ben Gebehrben. Sanbe ausstreden, wenn man Hülfe woll, ist Gebehrbensprache. Der Naturmensch hob sie also nach Art ber Bittenden zur Gottheit empor. Die Empfindung verschwand: und was blieb? man legte bie Banbe zusammengebrudt vor die Bruft mit Kreuzweis übereinandergelegten Daumen. Dummheit und Gefühllofigkeit im Gebethe nehmen baburch manchmal aufferorbentlich überhand. Die Kalmuden laffen mit in einer fremben Sprache geschriebenen Gebethen behangene Jahnen an ihren Zelten weben, ober fie breben einen Chlinder, woran eben folche Gebethe find, in aller Geschwindigkeit berum. Schall ift ihnen Gebeth.

Ich table Formen, und Bestimmung der Zeit und des Orts surs Gebeth gar nicht, ich weiß, daß dies alles in mancher Rücksicht nöthig seh; aber längnen wird mir auch doch wohl Niemand können, daß das Gebeth beh allen Bölkern (ich sprach oben im allgemeinen) diesen Gang nehme, und, da die menschliche Natur auch ihren Gesehen unterworfen ist, und der Schöpfer hierinn kein Wunder wirken will, diesen Gang nehmen müsse, daß also auch unser Bolt diese Uebel um so leichter treffen, je erhabener unsere Geheimnisse, und je fremder die jüdischen Redensarten in unseren Gebethen sind, wenn

nicht burch vernünftige Katechetik, durch guten häuslichen Unterricht in ben ersten Jahren dagegen gearbeitet wird. Was konnte man aber zeither von einem Unterrichte erwarten, wo, um nicht mehr zu sagen, die erste Frage, die man an Säuglinge that, diese war: Wie viel sind Götter?

Der Unterricht im Lesen und Schreiben, wodurch sich unser Bolt von Barbarn auch unterscheidet, vermehrt nur die symbolische Kenntnisse. Buchstaben sind nur Zeichen der Worte, wie Worte der Gedanken. Gleichwie nun bes Bolkes Verstand burch die Sprache, die man ihm großentheils ohne Begriffe beybringt, verdorben wird, so wird er es vielmehr durch die Zeichen ber Worte, welche von ben Begriffen noch weiter wegführen. Die ersten Jahre, wo das Kind nach Borstellungen strebt, werden mit Zusammenfügung ber Buchstaben, und mit bem Lesen eines Schulbuches voll Sachen, Worten, und Rebensarten, die dem Kinde fremd find, zugebracht. Lesen wird ihm also so viel heisen, als nach der Stellung der Buchstaben einen Schall formiren. Bauern, wenn man ihnen etwas leise zu lesen giebt, werben beswegen nicht zu lesen glauben, wenn sie nicht wenigstens ben Mund bewegen, und beh sich aussprechen. Wenn sie auch lesen lernen, so bekommen sie boch nie barinn eine Fertigkeit, weil sie zu wenig lefen. Das Lesen ift ihnen also Deschifrierarbeit, ober so hart, wie wenn ich Deutsches mit griechischen Buch. staben geschrieben lesen sollte. Setzen wir noch ben, daß der Gebrauch der Interpunktionen, der Ausruf und das Fragezeichen ihnen entweder unbekannt, ober nicht geläufig seh, und daß daher nichts als Verwirrung entstehen könne; so folgt, daß nach ber bisherigen Lage ber Sachen zu urtheilen, bas, was als ein Mittel zur Aufklärung angesehen wird, fast zu nichts taugte, als behm Bolte die anschauende Kenntniß zu schwächen.

Da nun das Bolt durch teine Bedürfnisse einigen Reiz zur Aufmerksamkeit hat, und überdem alles Andere nur symbolische Kenntniß, und Gedankenlosigkeit einführt, ober veranlasset, ba es besonders beim Bethen, Singen, und Lesen gewohnt ist nichts zu benken und zu empfinden; wer barf, um nun einmal zur Sache zu kommen, sich nur die geringste Hofnung machen, daß auch das faklichste Lied werde verstanden werden. Man mache die Prob, man lese ihm die beutlichsten Dinge vor, und frage es um Erklärung: ber Gefragte wird ohne Antwort gerade vor sich hinsehen. Die Gewohnheit Nichts zu denken, und Worte für Begriffe zu nehmen, ist so stark, daß Leute, die eben nicht zum Pöbel gehören, und die sonst viel Verstand besitzen, an biefer Seuche trank liegen. Nur biefe kann es veranlassen, daß sie eine gewisse Anzahl von Bater un ser abbethen zur Abwendung einer Noth z. B. einer Krankheit; nur diese macht es, daß sie in ihren Andachten gewisse Ausbrücke brauchen, die sie sich nimmermehr erklären. Wenn ich in einem Liede hätte: Alles meinem Gott zu ehren zc. ober ich empfehle mich Herr, in beine heil. Wunden! Niemand würde fich über Dunkelheit beklagen: und doch dürfte ich von manchem auch vernünftigen Mann mir eine Erklärung ausbitten, ich bin best gewiß, er würde stutzen; wenigstens, wenn sie sich noch was baben benken, wissen viele nicht, ob sie sich in die Wunden verkriechen sollen, und werden uns, wenn sie redlich find, eingestehen, daß, so oft sie Gott sagten: dies eg ich dir zu Ehren, nicht mehr im Sinne hatten, als unsere Bater, wenn sie einander Gesundheit zutranken.

Da nun also auch die verständlichsten Lieder das Unglück haben, nicht verstanden zu werden; so folgt, daß, wenn man dem Publikum bessere Lieder geben will, man demselben auch vorher das nöthige Maas vom Berstande geben musse, daß also die Köpfe vorher durch bessere Einrichtung der häuslichen und öffentlichen Erziehung besonders durch gute Katechetik zur Selbstthätigkeit angespannt, und empfänglich gemacht, und daß, um nichts unverstanden darinn zu lassen, die Lieder selbst vorher öfters erkläret werben

müssen.

Ganz wohl! werden Manche benken, boch gehört auch diese Regel noch bazu, daß der Dichter zum geringen Berftande bes Bolfes fich berablasse. Weg also mit starken und erhabenen Gebanken, mit lebhaften Ausbruden und Empfindungen, die mehr Kürze im Ausdruck fodern, und beswegen mehr Dunkelheit verursachen, weg mit Metaphern, weg mit Rebensarten und Worten, welche bem Bolke nicht geläufig, und mit Anspielungen auf Dinge, bie ihm fremde find! . . . . Ich bachte nicht. Hier haben fie meine turze Erklärung. Ich schmeichle mir gar nicht, es erreicht zu haben; nur bekenne ich, wornach ich gestrebt habe. Ein Lieb so hell wie Brunnenwasser aber auch so kalt ohne Plan, Ordnung, Zusammenhang, Stärke, Erhebung bes Herzens, so ganz in ber Form eines Alltagsgebeths, so ganz voll Worte, die nur des Reims wegen da stehen und alle Empfindung verfälten, ist mir auch fürs Volk kein Lied. Wie stimmt aber bies mit des Volks geringer Fähigkeit au benken überein? Sehr wohl. 3ch habe gezeigt, baß einer Seits bem Bolke ein sehr lebhaftes Vorstellungsvermögen, und dem zufolge ein leidenschaftliches Herz, anderer Seits aber eine sehr schwache Denkkraft eigen seh. Das Erstere macht ihm lebhafte Poesie zum Bedürfniß, wie ich schon oben zeigte; ba aber seine Restexion besonders in Religionssachen so sehr herabgesetzt ift, daß dieselbe durch bessern Unterricht geschärft, und noch über bem jedes Lieb erklärt werden muß; so wird eine lebhaftere Poesie und eine nicht ganz populäre Sprache keine Unverständlichkeit verursachen. 3ch will damit nicht behaupten, daß man die feurigsten Oben, worinn die fühnsten Benbungen und Sprünge ber Ibeen ober die feinsten Empfindungen herrschen, einem Bolke, bas zu große Anstrengung nicht liebt, und bem bie Mittelibeen entgiengen, in die Sande geben borfe. Aber so viel wird man mir boch einräumen muffen, daß, wenn es durch bessern Unterricht aus seiner Unthätigkeit geriffen, nur zu einer mittelmäsigen Aufmerksamkeit angewöhnt wird, es auch ohne vorhergegangene Erklärung wo nicht auf einmal doch wenigstens nach und nach ein Lied, wo erhabene Bedanken, lebhaftere Empfindungen, finnliche Bilber, und bisweilen neu zusammengesetzte Worte vorkommen, verstehen werbe. Mußten doch wohl Davids Lieder voll Bilber und erhabner Gebanken, da sie zum Gottesdienstlichen Gebrauche waren, von einem Bolke können verstanden werden, das zwar dem unsrigen nicht an Kultur, aber doch, vielleicht, weil es weniger bavon hatte, an Mutterwit überlegen war, ein Mangel, ber fich burch beffern Unterricht erseten ließe. Weil wir Boefie und Rhetorit gelernt haben, so laffen wir uns baburch verleiten zu glauben, bas Bolk verstünde nicht, was es mit keinem gelehrten Namen nennen kann; wie ich von einem Anaben weiß, ber, als er anfieng, die lateinische Grammatit zu lernen, und von ben Beziehungsworten hörte, auch glaubte, feine unftubierten Eltern wären bumm genug, nicht einmal beutsch zu verstehen, weil sie nicht so geschickt sagen könnten, als er, wohin sich die Worte qui, quae, quod bezögen, und beswegen nicht wüßten, wovon die Rebe feb.

Gesetzt aber auch es bliebe noch einige Dunkelheit, wirds nicht hell werben, wenn die Lieber in den Schulen, gelegenheitlich in den chriftlichen Lehren und Predigten erkläret, und wenn beh etlichen Stellen durch behgesetzte Noten Erläuterungen gegeben werben. Neue Wörter und Rebenssarten, welche auch unter bem Volke verbienen gangbar zu werben, und Anspielungen auf Dinge, welche bem Volke unbekannt und boch wichtig sind, würben auf biese Art keine Schwierigkeit machen.

Aus biesem Gesichtspunkte betrachtet findet ber Lieberdichter Rachsicht, wenn er auch von bem nie bestimmbaren Mittelwege, welcher zwischen ber äuffersten Dunkelheit, und platteften Berftanblichkeit liegt, einige Linien auf bie erste Seite rückt. Katechet ist boch wohl ber Dichter nicht, und es würde unerträglich sehn, wenn man ihm aufbürden wollte, jede erhabnere Empfinbung zu unterbrücken, ober zu erläutern, jede Begebenheit, worauf er anspielt, ganz benzuseten. Durch zu große Deutlichkeitsforge würde alle Empfindung verrauchen. Wenn jemand so wenig Ratechismus ober biblische Geschichte wissen, so wenig in Predigten aufmerksam gewesen sehn sollte, daß er beb ben Worten im Megliebe, nicht Fleisch vom Stier und Blut giebts hier, nicht an die alttestamentlichen Opfer, sondern an seinen Stier und Schlächter bächte; bem mag ber Ratechet helfen! ber Dichter hat gang anbre Absichten. Er arbeitet mehr fürs Herz, besonders behm Volke, das ein Beburfniß lebhafter Borftellungen, und Empfindungen hat; und obschon er Rücksicht auf Deutlichkeit machen muß, so wurde er boch eber Bergebung verbienen, wenn er es an dem letten, als wenn ers an dem erften fehlen ließe, indem die Deutlichkeit in Liebern fürs Bolt bermalen eine unmögliche Sache ift, und ihr Mangel jebesmal ersetzt werben tann, nicht aber ber Mangel an Stärke und Empfindung.

Auf biese Art wird das Lied nicht nur den lebhaften Vorstellungen des Bolls angemessen sehn, sondern auch Verstand und Sprache werden dadurch gewinnen. Wenn die Amme, so oft sie mit dem Kinde spricht, nur solche Worte und Wortsügungen, nur solche Materien wählte, welche dem Kinde schon besannt sind; würde es wohl besser denken, besser reden lernen? Auch halte ich dafür, daß Lieder und Predigten, wenn sie gleich eine Spanne über des Pöbels Sinne hinausreichen, eben dadurch desselben Verstand und Sprache, welches ganz platte Werke nie können, erweitern werden, vorausgesetzt aber, daß, gleichwie das Kind ein Bedürsniß zur Ausmerksamkeit hat, auch so des Pöbels Verstand, der die daher ruhig sag, einige Stösse zur Thätigkeit erhalten habe.

Auch die Andacht wird befördert. Der Zerstreuung wird immer um so weniger sein, je mehr Nahrung Geist, und Herz dabeh sinden: benn wenn das Volk so ein Lied, wie ich es beschrieben, einmal verstanden hat; so kann sich seine Aufmerksamkeit, besonders weil das nemliche Lied öfters wieder gesungen wird, leichter an ein scharf geprägtes Stück halten, als an ein anders, das ganz platt, zwar auf eine leichte und sanste Art ganz gegriffen wird; aber auch eben so leicht entschlüpft. Dies gilt noch mehr von dem aufgeklärten Theile der Menschen, welcher oft in dem nemlichen Tempel Gott mit dem Volke lobsinget, und ganz platte Stücke bald aneckeln würde.

Noch nicht genug! Denn gleichwie man Forberungen macht über bie Deutlichkeit im Ausbrucke, so macht man sie auch über bas Religionsmäsige ber Lieber. Das erste lag noch im Bezirke ber blosen Kritik; bas letzte berührt die Religion. Ich werbe also leiser auftreten. Die Gewohnheit bilbet wie überall, so auch in ber Religion bas Anständige. Die Ausbrücke und Empfindungen, welche durch eine verjährte Gewohnheit in Liebern und

Gebethern geheiliget worden, vermisset man ungern darinn, und man hält ein Kirchenlied, worinn ungewohnte, obgleich der gesunden Religion und Vernunst gemäße Ausdrücke und Empsindungen herrschen, für entheiligt.

Man benkt heimlich, es fen ber geoffenbarten Religion unanständig, wenn man Gott aus seinen Werken preiset, ober nicht so geschwind als möglich barüber wegeilt; man schämt sich bes Schöpfers ber Wesen, so wie man fich natürlicher Empfindungen schämet, die er in uns gelegt hat. Lasse ich Eltern über bas Grab ihres Kinbes, bas ber Gegenstand ihrer Liebe, ihr Troft, ihre Stütze war, für bas sie alles gewagt, alles hingegeben, alles gelitten hatten, von ber Natur gebothene Thranen vergießen, aber mit Sinsicht auf die Vorsehung des Herrn, welche ihr Herz am Ende beruhiget; lasse ich sie die Größe des Verlustes beswegen so sehr beschreiben, damit das Opfer ber Ergebenheit an Gott um so größer ausfalle; verspare ich ben tröftenden Gebanken von der Borfehung deswegen bis auf ben letten Bers, um bas Herz mehr zu überraschen, zu rühren, und um ben letten Ausbruck, worauf sich alles im Lied bezieht, um so erhabner zu machen: ober hört man in einem Leichenliebe von ben Erwachsenen nicht alles erschallen von: Herr gieb ihm die ewige Ruh, und das ewige Licht leuchte ihm, obschon es eben nicht vergessen wird, und der Innhalt von der Bergänglichkeit ber Dinge so ziemlich christkatholisch ist; so scheint boch alles zu sehr naturalisirt; und wenn die Leichenlieder noch zu was nut find, so ware es, benkt vielleicht einer ober ber andere, in Dörfern katholischer und protestantischer Religion, wo oft ber katholische Geiftliche protestantische Leichen begleitet; ber Verfasser aber ist kein Theolog, und ber Regerei verbächtig, weil er ben Tobten gemäß ber Empfindung, die er ihm behlegt, sagen läßt: Ber = geffet, vergeffet mich.

Wenn ich in den Megliedern nichts von rofenfarbigen Blute singe; beh ber Wandlung nicht: Herr ich bethe bich an, Worte, ben benen man öfters nichts benkt, setze, sondern Gefühl ber Anbethung auszudrücken suche, ba ich im ersten Lied Bewunderung über ben kommenden Gott, im zwehten beh Erblickung ber Hostie, welche balb in Gott verwandelt werden foll, Erstaunen, und ben der Wandlung, sobald Gott unter Brodsgestalten emporgehoben wird, heiligen Schreden auszudrücken mich bestrebe, und nur bie Worte: Gott ba ist er ba, ber Weltenschöpfer ba stottere; — Wenn ich ben ben Provisionsliedern dem Bolke die Empfindungen des Kranken in den Mund lege, es um so kräftiger zu rühren, worinn die Andacht haupt= fächlich besteht; wenn ich auf Weihnachten Menschen, die nur von dem Wiegelein bes Kindeleins ober von der Röthe seiner Wängelein sangen (benn diese Ausbrücke waren nicht zu natürlich) würdigere Empfindungen der Religion über Chriftus ten Erlöser und Erneuerer der sittlichen Welt in den Mund lege; — wenn ich der alten Gewohnheit zuwieder, da die Lieder auf die Feste bes Herrn an Marien sich wendeten, nun Lieder gebe, welche auf den Festen ber Beiligen fich an Gott wenden, ober Sittenlehre enthalten; fo ift alles gegen bas Kostum bes Heiligthums. Man barf biese Irrthumer nur nennen, und sie sind widerlegt. Die Zeit wird unser Bolt hierüber besfer belehren; vielleicht sehr späte, vielleicht niemals.

In bester Absicht zu nuten (mögte sie boch erfüllt werben!) hab ich in meinem Baterlande mit diesen Liebern den Ansang gemacht. Es sind deren wenigstens so viele, daß man zur Noth mit auskommen kann. Der öffentsliche Gottesdienst (auf häusliche Andacht hab ich nicht gesehen) besteht in

festgesetzten früh- und Nachmittags und Abends Andachten, und in nicht sesteten Andachten; zu den ersten rechne ich Meß, Predigt, Katechesis, Besper, und in unserm Lande die sogenannte Corporis Christi Andacht, und Bethstunden im Mah; zu der zwehten die Provisionen und Leichenbegängnisse. Für diese Borfälle hab ich gesorgt. Den Festtagen, welche noch in unsere Diöces gesehert werden, gab ich eigene Lieder. Statt des ersten Besperslieds auf Sonntagen kann das dem Feste eigene eingerückt werden. In denen Kirchen, wo kein Chor ist, ließe sich alles ohne Anstand einführen. In den Uebrigen mag so viel davon eingeführt werden, als thunlich ist.

In den Stillmessen müßten die Gebethe oder Betrachtungen von dem Schulmeister oder sonst jemanden, der vorbethen kann, deutlich und nachdrücklich vorgelesen werden. In musikalischen Aemtern versteht sich, daß alles müßte leise gebethet werden: Wo aber keine Musik ist, wie in manchen Filialklirchen, oder in andern Kirchen, wo sie könnte abgeschafft werden, nur die beh den Orationen, der Spistel, dem Svangelium, und der Präfation. Das Vorbereitungslied könnte, weil es etwas länger ist, noch eh der Priester ans Altar geht, deh Stillmessen angefangen werden. Das Lied beh der Wandlung hat eine Pause, welche nicht geendigt wird, als die der Priester sich über den Kelch neigt.

Dem Herrn Frakasini, Kammermusikbirektor zu Bamberg, welcher die Melodien zu den Bespersiedern auf die Sonntage ausgearbeitet; dem Herrn Kiefner, Kammermusikkompositör zu Wirzburg, Versasser der Melodien auf die Leichenlieder, und das Apostellied; besonders dem vortrefslichen Schulmanne dem Herrn Rektor beh der hiesigen Ritterstiftsschule zu St. Burkard, Emmert, der die übrigen Alle versertigt, sage ich öffentlichen Dank.

Bielleicht schicke ich biesen Liebern noch mehrere nach; vielleicht thun es Andre; vielleicht wird eine Sammlung ausländischer Lieber zu einem Gesangbuche veranstaltet, worein wenigstens einige meiner Lieber könnten aufgenommen werden, ober auch nicht. Mag's gehn wie's will!

## Deutgens Gesangbuch 1781.

Vorrebe.

Ein Auftrag meiner hohen geiftlichen Obrigkeit veranlaßte mich dieses Gesangbuch aufzusetzen und öffentlich bekannt zu machen; und dieses ist für mich Rechtsertigung genug. Uibrigens ist es meines Erachtens mit nicht geringer Schwierigkeit verbunden ein Gesangbuch zu schreiben. Gellert und Klopstock sagen und in ihren Borreden, die geistlichen Lieder müßten deutlich sein, man müßte sich darinn erhabner poetischen Lieder müßten deutlich sein, man müßte sich darinn erhabner poetischen sich nicht zum pöbelhaften herablassen: hier stets das Mittel beobachten sich nicht zum pöbelhaften herablassen: hier stets das Mittel beobachten ist gewiß nicht leicht. Zwehtens sich genau in das Silbenmaß der alten Gesänge einschränken, wie ich habe thun müssen, und um die 6te oder 7te Silbe immer einen reinen Reim mit ununterbrochenen guten Gedanken zu liesern; ob dieses mit keiner Beschwerniß verbunden seh, hierüber können diezenigen, die das nämliche versucht haben, am besten urtheilen. Nur will ich ein geneigtes Publicum ersuch, da ich mich erst eine kurze Zeit auf die deutsche Boesie gelegt habe, meine erste Arbeit gewogen aufzunehmen, einige wegen der Kürze der ber

stimmten Frist wohl nicht genugsam ausgebesserte Stellen, verschiedene Druckfehler und den Mangel der richtigen Interpunctionen an einigen Orten zu entschuldigen, indem meist alles in meiner Abwesenheit abgedruckt, und ich die Correctur nicht selbst habe besorgen können; deh der zwehten Auslage wird alles vollkommener und verbessert erscheinen. Einige sehlerhafte Stellen sind unten bemerkt; . . . . .

Hier sind nun 4 Theile des Gesangbuches, nämlich tägliche, festtägliche, vermischte Gesänge und die Gebete dazu. Der erste Theil, Unterrichtungsgesänge, wird mit nächsten folgen; er ist mit Fleiß nicht in das allgemeine Gesangbuch mit eingerückt: indem darinn beh dem ganzen Beweise der christlichen Religion verschiedene Stellen der neuesten Frehdenkerschriften angesühret und widerlegt werden, und solches Werk einem jeden

in bie Bande zu reichen nicht rathfam zu febn icheinen burfte.

Die meiften lateinischen Kirchenlieder sind in diesen Theilen neu übersett, damit ein jeder sich einen Begrif bavon machen könne, was er in ber Kirche böret. Berschiedene alte und einige bekannte Gefänge findet man darinn verbeffert und abgeändert, doch haben sie ben der Ausbesserung und Aenderung fast eine ganz andere Gestalt gewonnen. Sämmtliche Gesänge find fo eingerichtet, daß fie auch als Gebete und Betrachtungen können gebraucht werben. Es findet sich fast die ganze driftliche Glaubens- und Sittenlehre darinn, die der Leser selbst leicht entdecken wird. In den Gesängen von der Mutter des Herrn und anderen Heiligen sind ihre Tugenden zur Nachfolge vorgestellt nach dem Sinn ber Rirche. Die Gebete find um auch fie fur bie Landleute nüglich zu machen in einem simpelen Stil, in ftarten Ausbrucken und in solchen auch wiederholten Worten abgefasset, welche für diese am faßlichsten find. Im Anhange sind noch einige Psalmen in der Uibersetzung bengefügt, doch sind sie, wie es auch anders nicht möglich ist, mit bem Text gleichkommenden Zusätzen vermehret um fie in Reime zu bringen; sollten fie gefallen, so können die Psalmen sämmtlich nach dieser Art geliefert werden. Im Ganzen ist alle Anzüglichkeit vermieden, nur sind hier und bort einige Lehrfätze ber driftlichen Religion überhaupt und einige Gebräuche unserer Kirche erkläret; welches keinem anstößig sehn kann. Würde es nicht rühmlich sein, wenn dieses auch bon andern beobachtet mare? Bahrheit, Sanftmuth und Liebe gewinnen boch immer.

Die neuen Melobien sind nach dem Urtheile verschiedener Kenner sehr angenehm, wohlklingend, der Sache angemessen und nach dem Kirchenstil gesetzt, dabeh leicht zu fassen; beh nächster Ausgabe wird man sie vermehren, man hat die nöthige Erinnerung des Abts Gerbert wohl beobachtet: alles theatralische und leichtfertige ist vermieden, man ist dem ganz richtigen Urtheil des Hennbards gesolget: der Gesang muß voll Stärte, nicht rauh, angenehm, ermunternd, nicht leichtfertig sehn; er muß den Sinn der Wörter nicht wegnehmen, sondern denselben erheben und eindrücken. Ich wünsche, daß auch ausser dem Gottesdienste solche im neuen Ton neu und angenehm klingende geistliche Lieder statt anderer unnützen und oft sittenverderbender Gesänge zur heilsamen Ermunterung mögen gesungen werden. Möchte doch beh dem Gottesdienste aller Orten dem wichtigen Besehle unsers vormaligen Bischofs des Cardinals Franz Wilhelm zu mehrerer Erbauung nachgelebt werden, welcher ausdrücklich besahl, daß unter den Wessen, vor und nach der Predigt, und

zu anderen Zeiten ben bem Gottesbienste beutsche Lieder gesungen werben

sollten. Acta Synodal. Osnabr. pag. 295. §. 5.1

Der erbarmenbe Gott segne übrigens meine wenige Arbeit, und laffe sie zur Berherrlichung seines Namens und zum Beil ber Seelen gereichen.

Rurze Abhandlung von den geistlichen Gefängen und Liebern.

Die Erfindung der Gefänge und Lieder ist vielleicht so alt als der Mensch selbst ift; die Neigung Aller zum singen ist ein Beweis bavon: Jubal erfand schon in ben ersten Zeiten zu dem Gesange die Cither und eine Art von Orgel; 1. B. Mos. K. 4. Gewis ist diese Erfindung älter, als die Erfindung der Schriften; noch übergebliebene Stücke ber Lieder und Befänge von verschiebenen Bölfern überzeugen uns bavon. Gefänge und Lieber sind von den ersten Zeiten her zum Gottesdienst gebraucht worden, das älteste Buch der Bibel ist bas Buch Job oder Hiob, und dieses ist meistentheils wie ein Gesang abgefaßt von der Stelle an: "Der Tag vergehe" bis "Deswegen bestrafe ich mich felbst". Die altesten geiftlichen Befange waren auch in ein ordentliches Silbenmaß gebracht; gedachtes Buch Job ist von erster benannten Stelle an bis zu der letzten in Hexametern geschrieben; auch alle übrigen Lieder und Pfalmen der Bibel haben ein ordentliches Silbenmaß; und wenn wir biefes zu unfern Zeiten nicht mehr bemerken, so rührt es daher, daß die rechte Aussprache des Hebräischen nicht mehr bekannt ist, wie Calmet in seiner Borrede zu ben Pfalmen wohl anmerket; Hieronimus überführt uns bavon in seiner Vorrede zum Buche Job und obwohl er selbst beh den vielen Widersprüchen, die er beh seiner neuen Uebersetung litte, klug und behutsam genug war, nichts zu sagen, als was gewiß und offenbar war; so führte er boch zum Uiberfluß bas ganze Alterthum zur Behauptung biefer Wahrheit an. Es find also die ältesten befannten geiftlichen Gefänge alle in einem orbentlichen Silbenmaße und guten- ober meistentheils in Hexametern abgefasset; biese Hexameter, ober wenigstens die Versart, die gleich bem Herameter von einer langen Silbe anhebt, scheinet mir die schicklichste zum Gottesbienst zu sehn: weil biese, wie auch Gottsched in seiner beutschen Prosodie ganz recht bemerket hat, weit majestätischer klingt als die Jambische; und dieses bewog mich, wo es nur immer ter Melodie wegen thunlich war, mich ber trochäischen ober bactilischen Bersart zu bedienen. Wie nun aber geiftliche Gefänge ober Lieber bem Innhalt nach beschaffen sein muffen, babon geben uns die Pfalmen Davids, als das beste und erhabenste Mufter folgenden Unterricht.

Erstens zeigen sie uns, daß ein geistliches Lied nicht blos ein bald verfliegender Affect sehn musse, und nicht allein nur ein Lob Gottes, sondern daß selbiges jederzeit mit einer Glaubenslehre, mit einer Moral oder Sittenlehre musse verknüpft sehn. Man findet fast keinen einzigen Psalm, der nicht

<sup>1)</sup> Cap. III. De his, quae Pastores concernunt: 5) Statas horas, consuetas processiones et omne exercitium tam publicum quam privatum diligenter observent; uti et solitas cantiones Germanicas, ante hac a Nobis approbatas et in usum deductas, ante et post conciones, sub Sacris, Catechismo et aliis temporibus decantari faciant. (E Decretis Synodalibus, Pastoribus intimatis 13. m. Decemb. 1650 in Synodali conventione Iburgi. p. 295. Mittheilung des Germ Pfarrers Baute in Messingen, Diocese Dsnabrud.)

eine Glaubens- und Sittenlehre zum Endzweck hat; in verschiedenen Psalmen findet man eine ordentliche Abhandlung davon. Der erste Bsalm zeiget uns wie glücklich der Fromme seh, und wie unglücklich ber Gottlose. Und biese Moral findet sich in verschiedenen anderen. Im zweyten finden wir die Lehre: es werbe ber Gottlose wider ben Gerechten nichts ausrichten können. Im britten bas Vertrauen auf Gott, ber uns schon oft erhöret und aus ben Nöthen errettet hat. Der 4te ift eine Ermahnung Gott zu lieben, Gunde und Gitelkeit zu flieben, weil alles Gute von Gott herkommt. Der 5te, 6te und 7te Psalm find Gebete immer mit Sittenlehren durchwebet. Der 8te zeiget uns bie Größe Gottes und beffen Erbarmung gegen ben fo gringen Menfchen. Der 9te lehret: Gott als ein gerechter Richter werbe ben Berlaffenen, ber auf ihn trauet nicht verlaffen, und ben Gottlosen, ber ben Elenben zu verberben trachtet, zu schanden machen. Der 145te Pfalm enthält eine Abbandlung von der Hofnung: man soll nicht auf Menschen seine Hofnung setzen, benn fie find sterblich und schwach bis v. 5. man foll auf Gott trauen, benn er ist allmächtig v. 5 und 6, er ist getreu v. 7, er ist barmberzig v. 8 u. f. er ist unsterblich, herrscht ewig, letter Bers; und so verhält es sich mit verschiedenen andern Psalmen. Nach meiner Wenigkeit bin ich biefem großen Mufter von weitem gefolget, und habe mich bemühet, wo es nur möglich war, Sittenlehren in ben Liebern anzubringen.

Zwehtens lehren uns die Psalmen, oder wenigstens einige berselben, man dürse und könne auch blos historische Lieder zum Gottesdienste versfertigen, wie denn auch dieses einige alte und gutgesetzte Kirchenlieder zeigen. Der  $104^{te}$ ,  $105^{te}$ ,  $106^{te}$  und  $135^{te}$  Psalm dienen zum Beweis.

Drittens zeigen uns die Psalmen, daß es für einen Dichter geistlicher Lieber nicht nöthig seh sich aller erhabenen poetischen Ausdrücke zu enthalten; die allerschönsten und erhabensten poetischen Schilderungen sindet man in den Psalmen, wie uns dieses Batteur und nach ihm Ramler aus verschiedenen Psalmen deutlich gezeiget hat. Nun will ich zwar nicht behaupten, daß ein Versalfer geistlicher Gesänge sich gänzlich die ins Schwülstige und fast von keinem Ungelehrten zu fassende Netaphorische erheben dürse; nur dieses sage ich, und es beweisen die Psalmen, daß er hier und dort sich eines faßlichen poetischen Ausdruckes bedienen könne, welcher, wo nicht gleich, doch mit der Zeit beh der gebräuchlichen Wiederholung geistlicher Lieder von allen wird begriffen werden, und daß ein geistlicher Poet wenigstens nicht ganz kriechend und gemeinredend sehn dürse.

Endlich zeigen uns die Dankpsalmen, besonders der 17te Psalm, wovon uns doch auch die Vernunft überzeuget, es seh sehr rathsam, um unsere Dankbegierde zu Gott anzuseuren, sich das Unglück, woraus man errettet ist im Dankliede recht lebhaft vorzustellen, sonderlich wenn es ein Danklied für eine abgewandte Drangsal ist.

Was nun noch ben in unseren geistlichen Liebern gebräuchlichen Reim betrift, so bleibt dieser doch immer angenehm. Er ist von allen Bölsern angenommen. Er ist sehr alt, wie aus Ottsrieds Liebern Gottsched erweißt. Die Hebräer kannten vor unbenklichen Jahren den Reim; oben angeführter Hieronimus versichert uns, daß im gedachten Buche Hiod verschiedene Stellen in sehr angenehm klingenden Reimen geschrieben sind; und da der Reim unstreitig vieles behträgt Lieber dem Gedächtniß einzuprägen, so ist er meines Erachtens wenigstens in geistlichen Gesängen immer behzubehalten.

### St. Gallener Gesangbuch 1782.

#### Borerinnerung.

Daß die geiftlichen Gesänger von einer großen Nutbarkeit sehn, ist nicht allein der Lehre des heiligen Weltapostels Paulus gemäß; sondern es scheint auch aus der uralten Uedung der katholischen Kirche, welche den seherlichen Gottesdienst dadurch verherrlichet; zugleich auch die innerliche Andacht, die heiligen Anmuthungen, und die Munterkeit des Geistes in ihren Glaubigen zu erwecken, und zu ernähren suchet. Zu diesem Ende ist gegenwärtiges Büchlein in bessere Ordnung gebracht, und in mehreren Stücken umgegossen worden. Man hat nicht wenige Lieder, welche die alte Einfältigkeit gar zu stark ausdruckten, weg gelassen; andere verbesseret, und neue behgesetzet. Doch weil diese Gesänger für das gemeine Bolk, und für den öffentlichen Gottesdienst meistentheils angesehen sind, hat man keine erhabene Gedanken, noch zierliche Worte ausgesucht; sondern der gründlichen und beutlichen Ausdrücken sich bedienet, welche zur Andacht, und Bewegung des Herzens tauglich sehn können. Endlichen zu besserer Kommlichkeit, und Ordnung ist das Werklein in gewisse Absätzelit worden.

### Lieder zur öffentlichen und hänslichen Andacht. Prag 1783.

#### Borrebe.

Gewiß die edelste, die würdigste der Empfindungen menschlichen Herzens ist das selige Gefühl, von welchem es beh Betrachtung der hohen Eigenschaften des weisen Urhebers der Natur, den Erkenntniß der empfangenen großen und unzähligen Wohlthaten, ja selbst in den Bedrängnisvollen Augenblicken der Widerwärtigkeiten dieses Lebens ausschlick, sich zu seinem Schöpser empor hebt, und in lauten Ausdruck der innigsten, gottseligsten Freude, des Lobes, des Dankes und der Anbethung zu ihm ausbricht!

Ein Unternehmen also, welches, wie gegenwärtiger Bersuch eines Gesangbuches, keine andere Absicht hat, als dieses göttliche, von dem Schöpfer selbst, — vielleicht als ein reizender Borgeschmack der unaussprechlichen Wonne seiner Seligen — uns in das Herz gelegte Gefühl zu nähren, zu vervollkommen, dasselbe (wäre es auch nicht Pflicht, es als den Keim der Gottseligkeit zu entwickeln) wenigstens um des befriedigenden Trostes, um des entzückenden Vergnügens willen, womit es begleitet ist, gern und oft zu erregen: — bedarf solch ein Unternehmen wohl erst Rechtsertigung?

Der geiftliche Gesang ist allezeit ein wesentlicher Theil des Gottesbienstes gewesen, und man kann sagen, daß alle die verschiedenen Religionen, die nur jemals unter den Menschen geherrscht haben, in keinem Stücke so allgemein übereingekommen wären, als in eben diesem. Die ältesten Urkunden aus dem Heidenthume sowohl, als aus der geoffenbarten Religion überzeugen

uns hievon.

Das Gesetz und Geschichtbuch dieser geoffenbarten Religion, die göttliche Schrift, worinnen allein wir die beste, Gott wohlgefälligste Art ihn zu verehren von ihm selbst angeordnet finden, liefert uns eben sowohl den Beweiß des ununterbrochenen Gebrauchs des geistlichen Gesanges, als das Muster davon in den erhabenen und geheimnisvollen Gesängen, den Psalmen, welche ber Mann nach bem Herzen Gottes so, wie er auf bessen Eingebung ben Ban bes ersten Tempels veranftaltete, darnieber schrieb. Diese göttlichen Gefänge haben im geheimen Verstande ben Erlöser, was er selbst beweiset, b) zum Gegenstand; und find (gleichwie alle Begebenheiten ber Welt auf ihn, gleichsam als auf ben Mittelpunkt abzielen) zwar burch bie versonlichen Borfallenheiten Davids, seines Borbilds, veranlaßt: boch aber eben so bas Bilb ber gangen streitenben Rirche, als eines jeben auserwählten Gliebes berfelben; die Geschichte nämlich eines zu königlichem, zu höchstem Blude berufenen, und von seinen Feinden (im buchftäblichen ober geiftlichen Berftande) stets verfolgten Menschen. Und barum follten biefe Befänge, wie vom Anbeginn ber Kirche, also auch stets, allgemein und als Befänge, bie allen Zeiten, Umständen und Personen angemessen find, in derselben gefungen und betrachtet werben; indeß das man solche immer mehr und mehr zu vergessen scheinet, und kaum nur der seltene, eifrige Kromme, der sich der größten ber Wiffenschaften, ber Wiffenschaft seines Heils befleißt, ber, mit ben Worten eben bes Propheten zu reben, bas Gesetz bes Herrn Tag und Nacht betrachtet, fie noch einigermaffen verstehet.

Zeit. Sitten und Denkungsart der Menschen haben immer so mächtigen Einfluß auf alle ihre Handlungen, daß auch die gottesbienftlichen, in fo fern fie nicht unmittelbar mit dem Wesentlichen der Religion verbunden sind, sich benfelben fügen muffen. Die Rirchengeschichte ift eine ununterbrochene Reibe

von Beweisen bavon.

Allein, so sehr auch die heutige Liturgie überhaupt von berjenigen ber erften driftlichen Jahrhunderte verschieden ift, so ist fie es boch (insonderheit in dem größten Theile unsers katholischen Deutschlandes) in keinem Stücke mehr, als in bem Kirchengesange. Man weis, bag schon von ben ersten Zeiten an nebst ben Psalmen, Die, nach Zeugniß eines altern geiftlichen Schriftsfellers, so gar ber Winzer und Actersmann beh seiner Arbeit sang, auch andere Lobgefänge und Lieder dem Rathe des Apostels gemäße) gefungen wurden; davon finden wir Spuren in den Schriften eines heil. Clemens von Alexandrien, Prubens, Prosper, u. a. m. Und bieser Bolksgesang in ber Muttersprache ift so, wie ber gleichfalls von ben ältesten Zeiten her gewöhnliche Gebrauch die Stunden und Meggebethe nach der Gregorianischen Weise zu singen, der noch bisher in andern Gegenden, selbst in Italien, üblich ist, beb uns fast gänzlich abgekommen, und durch Einführung einer Figuralmusik, welche in den Zeiten Karls des Vierten ihren Ursprung hat, gleichsam verbrängt worden.

Man räumt es gern ein, daß ein zweckmäßiger Gebrauch dieser Musik auch im Gotteshause, um bas Gemüthe zur Andacht vorzubereiten, ihren entschiedenen Nuten habe; allein ist der allgemeine Gebrauch derselben nicht etwann auch mit Nachtheilen, die theils nothwendig, theils durch Migbrauch baraus erwachsen, und leicht überwiegender sehn können, begleitet? — Entzieht man z. B. bem Volke nicht bie besten Mittel mit Herz und Verstand fich zu erbauen, indem man es außer Stand fezt burch eigene Mitanstimmung an dem öffentlichen Lobe Gottes Theil zu nehmen? — Und einer so allgemeinen in ber Schrift sowohld als in bem beständigen Gebrauche ber Rirche

a) Paralip. 28, 2. b) Matth. 22, 43, 45. c) Ephel. 5, 19. Kolos. 3, 16. d) L. Korinth. 14.

gegrundeten Pflicht, wie biejenige ift, bag ber Chrift in ber Gemeine seine Stimme laut zu Gott erhebe, wer konnte bavon bas Bolk entlebigen? -Gibt man ferner bem Schwachen nicht Anlag ben Gottesbienst zu vernachlässigen, indem man ihm die Reize desselben benimmt? Und wird nicht selbst ber Bolltommnere ben fehlerhafter Mufit eben so zum Ueberbruffe, als ben fünstlicher zur Zerstreuung verleitet? — Gabe man auch zu, um mehreres zu geschweigen, daß ber alte Rirchengesang seiner schwermuthigen Gintonigkeit wegen, unfern an rauschenbe Symphonien gewöhnten Ohren zu beleidigend wäre: da er boch vielmehr seines Alterthumes, seines rührenden, pathetischen Tones und seiner Leichtigkeit wegen vielleicht nicht wenig zu Erhaltung ber Aufmerksamkeit, und zur mehreren Witanstimmung bes ganzen Bolkes benträgt; giebt es benn kein Mittel, eben sowohl bas Anftössige ber neuern Kirchenmusik als das Wibrige bes alten Choralgesanges zu vermeiben? Könnten gute in der Muttersprache verfaßte und von ordentlichen Vorstehern ber Kirche gebrüfte Lieber nicht mehr erbauen? nicht allen biefen Schwierigteiten vollkommen abhelfen? Ja, ware es nicht noch beffer, daß man bie Zeit bes öffentlichen Gottesbienstes viel lieber in feverlicher Stille hinbrachte, als daß man solche in Zerstreuung oder wohl gar in fündhafter Aergerniß, wozu man nicht selten verleitet wird, verlieret? Denn wem muß es nicht, fo wenig er nur die Macht der unwillführlichen Gedankenfolge kennt, auf eine höchst auffallende Art einleuchten: wie ungereimt es seh im Heiligthume eine oft von den profansten Orten entlehnte Musit zu boren?

Der aufgeklärtere Lape kann sich zwar durch ein stilles Gebet des Herzens, durch fromme Betrachtungen, allenfalls mit einem guten Gebetbuche erbauen, und einigermaßen gleichsam schablos halten; allein was soll der Ungedildete, der gemeine Landmann, der oft nicht lesen und selten mehr als etwann das Gebet des Herrn, den englischen Gruß und das Glaubensbekenntniß auswendig kann, was soll dieser thun? — oder vielmehr: was thut er wirklich? Er entheiligt durch stete gedankenlose Wiederholung auch die wenigen Gebete, die er kann. — D, daß doch erleuchte Vorsteher der Kirche alles dieses beherzigten, und kraft des Ansehnens und der Pflicht ihrer Würde alles dieses beherzigten, daß unser Gottesdienst stets eben so vernunstmäßig und erbaulich seh; als er im Geiste und in der Wahrheit gestogen werden soll!

Was nun gegenwärtige Lieber betrifft, vielleicht können solche auch etwas zu bieser erhabenen Absicht behtragen, so wie sie großentheils bereits seit mehreren Jahren an der k. k. Prager Normalschule, und zusolze derselben in einigen andern Orten des Landes nicht ohne Nuten eingeführt sind. Alles, was man sich übrigens von ihrer Einrichtung zu sagen erlaubt, ist: daß man, nebst Versertigung einer großen Anzahl neuer Lieder, sich bemühr hat die besten bereits vorhandenen katholischen Gesangbücher zu benutzen und die Welodien auf diesenigen Lieder, welche noch gar keine, oder keine schickliche hatten, von unsern vorzüglichsten Weistern — denen hiemit für ihre gütigen Behträge der verbindlichste Oank abgestattet wird — versertigen zu lassen.

Sprache und Versbau werden vielleicht Manchem nicht ausgesucht nicht bichterisch genug scheinen; allein, ohne eben die Mängel dieser Lieder entschuldigen zu wollen, darf man behaupten, daß Lieder die zu jedermanns Gebrauche dienen sollen und wo es nicht sowohl auf Schönheit des Ausbrucks als auf Frömmigkeit der Gedanken ankömmt, in der gemeinsten, in der ungekünstelten Sprache des Herzens geschrieben sehn müssen. Vielleicht war

oft das fehlerhafteste alte Lieb mit Inbrunft gesungen angenehmer vor Gott,

als es das beste ber Neuern nie sehn wird!

Zur Empfelung endlich bes vorzüglichen Nutzens des geiftlichen Gesanges überhaupt noch etwas zu sagen, würde nicht weniger weitsäuftig, als überflüssig sehn: da es allgemein bekannt ist, wie sehr solchen die heiligen Bäter selbst einstimmig anpreisen, und wie noch heute mehrere würdige Seelenhirten

denselben zu befördern rühmlichst wetteifern.

Dem frommen Sanger feb nur noch jur Vorschrift eines gottgefälligen Gesanges, und zur Warnung vor eitler Selbstgefälligkeit bet demselben, eine Stelle eines erleuchten Kirchenlehrers angeführt: "Wan muß nicht mit ber Stimme, sonbern mit bem Bergen gu Gott fingen; man muß bie Rehle nicht zu ben reizenben Tonen ber Trauerspiele zwingen, um in ber Rirche bie gefünftelten Befange bes Theaters hören zu wollen: sonbern in der Furcht des Herrn, in wirklicher Erbauung und in Berständniß der göttlichen Schrift muß man singen. Ein Anecht Jesu Chrifti singe bergestalt; daß nicht bie Stimme bes Singenben, sonbern bie Worte gefallen, bie gesungen werben." Hieron. in Ephes. 5, 18. Rönnen nun biese Lieber es seh öffentlich, ober im Bebeim zu einiger Erbauung bienen, so haben sie nicht nur die Absicht, in welcher sie erscheinen, vollkommen erreicht: sondern man darf vielleicht hoffen, daß solche dem frommen Christen, nebst einen guten Gebetbuche, wie z. B. bas Seibtische ift, wenigstens zur nöthigsten Nahrung und Vermehrung ber Anbacht bienen werden. Bielleicht, — Gott gebe es! — vielleicht daß Mancher baben einen Theil berjenigen seligen Wonne empfindet, womit bas Herz ben brunftiger Andacht überströmt wird; und welche ein anderer großer Kirchenlehrer empfunden zu haben in eben diesem Gefühle zu Gott bekennet, da er spricht; "D wie habe ich oft unter ben Lobgefängen und Liebern geweinet, innigft gerührt von den Stimmen wovon (o Herr) beine Kirche lieblich erscholl! diese Stimmen brangen in mein Ohr, und deine Wahrheit schmolz in mein Herz; baraus glühte Inbrunst ber Andacht, ich zerfloß in Thränen, und es war mir wohl baben!" Aug. Conf. lib. 9. c. 6. Brag ben 23. Herbstmonat **1783**.

#### Unmertung.

Wo man diese Lieber zum öffentlichen Gottesdienste gebrauchen will, dürfen solche anfangs nur vom Chore gesungen werden, das Bolt wird, wenn man sie sonst ihm in die Hände zu liesern bedacht nimmt, von selbst mit anstimmen. Da es aber eine Sache, wie der geistliche Gesang ist, allgemein auszudreiten Jahre sodert: so ist gewiß der leichteste und sicherste Weg dazu, durch Schulen. Ohne eben zu verlangen, daß man eine eigene Zeit zu Erlernung des Gesanges anwende, dürfte solcher durch bloße Abwechslung mit dem gewöhnlichen Gebete behgebracht werden. Man lasse z. statt des Schulgebetes zu Ansang der Vormittagsschule von einigen Vokalisten, (beren es gemeiniglich in jeder Schule, wie beh jeder Kirche giebt) entweder eine oder zweh Strophen aus einem Morgenliede, deßgleichen zu Ende der nachmittägigen Schulzeit aus einem Abenbliede singen, oder statt derselben auch diesenigen Lieder, welche unter der heil. Messe gemäß nachstehender Eintheilung gesungen werden sollen. Die Zeit der heil. Messe, welcher die Schüler ohnehin täglich behwohnen müssen, ist hiezu eben so die gelegenste

als ber Gesang das wirksamste Mittel ist, ber, der Jugend so eigenen Zerstreuung vorzuwehren. Ein Katechet wird gleichsalls nicht wenig gewinnen, wenn er jedesmal vor und nach seiner Lehrstunde, die erste und letzte Strophe ans einem der Lieder von der Glaubens- und Sittenlehre, das auf seinen Bortrag Beziehung hat, absingen ließe, deßgleichen deh Erklärung des Evangeliums und beh der geistlichen Lesung an Sonn- und Fehertagen, wozu

bie Lieber zur Predigt und christlichen Lehre dienen können.

Die Melodien, welche hier ber Wohlfeilseit des Werkes wegen so klein gestochen sind, müssen in ein besonderes Choralbuch abgeschrieben, und wo es beh einer oder der andern Melodie etwann nöthig wäre, auch in einen höhern oder niedrigern Ton zwar übersetzt: doch aber der allgemeinen Gleichförmigkeit wegen (um deren willen bereits die Lieder zum gewöhnlichen Gottesdien siehen silbenmaaße ins Böhmische übersetzt worden), nie verwechselt oder verändert werden.

## Vorrede aus dem Gesangbuch zum Gebrauch der Berzoglichen Wirtembergischen katholischen Hofkapelle. 1784.

Es ist eine Bemerkung, die schon öfters von redlichen Männern unserer Kirche gemacht worden, daß unsere öffentliche Gottesverehrung, so rührend, so majestätisch sie übrigens ist, doch nicht ganz fruchtbar und zweckmäßig genug seh, weil sie in Lateinischer Sprache verrichtet wird; das gemeine Bolkkann nur mit den Augen und Ohren, nicht mit dem Verstand und Herzen daran Antheil nehmen. Man hat zwar dem Bolke durch Gebetbücher zu Hülfe zu kommen gesucht; allein man hat dadurch mehr die stille Andacht, als die gemeinschaftliche und öffentliche, in welcher Priester und Volk zu-sammenstimmen, befördert.

Wir haben die Lateinische Liturgie von Rom! Die Deutsche Kirche war immer unter den Abendländischen Nationalfirchen eine der gehorsamsten und bereitwilligsten, die sich als eine gute Tochter von selbst an ihre Mutterkirche zu Rom anschmiegte, und von dort aus ihre Gebräuche und Ceremonien,

ihre gottesbienstlichen Ordnungen und Bücher hernahm.

Schon im 5. Jahrhunderte stellte Innocenz I. den Grundsatz auf,

"Daß eben beswegen, weil ber Fürst ber Apostel, Petrus, und seine Nachfolger zu Kom, durch alle damals bekannte Reiche Europens, und einen Theil von Africa, das Evangelium verbreitet, und Glaubensprediger ausgesandt hätten, alle Europäische Nationalkirchen sich nach dem Muster der Römischen Kirche bilden, und modeln müssen."

Bonifaz, Erzbischof zu Mainz, kam, lange Zeit hernach, diesen Forderungen sehr genau nach, und hing ganz von Römischen Vorschriften ab, die

fich auch bis auf bie kleinsten Kirchengebräuche erstreckten.

Im 11. Jahrhunderte ward der Mainzische Diakonus Hunibert vom Papste Leo IX. degradirt, weil er in der Kirche zu Worms gegen den Römischen Ritus eine Lection öffentlich absang.

Auf solche Art bequemte sich die Deutsche Kirche nach und nach ganz zum Römischen Ritus, und weil man zu Rom den Gottesbienst in Lateinischer

V. Epist, Innocent. I. ad Decentium, Tom. II. Concil. Edit. Labbe.
 Conradus Urspergens. ad. An. 1054.

Sprache hielt, so ward diese allmählich die einzige gottesdienstliche Sprache unsers Baterlandes, und überhaupt des ganzen Occidents. Gregor VII. schloß endlich, wie man gemeiniglich behauptet, alle andern Sprachen ausbrücklich aus der Abendländischen Kirche aus, und erlaubte beh dem öffentslichen Gottesdienste keine andern, als Lateinische Gesänge und Gebethe.

Indessen zeigt uns doch die Geschichte, daß der Deutsche schlichte Menschenverstand schon lange vor den Resormationszeiten Versuche gemacht hat, den Gottesdienst einiger Maßen auf die Muttersprache zurück zu führen. So hat man z. B. die Missalien, und andere Bücher des Lateinischen Kirchengesanges, zum Behuse der Laien, ins Deutsche übersetzt. Vorzüglich gaben sich aber die Deutschen viele Mühe, den wesentlichen Inhalt der Lateinischen Liturgie in Deutschen viele Mühe, den wesentlichen Inhalt der Lateinischen Liturgie in Deutsche Gesänge zu bringen, davon man noch in den ältesten Zeiten Spuren sindet; auch die großen Sammlungen von alten Ueberresten der Deutschen Sprache liesern uns einige derselben ; viele liegen vermuthlich noch in den Bibliotheken der hohen Domstifter und Klöster verborgen; viele sind auch bereits in tatholischen Gesangbüchern z. B. in jenem des Probstes Wichael Behe, aus dem 16. und David Körners aus dem 17. Jahrhundert gesammelt.

Der Geschmack an Deutschen Gesängen wuchs unter ben Katholiken immer mehr und mehr; welches besonders die vielen ältern und neuen Gesangbücher, die sogar mit bischösslicher Autorität veranstaltet worden sind, bezeugen. Doch muß man gestehen, daß wenigstens in unsern Gegenden, außer den Predigt- und Christenlehrgesängen, kein großer Gebrauch davon gemacht worden. Die Figural- und Choralmusik in Domstiftern, Alöstern und Städten hat den herzlichen Deutschen Gesängen meistens den Zutritt versperret. Nur auf den Dörsern und Flecken konnte man unter der h. Messe geistliche Gesänge in der Muttersprache hören; es ist aber zu bedauern, daß

baben Materie und Form nicht immer die beste waren.

Am meisten nahm bieser Geschmack an Gesängen in unsern Tagen zu, als der Geist der Aufklärung tieser in die katholischen Provinzen Deutschlands eindrang. Die Nation hat den Mangel einer Deutschen Liturgie nie so sehr, als jetzt gefühlet. Wir haben bereits zweh sehr gut geschriebene Abhandlungen, die Eine von Beda Maher, die andere von Herrn Pehem in Wien, worin alle Gründe für die Lateinische Liturgie genau geprüft und widerlegt werden. Es wird aber schwer halten, hier ebene Bahne zu machen; nicht deswegen, weil die Sache an sich selbst unthunlich ist, sondern weil sie neu ist. Daher benutzt man jetzt besto mehr den Weg der Gesänge, welcher eben deswegen weniger gefährlich scheint, weil er alt ist. Es sind auch wirklich die Versuche, welche man in Baiern, Salzburg, Desterreich, am Rheineu. s. w. gemacht hat, allenthalben mit Behfall aufgenommen worden.

S. Herzogl. Durchlaucht, unser gnäbigste Lanbesvater, Höchstwelche es Sich zum eigenen rühmlichsten Geschäffte machen, bem Gottesdienste in Ihrer Hoffapelle immer mehr Würde und Rührung zu verschaffen, haben auch hierin Ihren aufgeklärten Religionseifer bewiesen, indem Höchstbieselben

<sup>1)</sup> Man hat noch eine Urfunde vom Jahre 1323, aus welcher erhellet, daß man in Baiern behm Gottesdienste Deutsche Lieber gesungen. S. Betrachtung ben b. h. Meße, in der Borrede. München 1782. Desgl. die turze Geschichte der Kirchenlieder, im I. B. der Litteratur des katholischen Deutschlandes.

zum Gebrauche bes katholischen Gottesbienstes in Ihrer Hofkapelle eine eigene Sammlung zweckmäßiger Gefänge zu veranstalten, ben gnäbigsten Besehl ertheilten.

Wir können nicht umhin, hier besonders die vortrefslichen Gesinnungen einer wahrhaft dristlichen Duldung und Gewissensschonung anzupreisen, mit welcher dieser Höchste Besehl begleitet war. Seine Herzogl. Durchlaucht wollten nämlich in diese Sammlung nur solche Gesänge aufgenommen wissen, die das praktische Christen thum empfehlen, und von allen Christen unsers Vaterlandes mitgesungen werden könnten, ohne daß sie in ihrer Andacht durch Stellen gestört würden, welche ihrer innern Ueberzeugung Gewalt anthun.

Um bieser Höchsten Absicht gewissenhaft nachzukommen, haben wir keine andern Gesänge gewählt, als solche, welche den Geist gemeinschaftlich anerkannter Wahrheiten athmen, und zur allgemeinen Christenerbauung dienen. Wan wird daher an allen Sonn- und Fehertagen, diese letztern mögen und nun eigen, oder andern Kirchen gemein sehn, nur zweckmäßige Ermunterungen zur christlichen Sittenlehre überhaupt, oder auch zu einzelnen Pflichten des Christenthums sinden. Sie haben zwar meistens auf die Umstände der Zeit oder des Festes, dem sie zugeeignet wurden, einige Beziehung; doch konnte man beh der Wahl der Lieder nicht all zu ängstlich darauf sehn; weil man nur gute und nur moralische Lieder aufnehmen wollte, und weil der Inhalt allgemein, und für alle Christen erbaulich sehn sollte.

Auch an ben feberlichen Gebächtnistagen bes Lebens und Leibens Jesu haben wir bas Schwärmerische und Ueberspannte in ben Gesinnungen und im Ausbrucke, welches selbst aufgeklärten Katholiken anftößig ift, zu vermeiben, und ben jebem Geheimnisse eine praktische und allgemein

erbauliche Seite hervorzuziehen, gesucht.

Alle Rebliche, die das Wachsthum der Religion und der chriftlichen Eintracht lieben, werden an diesem Entwurse herzlichen Antheil nehmen; und was ließe sich nicht erst hoffen, wenn er künstig noch mehr ausgebildet, und durch mehrere Zweige der Liturgie erweitert werden sollte; wenn eine gleiche Mäßigung in allen Gegenden unsers katholischen Baterlandes herrschend würde!

Jedoch wir haben hier nur einen kleinen Wink gegeben; wir wollen den weitern Erfolg von der Gottesfurcht unserer Regenten, und von der Zeit, die alles mit langsamen Schritte herbeh führet, erwarten; zugleich aber noch einige Bemerkungen über den Inhalt dieser Lieder fammlung hieher setzen.

(Folgt eine Explitation über Dant- und Bittlieber.)

Man hat nicht ohne Grund den Gesang, den gemeinschaftlichen Gesang mit dem Gebethe, und überhaupt mit der öffentlichen Andacht, vereiniget. Man folgte hierin der Natur. Die ersten Ausbrüche der Kinder der Natur, sie mögen Freude oder Leid ausdrücken wollen, geschehen durch Gesang! Die Menschheit singt, wenn sie sich großen Empfindungen überlassen will.

Es ist auch so etwas Herzerhebenbes und Begeisternbes im Gesange; man wird dann mehr von dem Gegenstande der Andacht angezogen, als wenn man nur in der Stille bethet. Selbst die Sittenlehre eines Liedes wird uns weit näher ans Herz gelegt, wenn sie der seherliche Gesang begleitet. Daher rühren auf dem Todbette, oder in einer großen Betrübniß, die Stellen jener Gesänge so sehr, die wir öfters mit Verstand und Empfindung singen hörten, oder selbst sangen. Selbst die Andacht gewinnt. Man wird von

bem Strome andächtiger Sänger hingerissen. Jeber nähret die Flamme der Andacht in seinen Nachbarn, und zieht auf seiner Seite wieder Nahrung von der ihn umgebenden Gemeinde an sich. Auch die Bruderliebe gewinnt. Wenn man deh dem seherlichen Kirchengesange die Schaar der Mitssingenden gewahr wird, so wird man gesellig, schließt sich in der wichtigsten Angelegenbeit an seine Mitmenschen, und erinnert sich, daß es Mitmenschen sind. Wenn man dann sieht, daß alle zu einem Bater gemeinschaftlich hinauf seufzen; daß alle von gleichen Bedürfnissen gedrückt sind; daß alle um eben die Güter bitten, auf eben die Glückseitzuspruch machen u. s. w. so fühlen wir, daß wir Brüder sind, und zu Einem Geschlechte gehören. Wir freuen uns an dem gemeinschaftlichen Glücke, weil es das Glück uns nahe verwandter Geschöpfe, das Glück unserer Brüder ist!

Schließlich bemerken wir noch, daß diese Liebersammlung auch als ein erbauliches Lesebuch gebraucht werden kann, welches ein kleines, obgleich nicht vollständiges Spstem christlicher Wahrheiten enthält. Der Borzug desselben ist dieser: Daß die Sitten und Glaubenslehre darin nicht trocken, sondern in einem einnehmend rührenden Tone vorgetragen wird, und daß nur so viel davon vorkömmt, als zur Erbauung, zur Ber-

mehrung driftlicher Gesinnungen, nothig ift.

Die Dichter wissen sogleich aus jedem Stoffe das Rührenbste herauszussinden, und in der herzlichsten Sprache auszudrücken; und was dann so von Herzen geht, das geht auch wieder zum Herzen. Man findet ferner in diesen Gesängen so schwe Kernsprücke, die sich beh Gelegenheit dem Gedäcktnisse selbst wieder darstellen, und manchen tröstlichen Gedanken erwecken.

Der allgütige Gott gebe, daß diejenigen, welche sich dieses Gesangund Lesebuches bedienen, alle die Früchte daraus ziehen, welche wir ihnen bisher erklärt haben; so ist die Absicht besselben erreicht, und unsere

Mühe gekrönet!

### Borrebe zur britten Auflage.

Seitbem bas neue Gesangbuch in der Herzogl. Wirtemberg. Hofkapelle eingeführt ift, find neulich mehrere ganz vortreffliche Einrichtungen für die nachmittägige Gottesverehrung getroffen worden, welche eine beträchtliche Bermehrung dieses Gesangbuches nothwendig machten.

Solfe in den gewöhnlichen Kirchentonen abgefungen, und zum Beschliffe

bethete man den Rosenkranz und die lauretanische Litanen.

Seine Herzogl. Durchlaucht geruhten also gnäbigst zu verordnen, daß anstatt bes lateinischen Bespergesanges beutsche Lieber gesungen, und die Bibel, besonders die Bücher des neuen Testaments, in deutscher Sprache

öffentlich auf der Kanzel vorgelesen werden sollten.

Diesem höchsten landesherrl. Befehle zufolge wird jetzt an Sonn- und Gesttagen, nach geendigter Christenlehre, ein erbauliches Lied aus diesem vermehrten Gesangbuche angestimmt, alsbann werden einige Hauptstücke der Bibel nach der Ordnung vorgelesen, die schweren Stellen deutlich erklärt, und besonders moralische Betrachtungen und Lehren für das Herz eingemischet; endlich aber diese nachmittägige Gottesverehrung durch Fortsetzung des Anfangs gewählten Liedes, und durch ein kräftiges Gebeth in deutscher Sprache beschlossen.

#### Neues chriftkatholisches Gesang- und Gebetbuch für die mainzer Erzdiözes. Mainz 1788.

Borrebe zur erften Auflage.

Dieses neue Gesang- und Gebetbuch ist für ben Pfarrgottesbienst in ber mainzer Erzbiözes verfaßt, und bergestalt eingerichtet, daß dasselbe ohne die geringsten Schwierigkeiten sogleich überall kann eingeführt werden.

Zu den meisten Liedern sind deswegen lauter alte und bekannte Melodien gewählt, wenige ausgenommen, die besonders gedruckt, und nur nach und

nach können gebraucht werben.

Sämmtliche Lieber und Gebete sowohl bei der heil. Messe, als bei den Betstunden sind auch so eingerichtet, daß man solche, nachdem eine Gemeinde mehr oder weniger Zeit hat, dem Gottesdienste beizuwohnen, nach Gutdünken des Seelsorges entweder ganz, oder nur zum Theil singen und beten kann.

Die eingerückten Psalmen und Schriftstellen, um von jedermann sogleich verstanden zu werden, sind oft nicht nach dem Buchstaden, sondern frei überset, und schwere Stellen im Zusammenhange ganz ausgelassen, woran sich hoffentlich niemand stoßen wird, weil es in allen Andachtsbüchern etwas ganz Gewöhnliches ist.

Um das Buch nicht zu stark zu machen, sind nur diesenigen Lieder und Gebete darinn enthalten, die beim öffentlichen Pfarrgottesdienste nothwendig sind; der Versasser wird aber einen zweiten Theil zur Privatandacht, so, wie

besondre katechetische Lieder herausgeben.

Die Hauptsache beim öffentlichen Gottesdienste kömmt darauf an, daß langsam, seierlich und mit dem gehörigen Anstande gesungen und gebetet wird, wenn der Zweck soll erreicht, und die Herzen und Gemüther der Bersammlung zur wahren Andacht sollen gerührt und erhoben werden.

Lieber weniger gebetet und gesungen, als durch ein übereiltes Gemurmel

und Geschrei ben Gottesbienst fruchtlos und verächtlich gemacht!

In einer jedweden Gemeinde wird man leicht einen Chor von jungen Leuten, die gute Stimmen haben, zusammenbringen können, die sich eine Freude daraus machen, vorzusingen, und dadurch die allgemeine Harmonie zu erhalten.

Schreienbe Kinder, oder auch Erwachsene, die einer Melodie nicht kundig sind, und durch falsche Tone den Gesang stören, mußen auf eine schickliche Art durch sanste Erinnerungen öffentlicher Aufseher zum Schweigen

gebracht werden.

Die Orgel, wenn sie gut geschlagen wird, ist die Seele des Kirchengesangs; ungeschickte Organisten hingegen verderben mehr beim Gottesdienst, als daß sie selbigen unterstützen sollten. Oft ist's also besser, ohne Orgel zu singen, als daß ein disharmonisches Getrudel die Ohren einer ganzen Bersammlung martert.

Uibrigens beruht alles auf bem Eifer bes Seelsorgers, daß er in seiner Gemeinde zur Einführung eines erbaulichen Kirchengesangs die erfoderlichen Anstalten trift, wozu es ihm an Hilfsmitteln, und an Unterstützung gut-

gefinnter Gemüther gewiß nicht mangeln wirb.

Mainz ben 7ten Febr. 1787.

Ernst Turin, Pfarrer zu St. Ignaz.

### Borrebe gur zwoten Auflage.

Die Absicht dieser Vorrede ist, benjenigen, benen von Uibelgesinnten Vorurtheile wider die Einführung bes beutschen Gesanges beigebracht worden find, folde, womöglich zu benehmen; insbesondere einige Einwendungen, welche gegen dieses Gesangbuch gemacht wurden, zu begntworten, und enblich von den wenigen, bei der zwoten Auflage gemachten Beränderungen Rechenschaft zu geben. Was bas erfte anbelangt, so ist 1) ber beutsche Gesang unter bem Amte ber beiligen Deffe auch bei ben Ratholischen nichts Neues. Auch hier zu Lande sind viele Ortschaften, wo man von einem lateinischen Choralgesang niemals etwas wußte; und auch wo bieser üblich war, sang man oft, wenigstens zum Theil beutsche Lieber, bie ohnebies ben Haupttheil ber meisten nachmittägigen Anbachten ausgemacht haben. In umliegenden und entferntern Bisthumern hat man schon eine zeitlang bie Absingung beutscher Lieber bei bem vor- und nachmittägigen Gottesbienste allgemein eingeführt, ohne daß sich barüber jemand aufgehalten habe. 2) Ist ber beutsche Gefang bei Bolksandachten gewiß weit zweckmäßiger, als ber lateinische Choralgesang. Dieser ift aus Nachahmung ber Stifter und Rlöfter entstanden; allein so schicklich er daselbst sehn mag, so unschicklich scheint er für bas Bolt in ber Stadt und auf bem Lande ju febn, wovon bie meisten, wo nicht alle, sowohl biejenigen, welche ihn fingen, als bie ihn hören, nichts verstehen. Daher benn 3) baraus weit weniger Erbauung als aus bem beutschen Gesange entspringen kann. Die Kirche bat ihre gute Ursachen, warum fie bei ber h. Messe bisher die lateinische Sprache beibehalten hat; unterdessen will sie, daß dem Bolt dasienige, was daselbst vorgebt, bestmöglichst verständlich gemacht werde; und wodurch kann dieses leichter und sicherer erreicht werben. als burch wohlgesetzte beutsche Lieber, welche bas Wesentlichste von bem enthalten, mas ber Priefter im Namen ber Kirche betet, ober mas feine Sandlungen andeuten? 4) Wird badurch bie Aufmerksamkeit ber Gegenwärtigen weit besser, als burch einen unverständlichen Gesang, ober burch eine noch vielmehr zerstreuende Musik unterhalten. Wenn es schwer ift, biese Aufmerkfamkeit felbst im Beten ober Singen, wobei man fich noch etwas benten fann, lang zu erhalten; wie viel schwerer, ja fast unmöglich mußte bieses beb ganz unverständlichen Tonen seyn? Endlich wird auch 5) die Absicht bes öffentlichen Gottesbienstes badurch weit besser erreichet, wenn alle Gegenwärtige an dem, was gesungen oder gebetet wird, gleichen Antheil nehmen, als wenn einer bas, ber anbre etwas anbers, oft gang zwedwibriges aus seinem Sing- ober Gebetbuche babersaget. Und boch bringt vielleicht dieses Die Meisten wiber ben einstimmigen Gesang auf, weil sie fürchten, in ihrer eigensinnigen Privatandacht gestört zu werden, und die vorgenommene Zahl von Gebetlein nicht so bequem vollenden zu können. Aber bei bem öffentlichen Gottesbienst sollte man sich auch nach bem allgemeinen Zweck besselben fügen, und seine Privatandacht auf eine andre Zeit versparen.

Bon ben Nachmittagsandachten, die in diesem Buche enthalten sind, wird es kaum nöthig sehn, zu sagen, daß ihre Einrichtung weit besser und nütlicher seh, als der bisher gewöhnlichen, einer lateinischen Besper, und dergleichen. Bei diesen, wo man entweder nichts verstund, oder fast immer das Nämliche wiederholte, war es gewiß für die ausschweisende Einbildungskraft außerst schwer, lang ausmertsam zu bleiben; und eben darum nahmen die Meisten zu besondern Gebeten, wovon oben, ihre Zuslucht. Hier wechseln

immer fromme Lieder, mit Psalmen und Stellen der h. Schrift, welche zum Nachbenken und zur Betrachtung Anlaß geben, und mit fraftigen, bergerhebenden Gebeten ab, fo, daß niemand leicht bis zum Schluß ber Andacht mube ober verbrüßlich werben wird. Besonders sollte man sich erfreuen, zu seinem Unterrichte die nüglichsten, leichtbegreiflichsten und lehrreichsten Stellen aus bem alten, und vorzüglich aus bem neuen Testamente zu finden, die einen jeden, so oft er sie liest, oder lesen bort, an seine allgemeine Christenund besondre Standespflichten, von beren Bergessenheit die meisten Uibertretungen herrühren, erinnern; in ihm ben Borfat eines guten, chriftlichen Wandels stärken, und bei manchen, die vielleicht keine Predigt an diesem Tage bören konnten, die Wirkung berselben mit der göttlichen Gnade ersetzen können. — Und badurch möchte denn nun die gute Absicht des deutschen Gesanges, und die Einrichtung dieses Gesangbuches im Allgemeinen, für jeden Bernünftigen hinlänglich gerettet sehn. Mehrere Seelsorger und Gemeinden hatten bieses zuvor schon eingesehen, und beswegen neue Gesangbücher aus andern Diöcefen, weil ihnen die meiften Lieber aus bem alten mainzer nicht mehr gefielen, tommen laffen, und baraus ben Gottesbienft gehalten. Man hat es baher für ein Bedürfniß angesehen, bem Beispiel andrer Bisthümer au folgen, und ein eignes neues Gesangbuch herauszugeben. Die besondern Einwendungen dagegen waren nicht erheblich, und hatten größtentheils nur in Migverstand, ober Verbrehungen und Leidenschaften ihren Ursprung. Die gemeinsten berselben waren folgende: 1) Das Buch enthalte lutherische Gefänge. Nun wäre es zwar tein Berbrechen gewesen, einige gute, teinen Irrthum, nichts Anstößiges begreifenbe Lieber auch aus lutherischen Gesangbüchern aufzunehmen, wie man benn auch anberwärts nicht burchaus so scrupulds war. Allein in Ansehung unsers Gesangbuches war boch bas Borgeben ganz ungegründet. Der Berr Berfasser bat nicht ein Geset aus einem protestantischen Buch entlehnt. Die Lieber, die als Beispiele bavon angeführt worden, sind uralte katholische Lieber, die entweder vor den Zeiten ber traurigen sogenannten Reformation, ober boch zu Anfang berselben in katholischen Kirchen gefungen, und bei der Kirchentrennung von den Protestanten als gute Gesänge in ihren Sammlungen beibehalten wurden. Wan hatte fie ja bisher theils hier zu Lande, theils im Gichsfelde und in ben erfurtischen Gegenden ohne Anstand gesungen; sollten sie nun anstößig geworden sehn, weil sie bem mainzer neuen Gesangbuche einverleibet worden find? — Es find namentlich nachstehenbe:

> Gelobt sehst bu Jesu Christ, daß du Mensch geboren bist. Berleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unsern Zeiten. Mitten wir im Leben sind 2c.

Run bitten wir ben heil. Geift 2c.

Chriftus ift erstanben 2c.

Herr Jesu Chrift, mahr Mensch und Gott.

Aber nebst diesen werden in unsern Kirchen noch sehr viele Lieder gessungen, die nicht im neuen Gesangbuch, wohl aber im jenaer und andern luthrischen Gesangbüchern zu finden sind. Aus den vielen will man nur wenige anführen:

Da Jesus an dem Kreuze stund, und ihm sein Leichnam ward verwundt.

Ein Rinbelein fo löbiglich 2c.

Der Tag ber ift so freubenreich allen Kreaturen.

In dulci jubilo, nun finget und sehb froh 2c. Ein Kind geboren zu Bethlehem, bes freuet 2c.

D Traurigkeit; o Herzenleib 2c.

und endlich das Lied, welches das andächtige Rheingau auf die höchsten Feste im Jahre dreimal mit Indrunst singet:

Also heilig ist der Tag 2c.

Diefes mag boch wohl genug febn, die obige Behauptung zu befräftigen,

und ber Unwissenheit bas Maul zu stopfen.

Von den Spalten in der Mitte, und den Ziffern vor den Liedern, an denen man auch was Lutherisches sinden wollte, will man hier nichts weiter sagen; vermuthlich schämt sich nun auch der gemeine Mann, der so etwas in der Unmuth seines Herzens geschwägt hatte. Müßten doch sonst unsre Breviere, und die meisten Bibelausgaben auch das Gepräg lutherischer Bücher an sich tragen. 2) Es komme darinn sehr wenig, oder gar nichts von der Berehrung der seligsten Mutter unsers Herrn, wie auch der englische Gruß nicht vor. Das war doch Berläumdung, oder der diese Sache aufgebracht, hat sich die Zeit und Mühe nicht genommen, die fünste Abtheilung durchzussehen, wo die Berehrung dieser seligsten Jungfrau, wie nachher der andern Heiligen Gottes aussührlich genug enthalten, und ganz nach unserer reinen Glaubenslehre auf die Hauptsache, auf Fürditte von Seiten ihrer, und Nachsahmung von unserer Seite gebracht ist. Den englischen Gruß, der doch mehrmalen im Gesangbuche angegeben ist, weiß jedermann, und es hängt von der Andacht einer Gemeinde ab, wo und wie ost sie benselben abwechselnd mit dem Gebete unsers Herrn beten will; hierin wird ihr jeder Seelsorger gern willsabren u. s. w.

(T. vertheibigt noch einige Ausbrücke ber ersten Auflage, die man eben-

falls angegriffen hatte.)

## Strafburger Gefangbuch 1789.

Aus dem Vorwort des Johannes Jacobus Bischof von Dora, Weihbischof und General-Vikar.

"Damit aber, wie David hinzusetet, das Lob Gottes freudig, anständig, gottgefällig seh, haben wir eine neue Auflage des Gesangbuches veranstaltet. In dieser ist besonders gesorget worden, die alten Gesänge also zu bessern, die neuen also zu wählen, daß in allen Liedern die göttliche Majestät versherrlichet, angebetet, die heiligen Geheimnisse der Religion und Glaubensslehren beutsich bekennet, die Liede zu allen christlichen Pflichten erwekket, und die gottseligsten Anmüthungen des Herzens angeseuert würden."

## Aus bem Rapitel "Borrebe und Unterricht".

"Das chriftliche Teutschland hat sich insonberheit in ber Andacht ber Kirchenlieber ausgezeichnet; vor mehreren Jahrhunderten waren in vielen vornehmen Städten des Reiches Gesellschaften der Sänger aufgerichtet, welche mit einander verbrüdert waren, deren erstes Geschäft war geistliche Lieder zu dichten und zu reimen, welche alsdann in den Kirchen gesungen wurden; Es sind derselben viele noch heut zu Tag übrig, in welchen man ungeachtet der rohen Sprache, des unrichtigen Silbenmases, des gezwungenen Reimes

bennoch die feurigsten Anmuthungen, erhabensten Gedanken und andächtigsten Ausdrücke bemerket. Diese Art Gott dem Allmächtigen durch Bolksgesänge zu huldigen haben die Bischöfe mit vielem Eiser empsohlen, unterstüzet, und zu erhalten getrachtet. Eben dieser Eiser hat diese neue Auflage des Gesang-

buches veranlasset.

Da die lezte Auflag des Bischöflichen Gesangbuches wirklich ausgeschöpfet ift, war es unumgänglich nothwendig, den Gläubigen nicht nur eine neue, sonbern eine verbesserte in die Hände zu liefern. Gegenwärtige Sammlung ist hiemit verfertiget worben. Die erste Sorge war, in den Gefängen die Glaubenslehren und Geheimnisse ber Religion rein, beutlich vorzutragen, und auf das thätige Chriftenthum meistens zu bringen. 2. Von den alten Gefängen, biejenigen beizubehalten, welche burchgebends bem Bolt bekannt, und in den Gemeinden von Alters her gebräuchlich sind; denn warum follten wir nicht in ber Einfalt wie unsere Bater mit Gott sprechen, und wie sie von ihm erhöret werden? Dennoch hat man in diesen alten Liedern die Fehler ber Sprache, ber Reimen, und die allzu niederträchtigen Rebensarten, fo viel möglich, gebeffert. 3. Sind aus bewährten Besangbüchern mehrere neue eingeführet worden; man hat sich aber gehütet, diejenigen zu mählen, in welchen bas Ungemeine, Uibertriebene, Gefünstelte, Schwülftige bie wahre Andacht verdränget, wo des Dichters Wiz hinter jedem Worte hervor bliket, und in welchen ber gemeine Mann wenig ober gar nichts versteht. Man hat jenen Liedern den Vorzug gegeben, welche in edler Einfalt und anmuthiger Gottseligkeit abgefasset, nicht nur bem Gelehrten, sondern auch Ungelehrten leicht verständlich, bas Herz zur mahren Andacht anfeuern u. f. w.

## Bon bem mahren Beifte bes Befanges.

Der Gesang soll vor allem mit einer innern Andacht begleitet werben.

Singet von Herzen, spricht ber Apostel zu ben Kolossern u. f. w.

Die innere Herzens Andacht muß bennoch auch durch die äusserliche erbauen. Denn man soll mit Sittsamkeit und Eingezogenheit singen. Man huldiget der göttlichen Majestät durch den Gesang; welche Ehrsurcht erforderet dieses nicht? Unter dem Singen sollen also alle Gebärden des Leibes sittsam eingezogen sein. Man hüte sich vor dem heftigen gezwungenen Geschrei, welches oft andere störet und dem Singenden nichts denn Beschwerlichkeit verursacht. Man erlaube sich bevor nicht in der Kirche den Gesang zu verkünsteln, den Ton zu ändern, abzukürzen, zu verlängern, und allerlei Aussschweisungen darein zu mengen, welches Mißklang verursachet. Man muß mäsig, gelassen, einstimmig mit den übrigen Gläubigen das Lob des Herrn erschallen lassen.

## Bon bem Gebrauche bes Befangbuches.

Man hoffet mit aller Zuversicht, die Selsorger werden mit Eifer ihre Untergebene zum geiftlichen Gesange ermahnen und aufmuntern, diese heilige Uibung in ihre Kirchen einführen, in den Stillmessen, Betstunden, Bittgängen, Predigten, die Lieder absingen lassen, sie insonderheit unterrichten: wie sie durch den Gesang Gott in dem Geiste und in der Wahrheit anderen sollen, endlich sorgen: daß in ihren Pfarreien keine andere Gesangbücher, oder Gesänge im Gottesdienste erlaubet; keine weltliche, ausgelassen Melodien

gebulbet werden: daß in ben allgemeinen gottesbienftlichen Versammlungen nicht einige Sänger ober Sängerinnen allein fingen, sondern daß die ganze Gemeinde mit einhelliger Andacht die Lob- und Danklieder anstimmen. Welchen Troft wird ber Selforger fühlen, wenn wie ber königliche Prophet ermahnet (148. Ps. v. 12), Jünglinge und Jungfrauen, Greisen und Kinder den Namen des Herrn loben!

Die Schullehrer können bas meiste zu bieser Andacht beitragen; biese follen es als Pflicht ansehn: 1. ben Kirchengesang und die Melodien fleißig au erlernen. 2. bie Schuljugend zum Gesange ber geiftlichen Lieber ernftlich anzuhalten, folglich sie in ben Singweisen zu unterrichten und zu üben. 3. Die Schulkinder zu unterweisen wie fie langfam, andächtig, beutlich fingen, wie fie absezen, sich erholen, die Stimme mäsigen, und vor allem wie sie ihr Gemüt zu Gott erheben und mit innerer Berzens Andacht die Gute des Berrn preisen sollen. 4. Das Gesangbuch könnte beswegen zu einem gewöhnlichen Schul- und Lesebuch gebraucht werben. Die Kinder würden zugleich lesen und fingen lernen. In dieser Absicht hat man alle Singweisen ober Melobien nach bem einfachen Chorgesang, nicht nach ber Figuralmusit aufgezeichnet; alle flüchtige, gehäufte, geschweifte Noten und Läufe find weggelaffen; ein jebe Silbe hat nur eine ober zwo Noten, und hiemit wird ber Gefang für die Gemeinde viel leichter, zugleich ernstlicher, andächtiger, majestätischer, wie es bem Gottesbienfte gebühret. Die alten befannten Melobien find wie billig beibehalten worden u. f. w.

#### Aus der Vorrede zu dem von Boogen und Clemens 1798 herausgegebenen Gefangbuche.

Dankbar hat das katholische Oberdeutschland bei ber Wiedereinführung bes beutschen Rirchengesanges bie vaterliche Obsorge feiner geiftlichen Oberhirten aufgenommen; auch in den niederrheinischen Gegenden, wo burch die Bemühung der Pfarrer beim heiligen Gottesbienste ein gleiches geschah, war die Stimmung für das Nügliche und Wohlthätige besselben fast allgemein. Wir burfen uns nur auf bas Gefühl jebes nachbenkenden Chriften berufen, ob sein Berg nicht wärmer schlägt und fräftiger zur Andacht gerührt werbe, wenn bas Bolt und ber Chor, ber sonst nur ausschließlich in einer fünstlichen Musit, ober wie burchgebends auf dem Lande in einem erbarmlichen Rufterlatein figurirte, in Herz und geiftvollen Liebern die beiligen Wahrheiten und Segnungen unsrer göttlichen Religion durch harmonischen Befang bem Bergen empfänglich machen!

Zu biesem wohlthätigen Endzweck glaubten wir nach dem Maaße unsrer Kräfte etwas beitragen zu mußen. Darum sammelten wir bieses Gesang. buch, und suchten es für ben öffentlichen Gottesbienft, für bie Hausanbacht, und für jeben Gegenstand bes moralischen Unterrichts nüplich und zwedmäßig zu machen. Die Gefänge, so bie Geheimnissen unsers Glaubens und ben Lehrbegriff ber Kirche betreffen, haben wir aus ben bekannten und von mehrern Bifchofen Deutschlands approbirten Rirchenliebern genommen, nur barin Ausbruck und Sprache so viel wir konnten, berichtigt, und bann mit einigen Liebern vermehret. Was bie, die Moralität und ben moralischen Unterricht bezwedende zweite und britte Abtheilung betrift, so haben wir uns bazu verschiebener Sammlungen aus ben Meifterstücken ber vaterländischen

beiligen Dichtkunft bedienet.

Wir hatten uns bei dieser Sammlung einen breifachen Zweck vorgesetzt, nämlich ein Buch zu liesern, das erstens zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesbienste, zweitens zur Privaterbauung ober häuslichen Andacht, und brittens als ein moralisches Lesebuch für Bürger und Landschulen bienen

fönnte u. f. w.

Nun auch ein Wort von den angehängten Volksliedern. Mögten diese Gesänge in der Brust jedes Jünglings, jeder Jungfrau, sowie eines jeden Bürgers und Landmanns wahre Freude und Fröhlichkeit sowohl dei den Berussgeschäften als im Zirkel des gesellschaftlichen Umgangs hervorbringen! — Heil dir und Gottessegen, du redlicher Stadt- oder Landpfarrer, oder wer du auch immer sehst, du Menschenfreund, Heil dir, wenn du durch die Einsührung derselben getreulich mitwirkst, die abscheulichen, Geist und Seele verderbenden Gassenlieder, die eine Mördergrube für Tugend, Unschuld und Sitten sind, zu verscheuchen und zu vertilgen! Heil auch und Dank allen den verehrungswürdigen Versassen und Liedersammlern, woraus wir dieses Gesangbuch versertiget haben! u. s. w.

## Katholisches Gesangbuch von 3. Tillmann. Paderborn 1796.

#### Unmertungen.

Immer habe ich ben meiner Arbeit auch ben bem, was ich ausgeschrieben, suchen wollen, bem Endzwecke der Lieder und Gebethe treu zu bleiben. Woich's nöthig fand, habe ich Abwechselungen hingesetzt, und Messen auf die Zeiten und vornehmsten Feste der Kirche vertheilt, um dadurch Ausmerksamskeit und Sifer zu erneuern.

Unverständliche, fremde\*) und abgeschmadte Ausbrücke, und elenbe

Uebertriebenheiten habe ich vermeiden wollen.

Die alten Melodien müssen behbehalten werden; weil sie von dem Volke sehr geliebt, und viele davon besser, als die neuen gekünstelten gesungen werden. Auch ist es zu beschwerlich, viele neue einzusühren. Die Psalmenmelodie, welche der gelehrte Herr Stattler in der Vorrede zu seinem christlichen Psalmenbuche sehr anrühmt, wird leicht gelernt, und sehr gut gesungen.

Nüglich wurde es sehn, wenn man der Jugend dieses Buch einige Zeit zur Uebung im Lesen gabe, und die Jugendlehrer ihnen über Bieles Erklärung

machten.

Ich schließe hier mit dem Wunsche, daß Gott diese Arbeit segnen wolle.

# Aus den Concilsacten des unter Benedict XIII. im Jahre 1725 3n Rom abgehaltenen Provinzialconcils. Tit. I. cap. V.

Ad haec Nos alia et dolenda quidem recogitamus, pueros nempe, christianam doctrinam edocendos, non omnes in civitatibus et oppidis habitare, imo non paucos, in campestribus animalium custodiae addictos, rusticam sic vitam agere, ut post receptum salutaris aquae lavacrum, spirituali ibi absque educatore enutriti, neque, an Spiritus Sanctus sit, unquam audierint, adultoque insuper multos intra communitates occurrere, qui nostrae etiam principaliora fidei, sum-

<sup>\*) 1.</sup> Kor. 14. K. 19. B. Ich will lieber in der Gemeinde nur funf Worte reben, die verstanden werden, und andern jum Unterricht dienen, als viele tausend Worte in einer fremden Sprache.

mae scilicet Trinitatis et Incarnationis, mysteria ignorent, et, quod magis lamentabile est, cum ceteris in schola addiscere verecundantur. Aeternae idcirco illorum saluti consulere quocunque modo cupientes, parochis districte praecipimus et mandamus, ut infra earundem solemnia Missarum, statim post habitum ut supra sermonem, alta voce et materno idiomate, populo universo respondente, (quod et in secunda Missa post parochum, ut omnimode ignorantium malitiae occurratur qui catechismum effugiunt, ac etiam in oratoriis, capellis, et ecclesiis ruralibus, ubi sacra celebrari consuevere, celebrantes adimplere teneantur, sub poena suspensionis a Divinis, Episcoporum arbitrio imponenda) saltem sequentia paulatim cantando e do ceant: Signum crucis, mysteria SSac Trinitatis et Incarnationis, symbolum Apostolicum, orationem Dominicam, salutationem angelicam, praecepta decalogi, praecepta Ecclesiae, septem sacramenta, actum contritionis.

## Abschaffung des lateinischen Kirchengesanges im Archidiakonate Vaderborn.

Das Singen behm öffentlichen Gottesbienste ist ein wichtiger Theil ber Anbetung, weil es das laute Gebet der Gemeine ist, welches sie mehr mit Lebhaftigseit bewegt, und zu längeren Anhalten erhebt; als das still nachzgesprochene, oder nur gedachte Gebet.

Daher hat die kath. Kirche für gut befunden, auch beh dem h. Meßsopfer, als dem vorzüglichsten Theile aller gottesdienstlichen Handlungen den Gesang einzuführen; damit das Bolf gleichsam mit einem Naunde des Priefters Gebet einstimmig begleiten, und mit demselben Gott ein einfältiges

Opfer bringe.

Der Gefang ist zwar so, wie die ganze Einrichtung des h. Megopfers in lateinischer Sprache abgefasset, und in selbiger zu Uns Deuschen sowohl, als übrigen Europäischen Nationen gekommen, weil Wir bieselben von den Römern (beb welchen bamals bas Latein eine Muttersprache war, und auch von anderen Nationen allgemeiner verstanden ward, als jetzt) erhalten haben; allein, ba jetzt die lateinische Sprache so allgemein nicht mehr im Gebrauche ist, als ehemals, und auch die Kirche in keinem Gesetze, die Vorschrift gemacht hat, daß die Gemeinde nur in lateinischer Sprache ihre Andacht verrichten solle; so haben schon vorlängst gelehrte und einsichtsvolle Männer fich die Mühe gegeben, die Meggebeter sowol, als Psalmen und Humnen in andere Sprachen zu übersetzen und beren Gebrauch statt ber lateinischen anzurathen; weil burch ein verständliches Gebet das Herz und wahre Andacht mehr gewinnt, als burch ein unverständliches: Auch ber Ausspruch Christi ben Matthäus am 18. Cap. v. 19 uns so leicht nicht trift: Dieses Bolt ehret mich mit seinen Lefzen, aber ihr Herz ift weit von mir. Aus gleicher Absicht sind bereits im verflossenen Jahre den sämmtlichen Pfarrern des Domprobsteplichen Archibiaconats-Bezirks, die Messe-Lieder und Gebete in beutscher Sprache zugestellet, und auch von ein und andern eifrigen Seelsorgern schon eingeführt; hingegen von andern bis hiehin theils vernachläsfiget, theils auch, wo fie schon eingeführet waren, von blödfinnigen Fanatifern hinwieder gestöret, und ganzlich unterlassen worden.

Da nun aber bes Domprobsten und Archibiaconi Frehherrn von Weichs hochwürdigen Gnaben ernstliche Willensmeinung ist, daß belobte beusche Lieber in Hochbero Archibiaconats-Distrikt statt der lateinischen gesungen werden sollen; Als wird Namens Hochbesselleben allen Pfarrern und Seelsorgern bei willkührlicher Strase andesohlen, sosort besagte Lieder einzusühren: Die in einigen Orten noch gebräuchliche lateinische Wetten und Bespern abzustellen, und an deren statt dem gemeinen Mann verständliche und auf Zeit und Andacht passende Lieder zu gebrauchen. Zu diesem Ende wird die Lesung des gelehrten Ludewig Anton Muratori wahre Andacht sämmtlichen Seelsorgern bestens anempsohlen. Urkundlich behgebruckten Domprobstehlichen Archibiaconats-Gerichts-Insiegels. Sign.

Baderborn den 4. Junii 1785.

Vt. Ferb. Beder,
L. S. Com. Arch. Praep. maj. mpr.
A. J. Alberti, Act. mpr.

Neues westphälisches Magazin. Herausgegeben von M. P. F. Bebbigen. Zwehter Band. Leipzig, Lemgo, Berlin und Bielefelb, 1790, S. 2521.

## Abschaffung des lateinischen Kirchengesanges in der Erzdiöcese Mainz.

Erzbischöflich mainzische Vicarius in Spiritualibus Generalis, Provicarius, Officialis, Sigillifer, Fiscalis major, Geistliche Räthe und Assessores.

Mit berjenigen Uns übertragenen unermübeten Sorgfalt, welche Wir ohn Unterlaß auf alles das richten, was dem Heile jener Seelen nügen kann, die Gott von den Händen Unsers obersten Seelenhirten einstens fordern wird, waren wir auch immer darauf besonders bedacht, daß in der Mainzer Erzbößes der öffentliche Gottesdienst mit der besten Ordnung, Anständigkeit und Nuten der Gläubigen gehalten werden mögte. Da dieser Gottesdienst vorzügslich auf die dem Allerhöchsten geheiligten Tage eine sehr wichtige Pslicht, durchaus aber für jeden katholischen Christen zu jeder Zeit ein überaus nützliches, Gott gefälliges und verdienstliches Wert ist: so suchten wir demselben eine solche Einrichtung zu geben, die den Geist der reinsten und tiessten Anbetung des unendlichen Wesens in den Herzen der Christen erwecken, tugendhaste heilige Gesinnungen hervordringen, dieselben von Tag zu Tage, besonders aber an den dem Hervar heiligen Tagen erneuern, sie durch solche östers wiederholte Uedungen besessigen, und hiedurch nach der Sprache des hl. Paulus Christum in seinen Gläubigen ausbilden mögte.

Diesen hohen, einem jeden Christen unendlich schätzbaren Zweck zu erreichen, wählten wir jenes Mittel, welches sowohl nach dem Sinne der göttslichen heiligen Schrift, und nach dem Geiste des Christenthums in den ersten Zeiten desselben dis ito, als auch nach vernünftiger Betrachtung des menschlichen Herzens das schicklichste ist, dem öffenlichen Gottesdienste Leben, Kraft und Wirtung auf die Seele des Christen mitzutheilen. Wir ertheilten nämslich den Austrag, daß ein neues christenholisches Gebets und Gesangbuch in der deutschen Muttersprache abgefaßt würde, welches für sonns und festtägsliche, auch sonstige Andachten dem christischen Volke zur Richtschnur und

Bergenserhebung bei bem feierlichen Gottesbienste sein follte.

Unser Wunsch und Verlangen babei war, bag, nach bem Ausbrucke bes

<sup>1)</sup> Mittheilung bes herrn Caplan Brugge in Mefchebe (Weftphalen).

Weltapostels, alle einmüthig, und mit einem Munde Gott den Bater unsers Herrn Jesu Christi lobpreisen mögten, daß wie der Nämliche anderswo zu seinen Neubekehrten spricht, die Christen in einer ihnen allen verständlichen Sprache einander in Psalmen, Lobliedern, und geistlichen Gesängen wechselseitig ermahnen sollten; daß sie nach der ersten Christen Beispiel, und nach dem Sinne der Gemeinschaft der Heiligen einmüthig und einstimmig in dem Tempel des Herrn und im Gebete verharren sollten; daß alle zusammen mit vereinten Stimmen und Herzen, erleuchtet durch den Verstand der heiligsten Geheimnisse, und durchbrungen von dem Geiste der Andacht, ihre Gebete und Gesänge zu unserm gemeinschaftlichen Bater, unserm Gott, auch gemeinschaftlich durch die Hände der Engel absenden sollten. Wir sanden auch, daß das auf Unsern Auftrag abgesaste neue Gebet- und Gesangbuch diesen so heiligen Seelennutzen unendlich besser erwirken würde, als entweder durch einen sonst üblichen lateinischen Choral oder Musik, oder auch durch andere ältere Gesangbücher dermalen gehofst werden könnte.

Wir ertheilten beswegen diefer erften Ausgabe bes neuen driftfatholiichen Gesangbuches bie erforberliche Approbation bes erzbischöflichen Orbis nariate, genehmigten es, und verordneten bemnach, daß selbes in biefer Diöces zur Erreichung jener großen Vortheile eingeführt werben sollte; und Wir versprachen Uns hievon die reichesten Früchte des Geistes. Allein der Feind, welcher nie säumt unter ben guten Waizen Unfraut zu ftreuen, fäumte auch hier nicht, seine Kräfte anzuwenden, um bas Gute zu hindern. Mit innigstem Schmerze mußten Wir sehen, wie er Leibenschaften und Schwäche bes Geiftes benutte, um diefer Anftalt und diefem Werte allen Glauben und Ansehen zu benehmen. Biele vergaßen die Pflicht des Gehorsams gegen ihre Borgesetten, und diejenigen, die nach ber von Jesu Christo eingesetten, und mit seinem beiligften Blute besiegelten Ordnung sich von ihren Sirten sollen lehren und leiten lassen, wollten selbst die Lehrer und Richter ihrer Obern sein; fie schöpften ein unverantwortliches Mißtrauen gegen ihre Bater in Chrifto, und fürchteten aus ihren handen ftatt bes Brobes einen Stein, und statt heilsamer Lehre Irrthümer zu empfangen; sie bachten nicht baran, daß ihre Vorgesetzten ohne Unterlaß die schwere Rechenschaft vor Augen haben, die einstens der Oberhirt Jesus von Allen fordern wird, benen er die von ihm so theuer erkauften Seelen anvertraut bat, und, daß biese Betrachtung fie einzig nur auf Alles basjenige lenkt, was bem Seelenheil ersprießlich sein mag; sie vergagen auch, daß jener Gott, ber in ber Hohe über seine ganze Rirche, und jede insbesondere väterlich wachet, und forget, nicht zulassen werbe, daß sein geliebtes Bolt von seinen eignen hirten bei einer so reinen und genau geprüften Anftalt sollte irre geführt werben: bies Alles vergaßen Biele, und ließen sich burch einen ganz andern Geist, als den Geist der Einmüthigkeit in Chrifto Jesu, auf Abwege führen.

Bir hoffen zwar, daß diese unrichtige Gesinnungen bei den Meisten, wenn nicht, wie Wir jedoch herzlich wünschen, bei Allen gebessert sind; ermahnen aber annoch Sämmtliche in Christo, daß sie die heilsame Anordnung ihrer Vorsteher mit eben jenem Geiste der Liebe empfangen und aufnehmen, mit welschem sie ihnen ist gegeben worden; daß sie nicht nach ihrem Dünkel handeln, sondern nach der Vorschrift, die in der gesetzmäßigen Ordnung der heiligen Kirche ihnen ist ertheilt worden; daß sie auf die Stimme ihres Hirten, und nicht der Mietlinge, oder gar des Feindes achten, daß sie, was zu ihrem Seelen-Nuzen ihnen vorgeschrieben ist, zu allem diesem Nuzen besolgen.

Zu diesem Ende haben wir, da von der ersten Ausgabe dieses Buches keine Exemplare mehr übrig waren, eine zweite Auslage desselben veranstalten lassen, welche der vorigen, schon zum erstenmal, und nun wiederholter genau geprüften gleich ist, mit dem einzigen nicht wesentlichen und geringen Unterschiede, daß in diesem zweiten Abdrucke einige Abänderungen in minder bedeutenden Dingen gemacht worden, worüber Jedermann die Vorrede zur

zweiten Auflage nachlesen und beherzigen soll.

Da nun anjeto nach vollenbeter dieser zweiten Auflage das Gesangund Gebetbuch in die Hände Aller kommen kann, beren es schon Unzählige zuUnserm Troste schon lange gewünscht haben: so verordnen wir demnach, daß dasselbekünstig beim Gottesdienste zur Shre des Allerhöchsten, zur Auferbauung und Heiligung Aller eingeführet werde, und Wir verlassen und sest auf die Gnade des Herrn, daß dadurch die Herzen der Christen dazu entweder schon vorbereitet sind, oder noch werden. Wir versprechen Uns auch von der christlichen Heerbe der mainzer Diöces jene Folgsamkeit, die wir in andern Fällen nie vermisset haben, und die in diesen gegenwärtigen nur durch den Widersager alles Guten gehindert wurde. Wir wollen, daß der lateinische, Allen unverständliche, Choral gänzlich aufhöre, und erwarten von benjenigen, die denselben disher abgesungen haben, daß sie künstig ihren Mitbrüdern in den deutschen Gesängen durch die Richtigkeit und Kraft ihrer Stimmen vorgehen, und dadurch die Stützen des gemeinschaftlichen Lobes Gottes werden.

Ferner verordnen wir, daß das alte mainzische Gesangbuch bei dem Gottesdienst nicht mehr gebraucht werde, und als abgeschafft anzusehen sei: gestatten aber, daß an Orten, wo solche Gesänge eingeführt sind, die in dem Jahre 1773 dahier herausgesommenen Lehr- Gebet- und Gesangbuche, und den im Jahre 1777 erschienenen heiligen Gesang, sich besinden, als welche beide von hieraus ebenfalls approbirt sind, daß an solchen Orten diesselbe beidehalten werden können, so aber, daß dieses neue Gesangbuch, und vorzüglich auf die Sonn- und Festtage, die Hauptrichtschur sei. Auch wolsen wir noch zur Zeit zugeben, daß an Orten, wo dis nun Kirchenmusst gebräuchlich war, solche jeden Monat einmal auf einen von dem Seelsorger

zu bestimmenden Tage könne beibehalten werden.

Dieses wollen, verordnen und gestatten Wir mit dem festen Zutrauen, daß Jedermann den Nutzen der Seelen, und die Beförderung der Ehre Gottes, welche daraus entspringen wird, erkennen und seine Gesinnung und Betragen darnach richten werde; daß alle Diöcesanen ihre Pflicht gegen ihre geistlichen Obern beherzigen, und mit vollem kindlichen Vertrauen sich ihrer Leitung überlassen werden, überzeugt, daß diese sie sicherlich nur auf gute Weide, auf heilsame Lehre, auf reinen Gottesdienst führen werden; und wir ermahnen schließlich alle mit den Worten, womit der hl. Paulus zum Veschluß seines Sendschreibens an die Hebräer gehet: Gehorchet euern Vorgeseten, und seid ihnen folgsam: denn diese wachen stets, weil sie für eure Seelen werden Rechenschaft geben; damit sie dieses mit Freuden thun, und nicht in Wehmuth: denn dieses ist euch nicht nütze (Hebr. 13. 17).

Mainz den 28ten Febr. 1788.\*

<sup>\*</sup> Mainger Monatsschrift von geiftlichen Sachen. 1788. S. 257 ff. (Mittheilung bes herrn Dr. J. Selbst in Maing.)

# II.

Besonderer Theil.

•

# Advents: und Weihnachtslieder.

(Nr. 1—28.)

#### Mr. 1.

#### In Galilea ein Jungfram wohnt.

In ber H. Abvents-Zeit.



Das ift die Melodie des Bolksliedes "Ein schöne Dahm", welche zuerst in dem Gesangbuche von Serhards Clausen bei Trier 1653 dem Liede "Dich Frau vom Himmel ruf ich an" zugeeignet wurde. Man vergleiche Kr. 417 im I. Bande.

Den Text mit einer anderen Melodie findet man in den "Fränkischen Bolksliedern" des Freiherrn von Ditfurth, 1855, I, Nr. 29.

Nachstehend eine zweite Melodievariante.

## Ein schöne Roos.



#### Mr. 2.

# Maria ein zart Jungfräwelein.

In ber H. Abvents-Zeit.



Nr. 3.

# Ach wie langsam gehn die Stunden.

Verlangen ber Bäter in ber Vorhöllen zum Hehlanb.



Der Text ist von H. Lindenborn.

Das Gesangbuch Brix 1767 hat Noten vom doppelten Werth und folgende Barianten: 1) h; 2) fis; 3) h; 4) e statt e c; 5) ebenso; 6) d c h c statt a g f e.

Paberborn 1770 hat bazu ben Text aus "Tochter Sion": "Geh hinzu, o Mensch, mit Schröcken", mit ber Bariante 6 und am Schluß 7: h statt c.

#### Nr. 4.

#### Thauet Himmel.

Kirchenlied, vor der Predigt, oder beh dem Gottesdienste unterm Offertorio zu fingen. Bom ersten Abventsonntag bis Wehhnachtabend.



vor. Denn ver-schlossen war das Thor, bis ein hei-land trat her - vor. Salzburg 1790 eine Terz tieser, mit Barianten von Michael Hahdn. Der Text ist von Michael Denis. Er steht in dessen "Seistlichen Liebern" vom Jahre 1774. Die Melodie ist von N. Hauner.



# Mr. 5.

# Mein Mund der singt.

New Gefang von ber Geburt Chrifti.

Braunsberg 1639, Geiftl. Gefänge ber Erybruderschaft Maria, Würzburg 1639; Bamberg 1670, 1691; Mainz 1679, 1715, 1724; Fulba 1695; St. Gallen 1705, 1769.



Mainz 1679 ff., Fulda 1695 haben den Text: "Mein Hertz das brinnt, in Lieb entzündt." (Bgl. Nr. 22.)

Würzburg 1639, Bamberg 1670, 1691: "Merk auff, o Chrift, nun, wer bu bist."

# Mr. 6.

# Es ift ein Roß entsprungen.



Man vergleiche Nr. 78 im I. Banbe.

Die Melodie steht mit einigen Aenberungen in bemselben Gesangbuche noch einmal zu bem Texte: "Ach Jesu, ach unschulbig Blut." (Bgl. Nr. 227 im I. Banbe.)

# Nr. 7. Last vus Jesu singen fein.

Das Salue Jesu paruule beutsch.



- 1) Maing 1679 ff., St. Gallen 1705 ff.: ch (Biertel) ftatt c. 2) und 4) g.
- 3) Mainz 1679 ff.: e h (Biertel) ftatt h.



Nr. 8. Simmel frem bich.

Das Caelum gaude beutsch.



# Nr. 9. Bilkommen Cbles Knäbelein.



Der Text ift von Angelus Silefius, die Melodie von Georgius Josephus. Das Lied ist das 16. des I. Buches.

Nachstehend eine andere Melodie.

Bamberg: 1) d. 2) f.

# Nr. 10. Willtommen edles Anäbelein.



# Nr. 11. Wach Nachtigall wach auff.

New-Jahrs-Gesang.



Bergleiche von Ditfurth, "Frankische Volkslieder", 1872, S. 2, wo das Lieb nach ber münblichen leberlieferung mitgetheilt wird, ferner Hommel, "Geiftliche Bollelieder", 1871, Nr. 40.

# Mr. 12.





Die übrigen Gesangbücher außer ben St. Gallischen haben Noten von halbem Werth und folgende Varianten:



Das Lieb kommt schon in einem Dreilieberbruck um 1660 vor. Ber-

gleiche bas Jahr 1660 in der Bibliographie dieses Bandes.

Den Text mit einer fast übereinstimmenden Melodie, nach dem Bolksmunbe aufgezeichnet, findet man in von Ditfurthe "Frantischen Bolleliebern", 1855, II, Mr. 5.

#### Nr. 13. Laßt uns gehen.

Birten-Begierb.

Straßburg 1697—1778; Bamberg 1732; Burzburg 1721, 1735.



<sup>1)</sup> Stragburg 1752 ff.: a ftatt f.



Rr. 14. Bu Bethlehem gebohren.



Nr. 15. Im Stall zu Bethlehem.

Freuden-Gesang.



Nr. 16. O du Sünder insgemeine.

Jesus in ber Krippen. Geistliches Waldvögelein 1711, S. 26, 177, 212.



<sup>1)</sup> Würzburg 1721 ff. Bamberg 1732 } g ftatt fis. \*) 1703: d ftatt c.



Die Melodie von W. Chr. Agricola findet sich noch zu folgenden Texten:

- 1) Batter, fieh, ift bas bein Sohne. S. 177.
- 2) Jesu Chrifte, Gott ber Ehren. S. 212.
- 1) Bariante: debaa.

# Mr. 17. Mach bich auff.

Von der Opfferung Christi.





Die Melodie ist von W. Chr. Agricola. S. 61 steht dieselbe nochmals zu bem Terte: "Jesus, Maria, Seelen-Freud".

# Mr. 18. Dich Zefu mein König. Neu-Jahrs Gesang.



<sup>\*) 1721, 1732: 🔭 🗒</sup> 



Der Text findet sich bereits im Fulbaer Gesangbuch v. 3. 1695.

Die Melodie steht auch in der »Philomela Mariana« des Kapuziners Mauriz von Menzingen. Zug 1713. Cantilena XXXIII zu dem Text "Auff, auff, ihr Gemühter, jhr Helden-Geblüter" mit folgenden Barianten:

1) c ftatt a. 2) h statt g. 3) h a statt d. 4) c h statt dc. 6) d statt h a. 5) und 7) siehe oben.

Ein ähnliches Lied bei Hommel, "Geiftliche Bollslieder", 1871, Nr. 149.

# Nr. 19. Nun Batter bin ich kommen.

Weihnachts-Gesang.





Mr. 20. Dein große Lieb D Jefulein.



buche v. J. 1655. (Bgl. I. Bb., Nr. 160.)

## Mr. 21. D ihr himmel ichanet an. Chrift-Lieb.



Das Lied kommt in den Gesangbüchern noch vielfach vor, aber mit anderen Melodien.

Vergleiche auch Hommel, "Geiftliche Volkslieder", 1871, Nr. 26.

<sup>\*) 1732</sup> um einen Ton tiefer.

<sup>1)</sup> Bamberg : e ftatt h.

#### Mr. 22.

# Mein Hert entzünd.

Jesus geliebet vor alle.

Neu-Jahrs-Gesang.

Erfurt 1713; Duberftadt 1724, 1734.



Der Text ist ein Auszug bes Liebes von Joh. Ruen in beffen Marianum Epithalamium«, München 1659, S. 18.

Zur Melodie vergleiche man Nr. 355 im II. Bande biefes Werkes.

#### Nr. 23.

# Mein Bert will ich bir ichenden.



Eine andere Melodie zu diesem um die Mitte bes 17. Jahrhunderts auftretenben Liebe findet man im I. Bande unter Mr. 170, sodann in ben "Frantischen Boltsliedern" bes Freiherrn von Ditfurth, 1855, II, Rr. 1.

6) 1734: gb ftatt ba. 7) 1724: a.

<sup>1)</sup> Duberstadt 1724, 1734: a.
2) " " 1734: h.
3) " " 1734: h

<sup>3) &</sup>quot; 1734: h. 4) Duberstadt 1734: g. 5) Beide Ausgaben: a. 5 a) 1734: dddcb.

#### Nr. 24.

## Simmel und Erden stimmet an.

Neu-Jahrs-Gesang.

Erfurt 1713; Duberftabt 1724, 1734.



reich, rühmt ihm, dient ihm mit Fleiß, rühmt ihm, dient ihm mit Fleiß.

Den Text finde ich zuerst im Mainzer Gesangbuche v. 3. 1697. Straßburger Besangbuche 1697 wird das Lied als "Ton" angeführt.

Den Text mit einer anberen Melodie findet man in Hommels "Geistlichen Bolfeliebern", 1871, Nr. 152.

# Mr. 25. Send zufrieden liebe Brüder.

(Bu zwei Chören.)



Das Lied ist mit dem Weihnachtsgesange "Gelobet sehst du Jesu Christ" zu einem Wechselgesange verbunden, sodaß der I. Chor den obigen Text singt und ber II. das alte Lieb.

<sup>1)</sup> Duberftabt 1724 : d ed ftatt d gf; 1734 : cd (Biertel) d ftatt d gf. 2) 1724, 1734: g ftatt e. 3) 1734 : c.

<sup>4) 1734:</sup> ibm Fleiß. \* foll wohl e fein! mit

Der Text "Seyd zufrieden" ist von Christian Friedrich Richter und findet sich in dem zweiten Liederanhange zu des Versassers Schrift "Erbauliche Betrachtung vom Ursprung und Abel der Seelen". Halle, 1718. Das erste Lied "Bon der Menschwerdung und Geburt Christi." (Fischer, Kirchenliedersteriton, 1878, II, S. 247.)

Die Melodie findet sich im Paderborner Gesangbuche noch einmal (abgefürzt) zu dem Liede "Süsses Evangelium, das wie Milch und Honig schmecket" von B. Schmolck. Die Singweise ist ebenfalls protestantischer Hertunft und steht im Gesangbuche von J. A. Freylinghausen, I, 2. Aust. 1705, Nr. 758 bei dem Terte "Unerschaffne Lebenssonne" vom Herausgeber (Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", II. Band, S. 446).

Nr. 26. Freuet ench ihr Christen alle.



Protestantisches Kirchenlieb von Christian Kehmann. Das Lieb steht zuerst in des Versassers Weihnachtsspiel "Der neugeborne Jesus", Görlig 1646. Die Melodie ist von Andreas Hammerschmidt und findet sich in dessen Buch "Bierter Theil Musicalischer Andachten" u. s. w. Frehberg in Meissen 1646, Nr. 24. Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1878, I, S. 195, und Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", IV. Band, S. 593, wo man die Varianten einsehen kann.

Nr. 27. Lobt Gott ihr Christen allzugleich.





Protestantisches Kirchenlieb von Nicolaus Herman. Der Text sinbet sich in bessen Buch "Die Sonntags Evangelia ober bas ganze Jar" u. s. w. Wittenberg 1560. Bl. 9. (Bgl. Wackernagel, Kirchenlieb, III, 1365.) Die Welodie stand ursprünglich bei einem andern Liede Hermans: "Kompt her, ihr lieben Schwesterlein." Die Varianten von der ursprünglichen Form sindet man in Zahn, "Die Welodien der beutschen evangelischen Kirchenlieder", Bb. I, S. 55.



Text und Melodie stammen aus dem Buche "Welodien zu den katholischen Kirchengefängen von Georg Caspar Carli". Augsburg 1800, S. 50. Die Melodie ist nach einer Notiz auf dem Titelblatte einem katholischen Gesangbuche entnommen.

Ein anderer Text: "Heiligste Nacht! Finsterniß weichet, es glänzet hienieben, Harsen verbreiten den süßesten Klang" u. s. w., steht im Salzburger Gesangbuche. II. Theil 1783, S. 13.

Die Melodie fand Aufnahme nicht als Muster eines Kirchenliedes sondern weil sie volksthümlich geworden ist.

L

# Sasten: und Passionslieder.

Mr. 29-48.

#### Mr. 29.

#### Laft vns betrachten.



# Nr. 30.

#### Chrifti jämerlichen Tob.



#### Nr. 31.

# Herr Jesu Chrifte Gottes Sohn.

Bon ber Creutigung.

Geiftliches Waldvögelein 1711.





Die obige Melodie von W. Chr. Agricola steht im genannten Buche zu folgenden Texten:

- 1) Es ist nunmehr die Stund und Zeit. S. 7.
- 2) D Jesu, liebster Heiland werth. S. 143.
- 3) D Lieber Jesu wie ist so beiß. S. 185.
- 4) wie oben S. 217.
- 5) Romm Beiliger Geift, D Tröfter mein, tröft groß und flein. S. 227.

Bgl. Freiherr von Ditfurth, "Deutsche Bolks- und Gesellschaftslieber bes 17. und 18. Jahrhunderts", 1872, S. 322. Der dortige Text "O Juda, du Berräth'r verslucht" sieht im "Waldvögelein" S. 144 als Fortsetzung zu Nr. 2.

#### Nr. 32. O du kostbahrliches Blute.

Bon bem Blut unfere herrn Jesu Chrifti.

Beiftliches Balbvögelein 1711, G. 37.

gruf-fe



Die Melodie von W. Chr. Agricola steht S. 225 zu dem Text "Nunmehr ist die Zeit vorhanden", S. 149 zu dem Text "Ach Jesu Christe, Gott der Ehren".

#### Mr. 33.

# Jesu bein Wunden gruße ich.

Bon ben Beiligen fünff Bunben.





Der Text kommt schon im Mainzer Gesangbuch 1628 und bei Corner

Der Text kommt schon im Mainzer Gesangbuch 1628 und bei Corner 1631 vor, aber mit der Melodie "Jesu, wie süß, wer dein gedenkt". Bergleiche im I. Bande die Nr. 125.

Mr. 34.

#### Jesu bein Wunden gruffe ich.



#### Mr. 35.

#### Kompt her ihr Töchter von Sion.

Exite filiae Sion.

Chriftus ber wahre Salomon mit Dörnern gekrönet.

Strafburg 1697-1778; Bamberg 1732; Burgburg 1721, 1735.



Der lateinische und beutsche Text stehen bereits im Mainzer Gesangbüchlein v. 3. 1661, sodann in "Reusche Meerfräwlein" 1664, in ben Sirenes Partheniae 1677 und in sonstigen Gesangbüchern mit einer an-

Exite filiae Sion, Videte vestrum regem: Prodit e throno Salomon Ad charum sibi gregem: Regali fulget purpura, Sceptro, corona gemmea.

<sup>1)</sup> Das # fieht in der Ausgabe 1691. 2) Burzburg 1721 ff., Strafburg 1703, Bamberg 1732: a statt c. Der sateinische Text lautet:

beren Melodie. Das lateinische Lied ist das ältere. Siehe Nr. 98 und 118 in der Bibliographie des II. Bandes.

Eine andere Melodie und den Text findet man in den "Fränkischen Bolksliedern" des Freiherrn von Ditsurth, 1855, II, Nr. 16.

# Rr. 36. O Himmels-Weeg.

Faften-Gesang.

Der Himmels-Weeg.



Nr. 37.

# Mein Seel ist tranrig.

Abschied zwischen Jesu und Maria.



<sup>1)</sup> Mainz 1715, 1724: de (Achtel) ftatt d. 2), 3) Dafelbft: h ftatt a. \*) "Waldvögelein" 1711: "Bor meinen Augen febe ich viel Angst und Roth."



Der Text mit einer anberen Melobie steht schon im "Geistlichen Waldvögelein" 1711, S. 72. Die Ueberschrift lautet hier: "Trauriger Abschieb beß hochbetrübten Jesu von seiner lieben Mutter vor seinem Lepben. Colloquium germanicum."

Freiherr von Ditfurth bringt in seinem Buche "Deutsche Bolts- und Gesellschaftslieder des 17. und 18. Jahrhunderts" 1872, Ar. 263 folgende Fassung aus einem alten geschriebenen Liederbuche:



Der Text bazu steht in ben "Fränkischen Bolksliedern" von bemselben Autor, 1855, I. Theil, S. 98.

# Nr. 38. Ach Jesu mein.

Bon ben fünff fürnembsten Geheimbnuffen bes Lepbens Chrifti.



In der Ausgabe 1716 steht nur der Text.

# Nr. 39. Ach Jesu mein.



\* Die geschwärzten Noten bezeichnen die Verschiebung des Rhythmus. Bergleiche die Vorrede zum I. Bande, S. XI.

Eine britte Melobie findet man in Gablers "Geistlichen Boltsliebern" 1890, Nr. 37.

# Nr. 40. Die grosse Lieb.

In ber Heil. Fasten-Zeit. Bon ber Liebe Jesu und Mariae.



Das Lieb ift bem älteren "Dein große Lieb, o Jesulein" nachgebildet. Bergleiche im I. Bande Nr. 160, und Nr. 20 in diesem Bande.

# Nr. 41. In Shwart will ich mich kleyden.





Das Lieb kommt schon in Drucken aus ben Jahren 1637 und 1638 vor (vgl. I. Bb., S. 96 und 99). Den Text findet man in Körners "Passionsblumen". 1844, S. 147. Eine andere Melodie, nach dem Bolksmunde aufgezeichnet, fteht in Gablers "Geiftlichen Bolteliebern" 1890, Nr. 154.\*

#### Mr. 42.

# Tod, Angft und Crent.

Anbächtige Buß-Seuffter zu bem fterbenben Chrifto.



# Nr. 43. Seb die Angen.

Der am Creuz zwischen ben Mörber sterbenbe Beiland ermuntert ben Sünder zur Gegen-Lieb, Hofnung und Bertrauen.



- \*) Bgl. auch S. 29 und 30 in diesem Bande. 1) Mainz 1724 beginnt d fis h statt e a h.
- 2) Burgburg 1721; Bamberg 1732.



3) Bamberg 1732 : h (halbe Rote) ftatt ha.



Der Text ift von H. Lindenborn. Vaberborn 1770 um einen Ton tiefer.

#### Mr. 44. Ecce Homo.

Jefus wird bem Bolt vorgestellt.



Ein ähnliches Lieb mit einer anberen Melodie bringt Gabler in seinen "Geistlichen Bolksliebern" 1890, Nr. 130.

# Nr. 45. Jesu Wunden.



Das Lieb von Spee "Manche Stunden, Jesu Wunden" (Nr. 131)

scheint biese Dichtung veranlaßt zu haben.

Ich finde ben Text in einem zwischen 1740 und 1750 zu Brüx gebrucken Gesangbuche, sobann in einem Büchlein "Andacht zu dem aller-heiligsten Herten Jesu Christi", Söllen 1756, S. 118. Eine andere Melobie bringt von Harthausen in seinen "Geistlichen Bollsliedern" 1850, S. 121, und Gabler a. a. D., Nr. 169.

#### Nr. 46.

#### Ach! ach Bater!





Nr. 47.

## D mein Jesu!

Jesus wird bewein't.



Körner bringt in seinen "Passionsblumen" 1844, S. 213 ben Text aus folgendem Drud: "Unaufhörliche Kirchen- und Hauß-Mission ober Außerlesene Andachts-Uebungen Nach Anleitung ber Mission In ber Kirche und zu Hank alltäglich zu verrichten . . . Durch Einen Priester der Gesellschaft Jesu. Constanz 1738". 3m Ton: Batter hoch im Himmels-Thron etc. Bgl. dazu die Melodie Nr. 239 in diesem Bande, welche fast dieselbe ift.

#### Mutter Chrifti.



Eine neuere Singweise findet man in Gablers "Geistlichen Bolls- liedern" 1890, Nr. 654.

# Nr. 48.

# Gott! vor beinem Angesichte.

Buflied in ber Fasten.





Der Text steht schon im Landshuter Gesangbuche 1777 mit einer an-

beren Melodie und hat jedenfalls den F. S. Kohlbrenner zum Berfasser. Im Salzburger Gesangbuche 1790 steht das Lied eine Terz tieser mit Borzeichnung von 2 #. Die Melodie Barianten sind von Michael Hahd. Wer die Melodie im Salzburger Gesangbuche 1781 gemacht hat, ist mir nicht bekannt.

# Lieder für Ostern, Pfingsten und das Dreifaltigkeitsfest.

Nr. 49-56.

Mr. 49.

# Run bantet Gott jhr Chriften all.

Beilige Seelenluft 1657; Brauns Echo 1675.



Der Text ist von Angelus Silesius, die Melodie von Georgius Josephus. Das Lied ist das 66. im III. Buch.

Nachstehend eine andere Singweise :

Nr. 50. Nun dandet Gott jhr Christen all.





190



Nr. 51.

#### Nun fing, erlößtes Birael.

Freuden-Schall der Seelen über die beh Ausführung der Kinder Ifrael vorgebildet - anheut aber durch die siegreiche Auferständnüs Christi, erfülte Erlösung.



Der Text ift von H. Linbenborn. Die Melodie fteht in neueren Gefangbuchern bei bem Liebe: "Erschalle laut, Triumphgesang."

# Mr. 52.

## Das Grab ift leer.

Kirchenlieb auf das hohe Ofterfest. Kann auch am Borabend bet der Ceremonie der Auferstehung von dem ganzen Bolke gesungen werden.

Landshut 1777; Salzburg 1781; Bruchfal 1783; Coblenz 1786. Langfam, fröhlich.





Salzburg 1781, Bruchsal 1783 und Coblenz 1786 im  $^{3}/_{4}$  Takt. Die hr sehlen. Das Salzburger Gesangbuch 1790 hat eine andere Melodie. Der Text ist von F. S. Kohlbrenner, die Melodie von N. Hauner.

# Nr. 53. Komm, reiner Geift.



In den Straßburger Gesangbüchern steht die Melodie einmal zu dem obigen Text und dann theilweise dis 4) zu dem Text: "Iesu, du unser Heil und Zierd, du unser Lieb und Hery-Begierd", Uebersetzung des Hommus: «Jesu nostra redemptio», bereits im Straßburger Gesangbuche 1697.

#### Mr. 54.

#### Rom, fom, D Geift.

Veni Creator. Pfingst = Gesang.

Tochter Sion 1741 ff.; Brig 1767; Paberborn 1770.



Der Text ift von H. Lindenborn.

Brüx 1767 mit bem Text: "D Ewigkeit, o festes Haus" (zuerst Hilbes-heim, 1736).

Im Handweiser zum Paderborner Gesangbuche um einen Ton tiefer mit einigen Aenberungen zu bem Texte "Der Heiland ist gebohren".

#### Mr. 55.

# D heiligste Drenfaltigfeit.

Vom Geheimnuß ber Drepeinigkeit.



Der Text kommt zuerst vor in dem zu Ebln bei P. von Brachel 1623 gebruckten Gesangbuche, dann bei Corner 1631. (Bgl. Rehrein I, 295.)

Brig 1767, Barianten: 1 u. 2) ftatt der Triole: e; 3) d ftatt dh. Cochem: 4) c ftatt ed. 5) c.

In ben Cochem'schen Gesangbüchern steht bie Melodie im 3/2 Takt bei bem Liebe "Komm, heil'ger Geist ganz gnabenreich", bessen Text zuerst im Straßburger Gesangbuche 1697 zu finden ift.

# Nr. 56. D Seiligste Drenfaltigkeit.

Cochem XI. Druck (1712), 1733; Mainz 1697.



Die Melodie im Mainzer Gesangbuche 1697 ift verdorben.

<sup>1)</sup> Soll wohl d fein nach Analogie ber erften Beile.

# Lieder vom z. Altarssakrament.

Nr. 57-71.

#### Nr. 57.

#### Kombt her ihr Creaturen all.



Das Lieb ift höchstwahrscheinlich von dem Herausgeber des Aushausener Gesangbüchleins, dem Oratorianer Ioh. Georg Seidenbusch, gedichtet. Zur Melodie vergleiche man Nr. 82 im II. Bande.

#### Kommt her ihr Creaturen all.

Gefang vor dem Allerheiligften Sacrament bef Altars.



Barianten:
1) Duffelborf 1759: de (Achtel). 2) und 9) Daselbst: e statt a. 3) Daselbst: a (Viertel) statt do. 4) Daselbst: und Aushausen 1744: c (Viertel) statt ga. 5) Duffelborf: g statt b. 6) und 8) Daselbst: do (Achtel). 7) Daselbst: o statt a und Aushausen 1744: b.

Paderborn 1770: Melodie um einen Ton höher mit folgenden Barianten 2) b; 4) c; 5) g; 7) b; 9) b.

<sup>10)</sup> Burgburg 1721 } b flatt a.



#### Ach Gott mein lettes Ziel und End.

Der Glaube.



#### Mr. 58.

#### D Jesu meiner Seelen Speiß.

Liebes-Brand zu Christo im H. Sacrament.



Bergleiche auch Hommels "Geiftliche Bolkslieber" 1871, Nr. 122, wo ber Text verändert ist.

Würzburg 1721, Bamberg 1732; 1) ed ftatt be. 2) b ftatt a. Paderborn 1770; 3) h ftatt c.

# Rr. 59. Dein Heilig Blut.



Mr. 60.

## Andächtig ich anbette.

Vom Heil. Hochw. Sacrament.



Mr. 61.

# Mein Seel was findst du stehen.

Fronleichnams-Lieb.



<sup>1) 1733</sup> zc.: g. 2) 1733: d.

Die erste Textstrophe mit einer anberen Melodie steht schon im Anhang zum "Psalterspiel" 1666 aus ber "Himmlischen Nachtigall" v. J. 1673. Der Berfasser ist Beter Kehenberg. Man vergleiche in der Bibliographie dieses Bandes die neue Ausgabe der "Himmlischen Nachtigall" vom Jahre 1701.

Nr. 62. O Göttlich Lieb-flammendes Herk!



Nr. 63. Mein Hert! gebend.



<sup>1)</sup> h ftatt g, 1717.

#### Aus Lieb vermundter Jesu mein.

Liebs - Seuffzer beß H. Francisci Borgia.



Düsselborf 1759 hat ben Text: "Aus Lieb verwundter Jesu mein." Eine andere Melodie findet man in Gablers "Geistlichen Bolksliedern" 1890, Nr. 250.

# Mr. 64. Komt her, ihr Cherubinen.

Glaubens Bezeugung zum Allerheiligsten Sacrament.

Tochter Sion 1741 ff.; Paberborn 1765; Brig 1767.



- 1) Bamberg 1732: d (Biertel) fatt d c.
- 2) Dafelbft: ac (Achtel) ftatt a.
- 3) Straßburg 1752 ff.: c (Biertel) ftatt og.



4) Strafburg: d oben (Biertel) ftatt fg. 5) Duffelborf 1759 : e.



Der Text ist von H. Lindenborn. Das Gesangbuch Brix 1767 hat zu dieser Melodie den Text "O Sonn, vom Himmel rücke" u. s. w.

# Nr. 65.

#### An diefem Feft.

Sacris solemniis, etc. Zu Teutsch.



#### Nr. 66.

# Laft fröhlich uns singen.

Einladung aller Geschöpf, Jesum im H. Sacrament zu loben. Strafburg 1752, 1778.



Barianten Brig 1767:
1) c. 2) Die Melodie von "helft" an wird wiederholt, also de b dec. 3) c.



Die Melobie hat Anklänge an das Lied "Maria zu lieben". Bgl. Ar. 121 in diesem Bande.





Das oben citirte Gesangbuch ist die älteste Quelle für das beliebte Sacramentslied, welches jetzt lautet "Himmelsau, licht und blau".

### Nr. 68. Wir bethen an.

Vor dem H. Segen.



- 1) Die Note b fehlt Salzburg 1781 und Coblenz 1786.
  2) Salzburg 1790: a g (Achtel). N (h)
  3) Salzburg 1790:
  bu bist all zeit hei-lig
- \* Bei der Wiederholung steht im Salzburger Gesangbuch 1790: piano.

# Nr. 69. Erfrent ench liebe Seelen.

Wenn man mit dem heiligen Sakrament zu einem Kranken geht. Auch beh einem Amte, ober beh einer Procesion mit dem ganzen Bolke zu fingen.

Landshut 1777; Salzburg 1781; Coblenz 1786.



Salzburg 1781 und Coblenz 1786 eine Terz tiefer mit einem b Borzeichnung und folgenden Barianten:

1) Eine Achtel-Note mit einer Achtel-Pause. 2) Statt des Punttes hinter h eine Achtel-Pause. 3) Alleluja fehlt.

Das Salzburger Besangbuch 1790 hat eine andere Melodie.

Der Text repräsentirt die Nachdichtung eines älteren Liedes (I. Band, Nr. 302) von Michael Denis. Es steht in bessen "Geistlichen Liedern" vom Jahre 1774. Die Melodie ist von N. Hauner.

## Nr. 70. Deinem Heiland.



Bariante 1790: 1) g (Achtel) flatt g f.

Uebersetzung bes Lauda Sion Salvatorem vom hl. Thomas von Aquin (vgl. I. Bb., Nr. 373), durch F. X. Riebel, "Lieber der Kirche". Wien 1773, S. 83.

Mr. 71. Segne, Jesu! beine Heerbe.



Den Text gibt Ignaz Franz für seine Dichtung aus (Allgemeines und vollständiges Catholisches Gesangbuch. Breflau 1778, S. 87). Die Melodie ist aus dem Choralbuch dazu von Franz Otto, 1784. Da das Lied bereits in dem Gesangbuche Maria Theresia's (1774) steht, allerdings mit einer anderen Melodie, so ist anzunehmen, daß die vor 1774 erschienenen Publikationen von I. Franz dasselbe enthalten. Die Melodie aus dem Gesangbuche der Maria Theresia sindet man in Gablers "Geistlichen Bolksliedern" 1890, Nr. 222.

#### Marienlieder.

Nr. 72-123.

#### Nr. 72.

### Aue Jungfraw Maria schaw.

Burzburg 1628 ff.; Molsheim 1659; Mainz 1661, 1679; Erfurt 1666; Bamberg 1670, 1691.



In ber "Geiftlichen Nachtigall", Erfurt 1666, steht bie Melobie um

einen Ton höher ohne Borzeichnung.

Das Paberborner Gesangbuch 1628 hat zum obigen Texte die Melodie, welche im Psalteriolum 1641 zu dem Liede Spee's gesetzt ist: "Wacht auf, ihr schöne Bögelein." (Bgl. II. Bb., Anhang, Nr. 27.)

Fast übereinstimmend ist das Lied, welches in von Ditfurths "Fran-

tischen Bollsliebern" 1855, II, Mr. 33 fteht.



#### Nr. 73.

#### Non laft bus jegund heben an.

Die sieben Hauptugend Mariae.



In Beuttners Gesangbuch (1602) 1660 beginnt das Lied: "Nun wölln wir aber heben an, zu singen von einem Rosenkrantz." Vergleiche die Bibliographie im I. Bande, S. 162.

#### Nr. 74.

#### Non wöllen wir auch fingen.

Sieben Hertenleidt Mariae.



Der Text nach Beuttners Gesangbuch (1602) 1660 steht in Wadernagels Kirchenlied, Bb. II., Nr. 1214.

#### Nr. 75.

#### Mit Fremd feind wir.

Gesang vor dem Frewdenreichen Rosenkrant.



# Nr. 76. O seelige Muetter.

Zuflucht zu vnser lieben Frawen wider vnser Feind.



Der Text stammt, wie aus dem Inhalte desselben hervorgeht, aus der Zeit des 30jährigen Krieges (vgl. die Einzeldrucke aus den Jahren 1635, 1636 in der Bibliographie des I. Bandes). Als Ton wird in dem Druck 1635 das lateinische Lied »Ah limen optatum« angegeben. Im »Nederlandtschen Gedenck-clanck von Adrianus Valerius« 1726 sindet sich bieselbe Melodie mit einigen Varianten zu einem Dankliede auf die Befreiung der Niederlande von der Herrschaft der Spanier: »Siet Christenmenschen, hoe dat naer wenschen«. Hier wird als Ton angegeben das Bolkslied: »O Angenietje«, ursprünglich eine französsische Courante. Unter derselben Ueberschrift sinde ich sie in Stalpaert, »Gulde Jaers Feest-Dagen« 1634, zu einem Liede auf die hl. Digna (15. Mai). Hier hat sie folgende Fassung.





<sup>\*</sup> Das # bezieht fich auch auf bas erfte und britte f.



Der Text ist von bem Dichter I. Kuen. Er steht in bessen »Marianum Epithalamium« 1659, p. 246. Das Würzburger Gesangbuch, bem ich bas Lieb entnommen, hat kein Titelblatt. Die Borrebe ist v. I. 1649. Das Buch selbst stammt aber aus bem Ansang bes 18. Jahrhunderts. Das Lieb steht auf S. 478.





Das Lied steht im Anhang zum Würzburger Gesangbuche 1716, S. 55; mit einer etwas abweichenben Melodie bereits im Fulbaer Gesangbuche 1695.

Mr. 77.



Ein Lobgesang von Mariae Hilff auff bem welschen Berg beh Milheim. Zu behgesetzter ober seiner ehgnen Melobeh zu singen. Getruckt zu Costant am Bobensee, beh Johann Georg Geng, Anno 1655. 4 Bl. 8. Auf ber Rückseite bes Titelblattes die obige Melodie (Cantus I.), außerbem noch Cantus II. und Bassus. Sammelband (Yd 7854). Königliche Bibliothek in Berlin.

Nr. 78. Frew dich du Jungfraw werthe.



Nr. 79. Frew bich O Jungfraw werthe.



Eine andere Melodie findet man in Gablers "Geistlichen Volksliedern" 1890, Nr. 476.

#### Mr. 80.

## O Edle Mutter höre an.

Mariae Bulff Lob-Gefang Paffau 1659; Fulba 1695.



Dieses ist eines der wenigen Lieder des Kapuziners F. Procopius, welche in ein Bollsgesangbuch übergingen. Im Fuldaer Gesangbuch steht jedoch nur der Text, die Melodie dort ist nicht die obige, welche von G. Kopp, Organist im Hochstift Passau, herrührt. Bgl. die Bibliographie im I. Bande, Nr. 412, Seite 110.

#### Mr. 81.

## Dich grüeßen wir.

Von den fünffzehen Geheimbnussen deß Psalters vnser L. Frawen. Im Thon des Shrenpreiß, oder wie folgt zu singen. Der Frewdenreiche Rosenkrant.



In der Ausgabe 1716 steht nur der Text.

Mr. 82. Ach! wie lang hab ich schon begert.



Da in der Ueberschrift der vorigen Nummer das Lied "Chrenpreiß" von 3. Balbe als "Ton" angeführt wurde, so habe ich nach einem Einzelbruck, ben mir herr Pfarrer G. Westermaber in Feldfirchen abschriftlich mittheilte, bie Singweise reproducirt. Der Titel bes Druckes ist: "Chrenpreiß Der Allerseeligisten Jungkfrawen und Mutter Gottes Mariae. Nachgetruckt zu München Bey Lucas Straub In Verlegung Johann Wagner Buchhandlern 1647."



Den Text ber ganzen Dichtung finbet man in Körners Buch "Marianischer Liebertranz" 1841, S. 314ff.

#### Mr. 83.

# O Glant ber Chren.

J, Mater pia.

Ein ander Gefang von der Reinigung Mariä.

Mains 1661; Reusche Meerfraulein 1664, 1724; Sirenes Partheniae 1677; Erfurt 1666; Rordftern 1671; Strafburg 1697 bis 1778; Burgburg 1705 bis 1735; Bamberg 1732.



<sup>3), 5)</sup> Bamberg 1,02, Burgburg 1709 ff. } Bamberg 1732, 1), 4) { h. Burgburg 1709 ff.

2) Strafburg 1697 ff. : c.



Keusche Meerfräulein 1664 u. a.: "Spiegel der Ehren."

Strafburg 1752 ff. : "Heut wir bich ehren."

Der lateinische Text ist ber ältere. Bgl. Nr. 98 und 118 in ber Biblio-

graphie des II. Bandes.

Weit

in

bas

Dasselbe Lied aus dem Volksmunde aufgezeichnet bringt Freiherr von Ditfurth in seinen "Frankischen Bolksliedern" 1855, II, Nr. 31.

#### Mr. 84.

### Maria, ware Simmelsfrend.

Maria, coeli gaudium.

Gesang von ber liebenswerthen Schönheit ber h. Mutter Gottes.

Main; 1661 bis 1724; Keusche Meerfräulein 1664; Sterbekunst 1664; Molsheim 1659; Erfurt 1666; Münster 1677; Sirenes Partheniae 1677; Straßburg 1697 bis 1758; Fulba 1695; Würzburg 1709 bis 1721; Bamberg 1732.



Me di - cas. to tum ven -Der lateinische Text ist ber ältere. Bgl. Nr. 98 und 118 in ber Bibliographie bes II. Banbes.

hin - ein.

1) Burgburg 1709 ff., Bamberg 1732, Strafburg 1778: a.

Hert

3) Dafelbft: des (Achtel) ftatt d.

2) Straßburg 1697 ff. u. a. : g. 3) Dasel 4) Daselbst: b. 5) Daselbst: es statt e. 6) Reufche Meerfraulein 1664: a. 7) Burgburg 1709 ff., Daing 1724, Bamberg 1732: g\*. 8) Straft. 1778: g.



#### Mr. 85.

#### Ihr Töchter von Sion.

Tandem audite me.

Gesang von ber Lieb ber Mutter Gottes in ihrem Sterbstündlein.

Mainz 1661 bis 1724; Molsheim 1659; Reusche Meerfraulein 1664; Sirenes Partheniae 1677; Fulba 1695.



Der lateinische Text ist ber ältere. Bgl. Nr. 98 und 118 in ber Bibliographie bes II. Banbes.

#### Nr. 86.

## O Maria Jungfraw reine.

Die Cron ber Seligsten Jungframen Mariae von zwölff versen.



Text und Melodie von Peter Kehenberg. Bgl. das Jahr 1666 ber Bibliographie im I. Bande und 1701 in diesem.



#### Mr. 87.

#### Ave Maria.





Der Text und wahrscheinlich auch die Melodie rühren von Peter Kebenberg her. Man vergleiche die Beschreibung der "Himmlischen Nachtigall"
1701 in der Bibliographie dieses Bandes.

Bur Melobie vergleiche man Nr. 59 in biefem und Nr. 416 im I. Banbe.

## Nr. 88. Ave Maria rein.



Nr. 89.

### Ach Mutter der Barmhertigfeit.



# Mr. 90. Ave, Ave Maria.



die

rei = ne, von Ber = pen ichs men = ne



füh = re, auff bag nit ver = lie = re bie rech - te

Münfter 1677 und andere Gefangbücher haben ben Text: "Weine Zuflucht alleine, Maria die reine."

Erfurt 1713: "Maria alleine, von Sünden gant reine."





# Nr. 92. Sochgeehrte Mutter Gottes.

Stella coeli exstirpavit.

Das Stella coeli zu Teutsch, vnb sonderlich in Pestzeiten.



- 1) Straßburg 1703 u. a.: b b statt h h. 2) Ersurt 1713: a statt e. 3) Münster 1677: a g statt g a. 4) Daselbst: c statt d.



- 6) Münster 1677: de ftatt e f. 7) Cochem: ha ftatt h.
- 8) Hamm 1723: 9) Daselbst: b fehlt. 10) Daselbst: b statt a.

3m "Geistlichen Pfalter" 1638 steht zu biesem Texte bie Melobie von Nr. 19 III im II. Banbe.

In ber "Geiftlichen Nachtigall" (Erfurt 1666) finbet fich folgende Melobie:



Stel-la coe-li ex-stir-pa-vit, quae lac-ta-vit Do-mi-num,



Mor-tis pe-stem quam plan-ta - vit pri-mus pa-rens ho - mi-num.

#### Nr. 93.

#### Jungframen fommet zu dem Rheyen.



In der Einleitung zu dem Liede heißt es: "Beil der jungen Mägdlein Chor und Flor, viller Orthen vmb das Sonnen- oder Johannis-Fewer einen Reven mit Gesang oder Dant schliesset, beh welchen, die liederliche Spils Leuth als des Teuffels böste Lock-Bögl, gemainiglich Dienst bekommen, also laß ich mich gleichwol beh dem Sonnen Fewer Mariä auf den Bogenberg vor einen Borsinger gebrauchen, singe jhnen ein anders Liedl vor, Jungsfrawen singet mir nach." Der Dichter ist der Benediktiner B. Regler.

Möglicherweise gehört die Melodie einem weltlichen Reihenliede an.

### Nr. 94. Maria lebendiger Brnun.

Bamberg 1691, 1732; Straßburg 1697, 1703; Würzburg 1705—1735; Erfurt 1713.







In ben Straßburger Gesangbüchern 1697, 1703 steht die Melodie einen Ton tieser zu dem Texte "O Jesu lebendige Quell" in Noten vom halben Werth.

Ein fast gleiches Lieb bringt Freiherr von Ditsurth in seinen "Fränklischen Boldsliebern" 1855, II, Nr. 52. Bgl. bazu die Melodien Nr. 47 und 239 in diesem Bande.

#### Mr. 95.

#### Ach weh mein Hert.

Befang von ber Mutter Gottes.

Bamberg 1691, 1732.



Ach web mein hert, bift ichwer verklagt, Ge - bult bu muft jest tra - gen, Bom Glud bift gant und gar ver-jagt, wem wilft bus bann jest fla - gen,



Mit verändertem, auf Christus angepaßtem Text in Hommels "Geistlichen Bolksliebern" 1871, Nr. 192.

#### Nr. 96.

## O Jungfram außerfohren.

Sacrae cordis Deliciae 1696; Mains 1715, 1724.



1732:



Das Lieb ist von dem Karmeliter P. Fulgentius a S. Maria, in dessen oben genanntem Buche es steht. Anhang Nr. II.

# Nr. 97. Maria Trost der Sünder.

Mainz 1715, 1724; Schmerzhafte Marianische Ginobe 1698, 1699.



Das Lieb steht in bem oben citirten Buche (S. 208) bes Kapuziners F. Theobaldus von Constanz. Die Melobie ist von Andreas Hosacker.

# Nr. 98.

#### O Shone Morgenroth.

Von der Geburt der Hochgelobten Jungfrauen Mariä.



S. 14 steht diese Melodie von W. Chr. Agricola zu dem Texte: "O liebstes Jesulein, ach wie bist du so arm."

Ein fast übereinstimmendes Lied bringt Freiherr von Ditfurth in seinen "Fränkischen Boltsliedern" 1855, II, Nr. 27.

<sup>1)</sup> Mainz 1715: h.

### Mr. 99. Gegrüffet sen bn Himmels Zierd.





Das Lieb ist von bem Kapuziner F. Theobaldus von Constanz.

#### Nr. 100. Maria, du mein Freud.

Marianifcher Baumgarten 1704.



#### Mr. 101.

# Sey gegrüßt zu tausend mahleu.

Marianische Nachtigall 1722.
Ritornello Tacet.

Set ge-grüßt zu tau-send mah-len, D du him-mels-Kö-nifi- he wie die Eng-len fal-len, auf ihr An-ge-sich-ter

1) Bei der Wiederholung:

die Eng : len



Die Melodie ift von Johann Falter.

Nr. 102. D Jungfran Maria.



Nr. 103. D Bert, D du betrübtes Bert.



<sup>\*)</sup> Die Ausgabe 1705 (X) hat folgende Barianten: 1) c. 2) b. 3) a.

Das Lieb war bereits im 17. Jahrhundert ein bekanntes. Zuerst kommt es vor in dem 1623 bei Peter von Brachel in Eöln erschienenen Gesangbüchlein. Als Melodie wird dort das Lied: "Da Jesus an dem Creuze stund" angegeben. Andere übliche Melodien waren Nr. 107 a im I. und Nr. 31 im II. Bande. Diese letztere steht im "Geistlichen Psalter" 1638 zu dem obigen Texte.

#### Mr. 104.

## Gegrüft feuft bu D Rönigin.

Ein schönes Salve Regina,

Durch welches bie wochentliche Andacht zu Auffhausen mit ben Engelein beschlossen wird.



Das Lied rührt wahrscheinlich von dem Herausgeber des Aufhausener Büchleins, dem Oratorianer Joh. Georg Seidenbusch, her.

# Rr. 105. Gegrüffet seuft du Königin.



In der Ausgabe v. I. 1705 steht der Text ohne Melodie als "Neues Salve Regina".

Eine andere Melodie findet man in Gablers "Geiftlichen Bolksliedern" 1890, Nr. 550.

Mr. 106.





Mr. 107.

#### Maria Jungfram rein.



Text und Melodie stammen aus dem Chorus Marianus, Ueberlingen 1694, das 16. Lied im III. Theil. Die Melodie ist von Joh. Wilh. Schäffer J. U. C. Ländgrässichen Fürstenbergischen Actuarium zu Mößkirch. Bgl. Nr. 131 der Bibliographie im II. Bande.

Nachstehend gebe ich noch einige andere Fassungen ber Melodie.





Bamberg: 1) d ftatt g; 2) h ftatt a h; 3) h ftatt d; 4) d ftatt ed. 5) he ftatt ha.



Eine andere Melodie bringt von Ditfurth in seinen "Frankischen Bolts- liebern" 1885, I, Nr. 43.

# Nr. 108. Maria Bruun der Guaden.

Wallfahrts-Lied.



In neueren Gesangbüchern kommt biese Melodie vor zu dem Text: "Erhebt in vollen Chören Mariam, singt ihr Lob", den ich zuerst in dem 1798 zu Düsseldorf gedruckten Gesangbuche von Clemens und Hoogen sinde.

# Nr. 109. O Maria noch fo schön.



<sup>1)</sup> Burzburg 1705, Erfurt 1713: a ftatt h.



Nr. 110. Sonnen-schön prächtige.



Das Lieb ist von Laurentius von Schnüffis und steht in bem oben angeführten Buche auf Seite 321. Ich habe basselbe nur bes historischen

<sup>1)</sup> Burzburg 1705, Erfurt 1713 und Straßburg 1697: a ftatt h. Mainz 1715 ff.: c.

<sup>1)</sup> u. 4) Bamberg 1732, Burgburg 1735: En = geln

<sup>1</sup>a) Mainz 1715 ff.: g.

<sup>2)</sup> Strafburg : hc (Sechzehntel). Burzburg h cis (Sechzehntel).

<sup>3)</sup> Burzburg 1705, 1735, Erfurt 1713, Straßburg 1697, Bamberg 1732: g statt h. 4) Straßburg 1697, Erfurt 1713 und Mainz 1715 ff.: a statt h.

Interesses wegen hier aufgeführt, weil es das Borbild der späteren Dichtung "Bunderschön prächtige" ist. Die bekannte Melodie dazu sinde ich im Einsteden'schen Gesangbuche 1773. Bergleiche das solgende Lied.

# Nr. 111. Kommt her ihr Engel Chör.



W. Gärtner gibt in seiner Sammlung »Te Deum laudamus« (Bien 1855, II. Bb., S. 217) einen Text bes Liebes "Wunderschön prächtige", der Anklänge an die Dichtung des L. von Schnäffis ausweist. Gärtner will ihn aus einer Handschrift des 17. Jahrhunderts genommen haben. Da er aber dem sprachlichen Ausdruck, wie er sagt, nachgeholsen hat, so läßt sich ein Urtbeil nicht fällen.

von Ditfurth (Frankliche Volkslieber, Leipzig 1855, I, Nr. 36) bringt bas Lieb nach mündlicher Ueberlieferung. Auf ihn berufen sich F. Hommel (Geiftliche Volkslieber, Leipzig 1871, Nr. 172) und I. Gabler (Geistliche Volkslieber, Regensburg 1890, Nr. 477). Vergleiche auch von Harthausens "Geistliche Volkslieber" 1850, S. 180.

#### Nr. 112.

#### Maria schöner Gnaden=Thron.





Die Melobie gehört bem protestantischen Liebe "Nun lob, mein Seel, ben Herren" an und bilbet eine Bariante zu Mr. 290 im II. Bande.

# Mr. 113.

## Salve, salve o Regina.



## Nr. 114.

#### Ave Maria.





Der Anfang ber Melobie ftimmt mit ber Bollsweise "Wenn ich ein Vöglein war's überein.

Baumter, Rirchenlieb. III.

# Mr. 115.





Das Lieb kommt schon in einem Bierlieber-Druck aus bem Jahre 1640 vor. Bgl. Nr. 355 (S. 101) in ber Bibliographie bes I. Banbes. Den Text findet man in Rorners Buch "Marianischer Liebertranz " 1841, S. 338 ff., eine neuere Melodie in Gablers "Geiftlichen Bolksliebern" 1890, Mr. 490.

# Mr. 116. Maria Cble Jungfram gart.

Maria Troft im Sterben.



#### Mr. 117.

#### Meerstern ich bich gruffe.

Erfurt 1713; Burgburg 1705 ff.; Bamberg 1732.



Gottes Mutter Meerstern ich bich gruffe, D Da ri a hilff, fül = fe,



Der lateinische Hymnus »Ave maris stella« hat nur in ben Anfangsworten Achnlickeit mit unserem Liebe. Eine andere im Paderborn'schen übliche Melodie bringt von Harthausen in seinen "Geistlichen Bolksliebern" 1850, S. 184.

Bergleiche auch von Ditfurth, "Fränkische Bolkslieder" 1855, I, Nr. 35, ber bas Lieb nach münblicher Tradition bringt.

#### Mr. 118.

#### D Maria voller Gnaden.

Aufhaufen 1718, 1724, 1744; Samm 1723.\*



Berfasser bes Liebes ist mahrscheinlich ber Herausgeber bes Aufhausener Büchleins, Johann Georg Seibenbusch.

#### Nr. 119.

### O Maria angerkohren.

Burgburg 1705, 1721, 1735; Bamberg 1732.



1) 1744: g ftatt f. \*) hamm 1723 in halben und Biertel-Roten mit bem Schluß:



15\*

11111 :

1747



Das Lieb ist von bem Kapuziner Laurentius von Schnüffis. Es steht in bessen Buch "Mirantische Mahen-Pfeiff" 1622, II. Theil, Elegia 4. Der Ansang hat die Noten fis d statt d fis.

Wir haben diese Melodie aufgenommen, weil wir überhaupt von bem

seiner Zeit vielgerühmten Rapuziner einige Lieber bringen wollten.

Eine andere Melodie sindet man in von Ditfurthe "Frankischen Bolle-liebern" 1855, I, Nr. 49.





Den ältesten Text bieses Liebes "Mariam zu ehren ist allzeit mein Sinn" (12 Strophen) sinde ich in einem Büchlein "Gnadenreiche Bruderschafft... zu größter Berehrung des H. Joan. Nepomucenus... In der Collegiat-Kirchen S. Waldurgae binnen Meschede. 1752, S. 66.

Eind hnlicher Text steht in dem Paderborner Gesangbuche 1765, S. 477; 1780, S. 273; im Anhange zu einem Wilrzburger Gesangbuche v. J. 1793 u. s. In meinem Aufsatze "Waria zu lieben" im "Airchenmusikalischen Jahrbuche" 1891, S. 41 ff. habe ich die Texte mitgetheilt.

# Nr. 121. Mein Hert sen zufrieden.



<sup>1) 1721, 1732;</sup> g.



Der Text ist protestantischer Herlunft. Er sindet sich zuerst im Darmstädter Gesangbuche 1699, Nr. 338. Unter den 6 Melodien, welche Zahn (Die Melodien der deutschen evangel. Kirchenlieder, IV. Bd., S. 233 ff.) zu diesem Text bringt, befindet sich die odige nicht. Auch die Melodie des Liedes "O Ursprung des Lebens, o ewiges Licht" von Ch. J. Koitsch, welche auf den Text "Mein Herz sei zusrieden" übertragen wurde, ist nicht die odige. Im katholischen Kirchengesange ist sie heute noch üblich zum Liede "Maria zu lieden, ist allzeit mein Sinn". Andere Melodien zu diesem letzteren Liede sindet man in den Sammlungen: von Harthausen, "Geistliche Bolkslieder", 1850, S. 178; Gabler, "Geistliche Bolkslieder", 1890, Nr. 481.

# Mr. 122.

# Sey gegrüßt O Jungfrau rein.



Ich finde ben Text zuerst im Schlettstadter Gesangbuche 1745.

Die Melodie ist eine vollsthümliche. Ich habe sie häufig von Wall-fahrern singen hören.

von Ditfurth bringt in seinen "Fränkischen Bolksliebern" 1855, I, Nr. 44 bas Lieb mit einer Welobie, welche ber obigen ähnlich, jedoch reicher sigurirt ist.

Mr. 123. Mutter Gottes bir zu Chren.

Baberborn 1770.



laß boch tei = nen ber bich eb = ret: von bir tom = men ohn = er = bo-ret.

# Lieder von Jesus, Maria, Joseph.

Nr. 124-130.

#### Mr. 124.

#### Jesns Maria Seelen-Freud.

Bon bem allerfüsseften Nahmen Jesu und Mariä. Geiftliches Waldvögelein 1711, S. 62.



Diese Melobie von W. Chr. Agricola steht S. 52 zu einem Texte, bessen Metrum gar nicht bazu paßt. Ich habe beshalb ben Text bes S. 62 folgenben Liebes unter bie Noten gesetht.

#### Mr. 125.

# Jesns Maria stärdt mein Hert.

Gespräch eines Sterbenben mit unser lieben Frauen.





Das Lieb fteht bereits im Bamberger Gesangbuche 1670 und 1691 mit einer anbern Melobie.

#### Mr. 126.

### D wohl benfammen, gefügte Nahmen.

Straßburg 1697, 1703.

Straßburg 1697, 1703.

D wohl bey-sam-men, ge - süg-te Nah-men, Je-sus, Ma-ri - a, Jo-seph! Die Welt ihr zieh-ret, zum him-mel süh-ret

Ie-sus, Ma-ri - a, Jo-seph.

Das im 18. Jahrhundert sehr weitverbreitete Lieb ist von Nacatenus. Man vergleiche die Beschreibung des "Himmlisch Palm-Gärtlein" v. J. 1691 in der Bibliographie dieses Bandes.

# Nr. 127. Alle gnte Ding seynd drey.

In ber H. Wehhnacht-Zeit.



<sup>1)</sup> Straßburg 1703: a ftatt h.



Der Text kommt bereits in einem Liederbrucke v. J. 1640 vor. Bergleiche in der Bibliographie des I. Bandes S. 102, Nr. 363.

#### Mr. 128.

### In dem Simmel und auf Erden.

Aufhaufen 1718, 1724, 1687; Samm 1723.



Das Lied ist wahrscheinlich von bem Herausgeber bes Aufhausener Büchleins, Johann Georg Seidenbusch, gedichtet.

Ein ähnliches Lieb bringt Gabler in seinen "Geistlichen Bolksliedern" 1890, Nr. 75.

#### Mr. 129.

#### Mein Teftament foll fenn am End.





Ich finde dieses im 18. Jahrhunderte vielverbreitete Lied zuerst in dem Würzburger Gesangbuche v. 3. 1705 mit einer andern Melodie.

Nr. 130. Mein Testament soll sehn am End.



Eine britte Melobie findet man in Gablers "Geiftlichen Bolksliedern" 1890, Nr. 398.

i[zv

# Lieder von den z. Engeln und den zeiligen.

Nr. 131-154.

#### Mr. 131.

### Ginen Engel Gott mir geben.

Vom Schutz-Engel.



Der Text ist von Peter Kehenberg. Man vergleiche die Beschreibung der "Himmlischen Nachtigall" 1701 in der Bibliographie dieses Bandes.



### Manche Stunden Jesn Wunden.

III. Bamberg 1670, 1691, 1732; Trup-Rachtigall (1649) 1683; Straßburg 1697—1778; Mainz 1697; Cochem XI. Druck (1712).



1) Cochem XI. und Strafburg 1778: cis. 2) Dafelbst und Trup-Rachtigall: f.



Der Text ift aus Spee's Trug-Nachtigall 1649; die Melodie stammt ebenfalls daher, steht aber nicht bei dem obigen Texte, sondern zu dem Liebe

"Als in Japon weit entlegen".

Der Text lautet in ben Straßburger Gesangbüchern "Kommt ihr unbereute Sünder", im Mainzer Gesangbuche 1697, sowie bei Cochem "Ach wann wird doch endlich kommen Jesus der Geliebte mein".

# Nr. 132. O Engel Gottes Hüter mein.

Bu bem Beiligen Schutz-Engel.



# Nr. 133.



8) Strafburg 1778: e ftatt a.





۲.



Bergleiche auch bas Lieb in ben "Fränkischen Bolksliebern" bes Freiherrn von Ditsurth 1855, II, Nr. 54.

# Nr. 134. Ihr Englen allzumahl.

Anruffung beren beiligen Engelen um das Lob und die Ehr beß allerheiligsten Sacraments zu vermehren.



Nr. 135. Mein Engel der mich stets bewacht.







Und al . les Un . glud von mir treibt.

# Nr. 136. Lobet Gott. Engeln Schutz.



Lo-bet Gott, ber und vom him-mel hat ge - fen - bet ei - nen Geift, fo und in bem Belt - ge - tum-mel treu - en Schut und Bepftand leift!



die-fer En - gel, die - fer Freund fchupt uns wie-der al - le Feind



# Rr. 137. O Jesu lieber Herre.

Von allen Heiligen.



#### Mr. 138.

# D Jesu ber Jungfrauen Cron.

Jesu corona virginum.



#### Mr. 139.

# Mit Bauden und Trompetten.

Der Hymnus Fortem virili pectore, zu Teutsch.





- 1) Bruchsal: e d statt e d e.
- 2) Daselbst: f statt g. 4) Straßburg 1703 und andere: d statt c.
- 5) Würzburg und andere: d ftatt c.
- 3) Bruchsal: e d ftatt d g.
- 3a) Dafelbft: f ftatt d.

3m Würzburger, Bamberger und Bruchsaler Gesangbuche fteht bas

Lieb um eine Quart tiefer.

In ben Strafburger Gesangbüchern von 1752 an steht ein umgearbeiteter Text "Laßt mit gesamten Stimmen". Im Bruchsaler Gesangbuche heißt er "Laßt mit vereinten Stimmen".

Die Melodie eignet fich vorzüglich für Pauten und Trompeten, ift aber

nichts weniger als kirchlich.

Der lateinische Humus »Fortem virili pectore « ist nach Wackernagel (Kirchenlied I, Kr. 587) von Silvio Antoniano und steht schon im Brevier des Papstes Clemens VIII.

Rr. 140. Joseph Davids Sohn gebohren.



Der Text ist von Nacatenus. Siehe das Jahr 1691 in der Bibliographie dieses Bandes. Im I. Bande Nr. 93 findet man eine andere Melodie.

Die obige stammt aus Spee's Trug-Nachtigall. Ich gebe sie nach ber Ausgabe v. J. 1683.

# Newlich seine Schäflein.





Ein fast übereinstimmendes Lied von Nr. I. bringt Freiherr von Ditfurth in seinen "Frankischen Bolksliedern" 1855, II, Mr. 59.

# Nr. 141. Rombt her, fombt her.

Bom B. Johanne Evangelisten.



### Nr. 142.

# Lob, ehr und prenß.

Bon S. Matthia Apostel.



Die Gesangbücher: Bamberg 1732 und Würzburg 1721 ff. haben bei 1) und 2) die Note g.

Baumter, Rirchenlieb. III.

### Nr. 143.

# Gegrüffet seuftn Sanct Mattheiß.

Phison Mysticus, Trier 1652.



Dem Liebe ist noch eine zweite Stimme beigegeben. Es zählt 12 Strophen.

#### Nr. 144.

# Es ift ein fehr mechtiger Belb.

Ein Befang vom B. Beorgio.

(W. II., 1235).



In Stalpaert, »Gulde Jaers Feest-Dagen«, Antwerpen 1634, finde ich diese Melodie bei einem Liede auf den H. Gerard (24. September). Als Ton wird das weltliche Lied angegeben »Maget reyn, eerdaer van seden«. Daselbst stehen auch die bei 1 und 2 verzeichneten # #.

#### Nr. 145.

### Rühm und lobe.

Von dem H. Liborio.



# Nr. 146.

# Augustine.



Der Text ist von Peter Kebenberg. Man vergleiche die Beschreibung der "Himmlischen Nachtigall" v. J. 1701 in der Bibliographie dieses Bandes.

Mr. 147.

# O Ursula, du schöne Brant.





Mr. 148.

### Sanct Valentin voll Gnaben Bier.

Ein schön new Gesang von Sanct Valentin.



Samm 1723: 1) e ftatt ef. 2) f ftatt fg fe. 3) ah ftatt abed. 4) h ftatt b. 5) e ftatt b c. Die ## fteben im Norbstern und in ben übrigen Gesangbuchern.



Diese Melodie steht im Nordstern und im Münfter'schen Gesangbuche zu bem Texte "Auff, auff Gott will gelobet sehn" ebenfalls aus ber Truts-Nachtigall von Spee. Das Gesangbuch Hamm 1723 enthält auch ben lets-

teren Text mit ben unten angegebenen Barianten.

Mr. 149.





# Mr. 150. Dir D Rayfer.



#### Nr. 151.

# Sanct Otto Bischoff war.

Bom S. Ottone Bischoffen zu Bamberg.





Der Text findet sich schon im Bamberger Gesangbuche v. J. 1628.

# Mr. 152.

# Joannes feeliger Batron.



hat bich Gott gur Marter-Cron in Bohmen auß er . tob

Bgl. von Ditfurths "Frankische Bolkslieder" 1855, II, Nr. 66, wo nicht die Melodie, wohl aber der Text zum vorstehenden Liede abgedruckt ift.

# Nr. 153.

### Xaverius mit ichmerten.

Burgburg 1628 ff., 1716 ff.; Moleheim 1659.



Xa . ve . ri . us mit ichmerten, an . fab der See . len



Im Gesangbuch "Het Prieel der gheestelicker Melodiie", Antwerpen 1614, und im "Geestelijck Lusthoofken", Emmerick 1633, steht die obige Melodie ohne Barianten bei dem Liede "Christus is ons verresen". Als Ton wird in dem letzteren Buche die weltliche Beise angegeben "Des avonts inde maneschyn."

# Nr. 154. Xaverius mit schmerțen.



In Stalpaert, »Gulde Jaers Feest-Dagen«, Antwerpen 1634, finde ich diese Mesodie bei einem Liede auf den hl. Anselm (21. April). Als Ton wird angegeben das italienische Lied » Poiche il mio foco è spento «. Der zweite Theil\* berselben sautet hier asso:



Bgl. II. Bb., Nr. 148 und Anhang, Nr. 26. Den Text bes obigen Liebes finde ich zuerst in bem 1623 bei Peter von Brachel in Coln erschienenen Gesangbücklein.

<sup>1)</sup> und 4) Molsheim: g ftatt a. 2) Burzburg 1716: a ftatt c. 3) Molsheim: b ftatt h.

# Morgen: und Abendlieder.

Nr. 155-162.

# Nr. 155.

### Gleich früh wann sich entzündet.

Geiftlicher Pfalter 1638; Trup-Rachtigall 1649 ff.; Munfter 1677; Bamberg 1670, 1691.



Zu diesem Liebe von Spee steht in der Truz-Nachtigall 1649 die Me-lodie im 3/4-Takt und zwar bei dem Texte "Ich newlich früh zu morgen" mit solgenden Barianten:

gleich ei = ner Rer = pen, die nie = mand



Münster 1677: \* efde statt dhcdc. \*\* gf statt ag.

In den Bamberger Gesangbüchern steht die Melodie im 3/2=Takt mit den Barianten der Truk-Nachtigall. Braun hat in seinem "Echo" 1675 die Melodie verändert und sie dem Liede "Der zart Fronleichnam" angepaßt.

In Stalpaert, »Gulde Jaers Feest-Dagen«, Antwerpen 1634, finde ich die Melodie zweimal (S. 27 und 536). Hier werden als "Ton" angeführt die beiden Lieder »Laet ons met herten loven« und »Goede vrienden, laet u noden«. Ich gebe nachstehend diese Mesodie.

I. S. 27, II. S. 536.

Dag brent





Barianten in ber II. Fassung: 1) h. 2) g.

### Mr. 156.

# Auff auff mein Hert zn loben.

Gottseeliges Morgen-Opffer.

Strafburg 1697, 1703; Erfurt 1713; Burgburg 1705, 1716.



Auff auff mein hert zu lo-ben, den mil-den Schöpffer dein, dann ben grof-fen Gott dort o-ben im reich der Glo-ry fepn;



Nr. 157.

# Auff! mein Seel, fang an zu loben.

Morgen-Befang.

Mainz 1725; Duberftabt 1724, 1734; Silbesheim 1736; Bamberg 1740; Straß- burg 1752, 1778; Paderborn 1770.





3) Das # fehlt im Silbesheimer Gefangbuche 1736.



Nach jeder Strophe wird nach der obigen Melodie folgender Text ge-fungen:

Alles meinem Gott zu Ehren, Gottes Lob und Ehr zu mehren In der Arbeit, in der Ruh: Meinem Gott allein will geben Leib und Seel mein ganges Leben: :|: Gib, o Jesu! Gnad darzu.:|:

# Nr. 158. O Gott! mein Hert zu dir erwacht.



Eine ähnliche Melodie steht im Bamberger Gesangbuch 1732 zu bem Texte: "O Christlich Hertz, bebend ben Schmertz", ber zuerst im "Geistlichen Psalter" 1638 auftritt (vgl. Körners Passionsblumen 1844, S. 151).

Das obige Lieb steht mit einer anderen Singweise bereits im Heibelberger Missionsbüchlein v. J. 1717. Die Melodie habe ich aufgenommen, um zu zeigen, wie Chromatik schon in den Kirchengesang eingedrungen war. Den Text findet man in Gablers "Geistlichen Volksliedern" 1890, Nr. 287.

<sup>1)</sup> Silbesheim: h ftatt a.

<sup>2)</sup> Dafelbft: c (Biertel) ftatt ha.

<sup>3)</sup> Duberstadt 1724 ff.:

an al - Ien Orthen.

<sup>4)</sup> Straßburg 1752 ff.: e statt a.

#### Mr. 159.

# Die Nacht ist vor der Thür.

Abends-Gefang.

Beibelberg 1717; Strafburg 1752, 1778; Bruchfal 1770.



Eine andere Melodie steht in den "Geiftlichen Bolksliedern" von Gab- ler 1890, Nr. 342.

Nicht zu verwechseln mit biesem Liebe ist bas folgende protestantische Lieb.

# Nr. 160.

# Die Nacht ist vor der Thür.



Protestantisches Kirchenlieb. Autor unbekannt. Die obige Melodie sindet sich im Gesangbuch von Frehlinghausen I. Zweite Ausgabe 1705, Nr. 755. Bgl. Zahn, "Die Melodien ber deutschen evangel. Kirchenlieder", II. Bb., S. 38. Eine andere im Paderborn'schen übliche Melodie bringt von Harthausen in seinen "Geistlichen Volksliedern" 1850, S. 36; ferner Gabler a. a. D. Nr. 343.

Bruchsal 1770, Straßburg 1752 ff. (1) a. 2) g.

# Nr. 161. In dieser Nacht.



Den Text finde ich zuerst in dem Büchlein "Ordentlicher Geistlicher Weegweiser der Deurender Procession . . . . nach Kevelär im Jahr 1727. Eblin, bei Joan. Wilh. Steinbüchel". S. 380.

Mr. 162.



Protestantisches Kirchenlied von Joh. Rift, Melodie von Joh. Schop.— Johann Risten H. B. Himlischer Lieber Mit sehr anmuhtigen, von Herrn Johann: Schopen, dero löblichen Stadt Hamburg Capellmeistern gesetzten Melodehen. Das dritte Zehn. Lüneburg 1642, S. 45, Nr. 8. Einige Barianten in Erks Choralbuch. Berlin 1863. Nr. 268, und bei Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", IV. Bb., S. 105.

Baderborn 1770 : (In Edur) 1) # fehlt. 2), 4) : c ftatt dc. 3), 5): dc - ba (Achtel) ftatt b a.



# Bußlieder und Gesänge um Vergebung der Sünden.

Nr. 163--189.

#### Mr. 163.

# D trener Jesu.

Sie bittet ihn umb ein feliges Enbe. Auff ein bekanbte Meloben.

Beilige Seelenluft 1657; Echo 1675; Strafburg 1697-1778.



O treu-er Je - fu ber bu bift mein hir - te Eroft und Le-ben, Mein be-fter Freund ju je - ber frift, bem ich mich gang er - ge-ben;



ich bit-te dich gang in nig lich, laß mich doch nicht ver der - ben



Der Text ist von Angelus Silesius, die Melodie jedenfalls einem Bolts- liede entnommen. In den späteren Sesangbüchern: Echo 1675 u. s. w., ist die Melodie vereinfacht.

In den Strafburger Gesangbüchern 1752 und 1778 kommt die Melodie zweimal vor, zum obigen Texte und zu "O Hertenleid, o Traurigkeit".

Den Text bieses letteren Liebes findet man in Körners Baffionsblumen 1844, S. 215.

Cho 1675, Straßburg 1697 ff.: 1) e ftatt  $\widehat{c}$  d. 2) h ftatt a. 3) d ftatt  $\widehat{d}$  e. 4) fis ftatt fis e.



# Mr. 164. Sinweg mit Furcht und Traurigfeit.



Das Lieb von A. Silefius ist bas 80. im III. Buch ber oben genannten Ausgabe. Die Melodie ist von Georgius Josephus.

### Nr. 165.

# Ach wenn fomt die zeit heran.

Auff ein bekandte Meloben.



Den Text hat Angelus Silefius einem weltlichen Liebe nachgebilbet. Dasselbe lautet :

> Jepund tompt die Zeit heran, ba ich werbe schawen an meine icone Schäffrin, ber ich gang ergeben bin.

Gilefiue. .

Cinthia du bleiches Liecht, tomm doch bald, vnd feum dich nicht, tom doch, weil ber mube Tag. mehr zu wachen nicht vermag.

Benn bu tompft, tompt auch alebalb meines Lebens Muffenthalt, an der meine Frewbe handt, und die mir jhr Berge ichendt.

Ach wo bleibst du boch mein Licht!

Romm boch fort und faum bich nicht. Romm doch weil mit groffem Schmerk Auf dich wart mein frantes Berg.

Rommst du jest nicht also balb Meines Lebens Aufenthalt, Go vergeht für Liebe. Begihr Mein betrübter Beift in mir.

Die übrigen 4 Strophen haben weniger Aehnlichkeit.

<sup>4)</sup> ef (Biertel) 1) Duberftadt (beibe): a ftatt a h. 2) dito: f. 3) 1734: h. statt ed fe.

Das weltliche Lieb steht in der "Musikalischen Neu erbauten Schäfferen, oder Keuschen liebes-beschreibung von der verliedten Nomsen Amaena".... Königsberg (1641), S. 196, sodann in "Benus-Gärtlein Oder Biel Schöne außerlesene Weltliche Lieder" u. s. w. Gedruckt im Jahr 1656. S. 187. (Neudruck von Max Freiherrn von Waldberg. Halle, Max Niemeher, 1890, S. 137.)

Als Ton wird im Benus-Gärtlein bas Lied angegeben: "Ihund fällt bie Racht herein." Das ift jedenfalls die oben genannte "bekannte Melodeh".

Ich habe das Lieb als Nachtrag zu 130 b im I. Bande nochmals hier abdrucken lassen, weil es in vielen Gesangbüchern des 18. Jahrhunderts vorstommt, jedoch ohne Melodie.

#### Nr. 166.

### Ach wan doch Jesu.

Trug-Nachtigall (1649), 1683; Bamberg 1670, 1691; Norbstern 1671; Cho 1675; Munster 1677; Straßburg 1697, 1703; Herhend-Freud 1696; Hamm 1723.



Ach wan doch Je - su lieb fter mein, Wan wirst bich mein er-bar-Ban wi - der zu mir keh - ren ein, Wan fas - sen mich in Ur-



men? Bas bir-gest bich; Bas fran-dest mich? Ban werd ich bich umbfan-



gen? Ban reiffest ein All meine Bein, Ban fcblichtest mein ver-lan - gen?

Text und Melodie find aus Spee's Trug-Nachtigall.

Im "Geiftlichen Psalter" 1638 steht berselbe Text mit einer anderen Welobie.

Die obige Melodie kommt in ben Gesangbüchern zu folgenden Texten vor:

- 1) Nordstern 1671: "Solls sehn, so sehs, wie mein Gott will."
- 2) Brauns Echo 1675: "Ben ftiller Racht gur erften Wacht", von Spee.
- 3) Strafburg 1697 ff. : "Es flagte febr menschlich Geschlecht."
- 4) Herzens-Freud: "O Seel bu heut wohl glücklich bist", von Fulgentius a S. Maria.
- 5) Hamm 1723: "Kommt her ihr Töchter von Sion, die ihr mit Freud gesehen."

Text von No. 2 in Körners Passionsblumen 1844, S. 155.

Hamm 1723: 1) a fehlt. 2) e (auch 1696). 3) und 4): c.

# Nr. 167. Ad, ich armes Schaff.

#### Heu deserui.

#### Bom verlornen Schaff.







mei nen Hauf fen Mich ent auf fert hab! Ach wer wird doch sen, Nu - tri - to - rem Fi - dum per - di - di! O! quis per - di - tam



Der mich trag zum Pferch hin ein. Re - ve - het o - vi - cu - lam?

Der lateinische Text ist ber ursprüngliche. Bgl. Nr. 98 und 118 in ber Bibliographie bes II. Banbes.

Bergleiche auch von Ditfurth, "Frantische Boltslieber", 1855, II, Rr. 76.

#### Nr. 168.

# Bu meines Berren Fuffen.

Prostibulum pudoris.

Magbalena.

Mainz 1661 ff.; Reusche Meerfräulein 1664; Sirenes Partheniae 1676; Rothfern 1671; Fulba 1695.



Bu mei nes her ren Fuf-sen, Ich Sun be rin Mich werf se bun. Pro-sti-bu-lum pu - do-ris, Dum cer-no me, Proster - no me



All meisne Sund zu bufssen. An diessem so besquesmen Ott, Ad pe-des Sal - va - to-ris. Hic poe-ni-ten - di lo-cus est;



Da die Lieb brennt, die Sünd geht fort, hie ist es Zeit die Thranen zu vergiessen. Hie ca-les-cen-di so-cus est, Haec sta-ti-o The - atrum sit do-lo-ris.

Der lateinische Text ist ber ursprüngliche. Bgl. Nr. 98 und 118 ber Bibliographie bes II. Banbes.

<sup>1)</sup> Reusche Meerfraulein: f. 2) Daselbst und Mainz 1715 ff.: d e (Achtel). 3) Reusche Meerfraulein: c. 4) wie ad 2. 5) Das # steht Mainz 1715 ff. 6) Mainz 1715 ff.: a statt g. 7) Reusche Meerfraulein: c. 8) Fulba 1695: c statt a.

#### Mr. 169.

# Ach, was fol von Leid aufangen.

Chananaea aegre fero.

Das Chananäisch Weiblein.

Beiftlicher Weiß auf die sündhaffte Seel des Menschen gerichtet.

Maing 1661; Reufche Meerfraulein 1664; Sirenes Partheniae 1677; Nordstern 1671; Fulba 1695; Silbesheim 1736.



Hu-jus Cha-na-nae - a ae - gre fe - ro vi - tae tae - di - um:



Bon wem fol ich Sulff em pfan gen? Ber ift, ber ben Feind Cor moe-ro - re ple-num ge-ro: Quis da-bit re-me-di-um?



dann ich werd zu. Je su schrehsen, Wird er mir bald Hülff verslehhen. Je-sum Na-za - re-num, spe-ro, Me-um so-re me-di-cum. Wann ich werd zu

Der lateinische Text ist ber ursprüngliche. Bgl. Nr. 98 und 118 in ber Bibliographie bes II. Bandes.

# Mr. 170.

# Jefus thut das Bert gewinnen.



Bergleiche Nr. 100 im II. Banbe.

Reusche Meerfraulein: 1) und 3) d statt e. 2) a statt h.

#### Nr. 171.

# Mit Zähren anbefenchten Wangen.





Der beutsche Text ist eine Uebersetzung aus bem Lateinischen:

O Jesu mi, ad te suspiro: Tu me, O Jesu, satia, Nil, Jesu, extra te requiro. O, quae das Te amantibus solatia!

Der sateinische und beutsche Text stehen mit einer anderen Melodie bereits in Mainzer Gesangbüchlein 1661, in "Keusche Meerfräulein" 1664 und »Sirenes Partheniae« 1677 und in anderen Gesangbüchern. Der sateinische Text ist der ältere. Siehe Nr. 98 und 118 in der Bibliographie des II. Bandes.

### Mr. 172.

# D Jeju, was foll fangen an.

Cochem XI. Drud (1712), 1733; Maing 1697.



Nr. 173.

### Dich liebt D Gott mein gantes Hert.

Cochem XI. Drud (1712), 1733.



Duberstadt 1724, 1734: 1) e. 2) f. 3) a. 4) d. 5) a. 6) 1724: g; 1734: b.



Das Lieb steht mit einer anderen Melodie bereits im "Geistlichen Psalter" 1638 und in vielen Gesangbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts. Andere, im Paderborn'schen übliche Melodien nehst dem Text des ganzen Liedes findet man in von Harthausens Sammlung "Geistliche Lieder", Paderborn 1850, S. 19.

#### Nr. 174.

# Seelig, wer frolich viel lendet.

Anfrischung zur Gebult in Rümmernuß.

Strafburg 1697—1778; Erfurt 1713; Burgburg 1705.



#### Mr. 175.

# D Jefn meines Hertens Freud.



- . \*) Erfurt 1713: Schlugnote f.
  - 1) Strafburg 1703: es.
  - 2) 1703 ff. : Eintheilung ber Ligaturen de-d, es.



Nach jeber Strophe wird nach ber obigen Melodie folgender Text gefungen:

Alles meinem Gott zu Ehren, Gottes Lob und Ehr zu mehren In der Arbeit, in der Ruh: Weinem Gott allein will geben Leib und Seel mein ganges Leben: :|: Gib, o Jesu! Gnad darzu.:|:

# Nr. 158. O Gott! mein Hert zu dir erwacht.



Eine ähnliche Melodie steht im Bamberger Gesangbuch 1732 zu bem Texte: "O Christlich Hertz, bebend ben Schmert,", ber zuerst im "Geistlichen Psalter" 1638 auftritt (vgl. Körners Passionsblumen 1844, S. 151).

Das obige Lieb steht mit einer anberen Singweise bereits im Heibelberger Missionsbüchlein v. J. 1717. Die Melodie habe ich aufgenommen, um zu zeigen, wie Chromatik schon in den Kirchengesang eingebrungen war. Den Text findet man in Gablers "Geistlichen Bolksliedern" 1890, Nr. 287.

<sup>1)</sup> hildesheim: h ftatt a.

<sup>2)</sup> Daselbft: c (Biertel) ftatt ha.

<sup>3)</sup> Duderstadt 1724 ff.: 3) Paderborn: a statt d. an al - len Orthen.

<sup>4)</sup> Straßburg 1752 ff.: e statt a.

#### Mr. 159.

# Die Racht ift vor der Thür.

Abends-Gefang.

Beibelberg 1717; Straßburg 1752, 1778; Bruchfal 1770.



Eine andere Melodie steht in den "Geiftlichen Bolksliedern" von Gab- ler 1890. Ar. 342.

Nicht zu verwechseln mit biesem Liebe ist bas folgende protestantische Lieb.

# Nr. 160. Die Nacht ist vor der Thür.



Protestantisches Kirchenlieb. Autor unbekannt. Die obige Melodie sindet sich im Gesangbuch von Frehlinghausen I. Zweite Ausgabe 1705, Nr. 755. Bgl. Zahn, "Die Melodien ver deutschen evangel. Kirchenlieder", II. Bb., S. 38. Eine andere im Paderborn'schen übliche Melodie bringt von Harthausen in seinen "Geistlichen Volksliedern" 1850, S. 36; ferner Gabler a. a. D. Nr. 343.

Bruchsal 1770, Straßburg 1752 ff. \ 1) a. 2) g.

# Nr. 161. In dieser Nacht.



Den Text finde ich zuerst in dem Bücklein "Orbentlicher Geistlicher Weegweiser der Deurender Procession . . . . nach Kevelär im Jahr 1727. Cölln, bei Joan. Wish. Steinbüchel". S. 380.

### Nr. 162.



Protestantisches Kirchenlieb von Joh. Rift, Melodie von Joh. Schop.— Johann Risten H. B. Himlischer Lieber Mit sehr anmuhtigen, von Herrn Johann: Schopen, dero löblichen Stadt Hamburg Capellmeistern gesetzen Melodehen. Das dritte Zehn. Lüneburg 1642, S. 45, Nr. 8. Einige Barianten in Erks Choralbuch. Berlin 1863. Nr. 268, und bei Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", IV. Bb., S. 105.

Baderborn 1770 : (In Edur) 1) # fehlt. 2), 4) : c ftatt dc. 3), 5): dc - ba (Actil) ftatt b a.



# Bußlieder und Gesänge um Vergebung der Sünden.

Nr. 163-189.

#### Mr. 163.

# D trener Jein.

Sie bittet ihn umb ein feliges Enbe. Auff ein bekandte Meloben.

Beilige Seelenluft 1657; Echo 1675; Strafburg 1697-1778.



ber bu bift mein hir te Eroft je - ber frift, bem ich mich gant Je - su und Mein be - fter Freund gu ge-ben;



5

wenn tomt bie Beit gu fter . ben.

Der Text ist von Angelus Silesius, die Melodie jedenfalls einem Volksliede entnommen. In den späteren Gesangbuchern: Echo 1675 u. f. w., ift bie Melobie vereinfacht.

In ben Strafburger Gefangbuchern 1752 und 1778 tommt die De-

lodie zweimal vor, zum obigen Texte und zu "O Hertenleid, o Traurigkeit". Den Text tieses letzteren Liebes findet man in Körners Passionsblumen 1844, S. 215.

Cho 1675, Straßburg 1697 ff.: 1) e ftatt  $\widehat{c}$  d. 2) h ftatt s. 3) d ftatt  $\widehat{d}$  e. 4) fis ftatt fis e.



# Rr. 164. Sinweg mit Furcht und Traurigfeit.



Das Lieb von A. Silefius ist bas 80. im III. Buch ber oben genannten Ausgabe. Die Melodie ist von Georgius Josephus.

# Nr. 165.

# Ach wenn komt die zeit heran.

Auff ein bekandte Meloden.



Den Text hat Angelus Silefius einem weltlichen Liebe nachgebilbet. Dasselbe lautet:

Jepund kömpt die Zeit heran, da ich werde schawen an meine schöne Schäffrin, der ich gang ergeben bin.

Gilefius. .

2.

Cinthia du bleiches Liecht, fomm doch bald, vnd feum dich nicht, fom doch, weil der müde Tag, mehr zu wachen nicht vermag.

3.

Wenn du tömpft, tömpt auch alsbald meines Lebens Auffenthalt, an der meine Frewde händt, vnd die mir ihr Herye schendt. Ach wo bleibst du doch mein Licht! Romm doch fort und saum dich nicht. Komm doch weil mit grossem Schmerp Auf dich wart mein krankes hers.

3.

Rommst bu jest nicht also balb Meines Lebens Ausenthalt, So vergeht für Liebs-Begihr Mein betrübter Geist in mir.

Die übrigen 4 Strophen haben weniger Aehnlichkeit.

<sup>1)</sup> Duberstadt (beibe): a statt a h. 2) dito: f. 3) 1734: h. 4) e f (Biertel) statt e d fe.

Das weltliche Lieb steht in der "Musikalischen Neu erbauten Schäfferen, oder Keuschen liebes-beschreibung von der verliedten Nhmsen Amaena".... Königsberg (1641), S. 196, sodann in "Benus-Gärtlein Oder Viel Schöne außerlesen Beltliche Lieder" u. s. w. Gebruckt im Jahr 1656. S. 187. (Neudruck von Max Freiherrn von Waldberg. Halle, Max Niemeher, 1890, S. 137.)

Als Ton wird im Benus-Gärtlein bas Lieb angegeben: "Ihund fällt bie Racht herein." Das ift jebenfalls bie oben genannte "bekannte Melobeh".

Ich habe das Lieb als Nachtrag zu 130 b im I. Bande nochmals hier abbrucken lassen, weil es in vielen Gesangbüchern des 18. Jahrhunderts vorskommt, jedoch ohne Melodie.

#### Nr. 166.

### Ach wan doch Jesu.

Trug-Nachtigall (1649), 1683; Bamberg 1670, 1691; Norbstern 1671; Echo 1675; Munster 1677; Strafburg 1697, 1703; Herzeus-Freud 1696; Hamm 1723.



Ach wan doch Je - su lieb - ster mein, Wan wirst dich mein er-bar-Ban wi - der ju mir teh - ren ein, Wan sas se sen mich in Ar-



men? Bas bir geft bich; Bas fran-deft mich? Ban werd ich bich umbfan-



gen? Ban reiffeft ein All meine Bein, Ban fchlichteft mein ver-lan - gen?

Text und Melodie find aus Spee's Trug-Nachtigall.

Im "Geiftlichen Pfalter" 1638 steht berselbe Text mit einer anderen Melobie.

Die obige Melodie kommt in den Gesangbüchern zu folgenden Texten vor:

- 1) Nordstern 1671: "Solls sehn, so sehs, wie mein Gott will."
- 2) Brauns Coo 1675: "Ben stiller Nacht zur ersten Wacht", von Spee.
- 3) Straßburg 1697 ff.: "Es klagte sehr menschlich Geschlecht."
- 4) Herzens-Freud: "D Seel du heut wohl glücklich bist", von Fulgentius a S. Maria.
- 5) Hamm 1723: "Rommt her ihr Töchter von Sion, die ihr mit Freud gesehen."

Text von No. 2 in Körners Passionsblumen 1844, S. 155.

Hamm 1723: 1) a fehlt. 2) e (auch 1696). 3) und 4): c.

# Mit bem Engel wir bich gruffen.

Der Englische Gruß.





"Tochter Sion" 1741: "Last bie weisse Flaggen weben", von H. Linden-born mit einer Bariante:

1) c flatt e c.

Die Melodie scheint eine volksthümliche gewesen zu sein, sodaß der Bearbeiter berselben für die "Tochter Sion" sie ebenfalls aus dem Volksmunde genommen hat.

# Nr. 186. Ich will mich au Jesum halten.





# Nr. 187. Anf Sünder anf.





Beränderte Melodie des Liedes "Thu auff, thu auff, du schönes Blut" von Spee. Bgl. II. Bb., Rr. 270.

Den Text finde ich zuerst im Duderstädter Gesangbuche v. 3. 1724.

# Nr. 188. Gott hat mich gefunden.



Nr. 189.



# Bitt:, Dank: und Loblieder.

Nr. 190-223.

# Mr. 190. Wolauff ihr klein Waldvögelein.



Das Geistliche Bogel-Gesang genannt. In welchem die Christlich-Gottliebende Seel inn betrachtung ber schönen gestalt beg lieblichen Befangs, ond unberschiedlichen Aigenschafften ber lieben Böglein, sich erhebt in ben himmlischen Luftgarten, und begehrt allbort zu boren die himmlische Engel-Music, ond mit berfelbigen Gott zu loben, ehren und preisen, mit allen lieben Dep ligen Gottes, in alle Ewigkeit. Wolauff ihr u. f. w. Im Thon: Wie ber Geiftlich Dannenbaum. 4 Blätter o. D. u. 3. (wahrscheinlich Augsburg um 1650). Sammelband Yd 7854. Königliche Bibliothet in Berlin. Die Melodie ist am Schluß handschriftlich eingetragen.

# Nr. 191. Gott ift mein Hirt.

Bfalm 22.

Sarpffen Davide 1659; Rorbftern 1671; Munfter 1677; Samm 1723.



Gott ift mein birt, Der machen wirdt, Dag mir nichte foll



Der Text ist von dem Jesuiten A. Curt, der die Psalmen in den "Harpssen Davids" übersetzt hat. Die Melodie steht in den beigegebenen Melodien Nr. 23.

#### Mr. 192.

### Solls senn, so sens.

Recept wiber bie Melancholen.

Bamberg 1670, 1691; Straßburg 1697—1778; St. Gallen 1705; Mainz 1715, 1724; Burzburg 1735; Hilbedheim 1736.



Das Lieb war im 17. und 18. Jahrhundert ein vielverbreitetes. Zuerst sinde ich es in einem Dreiliederdruck v. J. 1637. Man vergleiche Nr. 322 der Bibliographie des I. Bandes. Aus den Melodien habe ich die obige als die volksthümlichste ausgewählt. Sie ging später in den weltlichen Bolksgesang über. Freiherr von Ditsurth bringt dieselbe in seinem Buche "Deutsche Bolks- und Gesellschaftslieder des 17. und 18. Jahrhunderts", 1872, Nr. 178 zu einem Studentenliede: "Ich trag einen stischen freien Muth, Und ein fröhlichen Sinn", mit der Ueberschrift: "Im Ton: Solls sein, so sei's. "Bergleiche Nr. 166.

Nachstehend noch eine Melodie aus bem St. Gallener Gesangbuche.

lie = ben.

3U

<sup>1)</sup> Straßburg 1697 ff. u. a.: gf statt g. 2) Würzburg 1735: ga statt a b.

<sup>3)</sup> Strafburg 1697 ff.:

# Nr. 193. Sols seyn, so seys, wie mein Gott will.



#### Schaw ben Menschen.

Ecce homo.



Nr. 194.

# Sols fenn, fo fens gelitten.

I. Bande Mr. 238, und Hommel, "Geistliche Boltslieder", 1871, Mr. 78.

Entschluß - Gesang in Wiberwärtigkeit.



<sup>1)</sup> Erfurt 1713, Burgburg 1721 ff. u. a.: b ftatt d. 2) Dafelbft: bab ftatte es d.



Im Erfurter Gesangbuche 1713 und in anderen steht die Melodie um

einen halben Ton tiefer mit Borzeichnung von 2 # #.
Sm »Gheestelycken Leeuwercker door H. G. Bolognino «, Antwerpen 1645, S. 407 finde ich eine ähnliche Melodie, die überschrieben ist »Op de wyse: Cruelle despartie«. Sie lautet:



3n »Stalpaerts Gulde Jaers Feest-Dagen«, Antwerpen 1634, S. 389 finde ich sie nochmals unter der Ueberschrift »Stem: Cruelle de partire. Of: Verwildert mensch van sinnen « mit folgenden Barianten:



Mr. 195. Ewiger Gott, wir bitten dich.



Die Ueberschrift lautet : "Fribens Bitte. Da pacem Domine zu Teutsch

außgeführt."

Der Text ist eine Ueberarbeitung bes Liebes von Caspar Querhamer im Gesangbüchlein von M. Behe 1537. Bgl. I. Band, S. 126. Die sehr schöne Melodie hat Anklänge an das Bolkslied "O Tannenbaum".

<sup>1)</sup> Straßburg 1703; es statt f. 2) Erfurt 1713 u. a.: c ftatt d. Würzburg 1721, Bamberg 1732 : ge-ftrit-ten, wa-re boch Got-tes Sohn. Straßburg 1703: 4) g. 5) d. \* 1721: a f ftatt d d.

#### Mr. 196.

## Jesu zu dir schreyen wir.

Wallfahrts - Lied.



Das Lieb war im 18. Jahrhundert ein weitverbreitetes. In den Bruderschaftsbüchlein wird es vielfach als Ton zu anderen Texten angeführt.

#### Mr. 197.

#### D du Brunn bes mahren Lebens.

Lob-Gefang bes H. Augustini von bem himmlischen Parabeiß.



Uebersetzung bes lateinischen »Ad perennis vitae fontem « von Nacatenus. Bergleiche die Beschreibung des "Palm-Gärtlein" v. J. 1691 in diesem Bande.

Nachstehend zwei ähnliche Melodien:

<sup>1) 1733:</sup> b ftatt a.

<sup>2)</sup> Bamberg 1732: fis ftatt d.

#### Nr. 198.

O du Brunu des wahren Lebens.



Im Original fteht bas Lieb eine Quart höher.

In einer Handschrift des vorigen Jahrhunderts finde ich bieselbe Meslodie zu einem Liebe auf den hl. Donatus.



Nr. 199.



<sup>1)</sup> Würzburg 1708: eis de a statt he fis d. Bäumker, Kirchenlieb. III.

#### Mr. 200.

#### Dich Gott wir loben und ehren.



#### Mr. 201.

# Dich, D Gott! im Simmel oben.

Das immerwehrende Te Deum laudamus.



sener Büchleins, Joh. Georg Seibenbusch. Bergleiche Nr. 198

<sup>1) 1744</sup> fehlt die Rote d, a ift halbe Rote.

#### Rr. 202. Ich wil dich lieben.



Der Text von Angelus Silefius steht im I. Buch, Nr. 10 ber "Heiligen Seelen-Lust". Die Welodie ist von Georgius Josephus.

Das Lieb steht in ben Gesangbüchern Paterborn 1765, Brix 1767 und Guben 1752, jedoch mit anderen Singweisen.

#### Nr. 203. Ich dich dich Herr.



- 1) Bamberg 1732: a g ftatt a.
- 2) Straßburg 1752 ff.: de statt e f; Bamberg 1732: de dcc statt e f dc.
- 3) Paderborn 1770: fe ftatt f. 4) Strafburg 1778: e.
- 5) Bamberg 1732: a g ftatt a.
- 6) Paderborn 1770: ba ftatt b.

Dieses Lieb war im 18. Jahrhundert ein weitverbreitetes. ift eine Uebersetzung bes lateinischen Liebes »O Deus ego amo te, nec amo te, ut salves mer vom hl. Franzistus Xaverius. Ich finde eine solche Uebersettung zuerst im Strafburger Gesangbuche 1697.

Mr. 204. Serr. ich liebe bich.



#### Berr ich Lieb bich.



Das Lieb war schon im Jahre 1722 befannt. In einem Gesangbüchlein "Wer sucht ber findt" (vgl. die Bibliographie in diesem Bande) wird es als "Ton" angeführt zu einem anderen Liede. Sodann finde ich es in den Paderborner Gesangbüchern von 1726 an. Das Lied war überhaupt im 18. Jahrbundert ein weitverbreitetes.

Lieb ich

Eine ähnliche, im Baberborn'schen übliche Melodie nebst Text bringt von Harthausen in seinen "Geiftlichen Bolksliedern" 1850, G. 15, einen veränderten Text Gabler in seinen "Geiftlichen Bollsliedern" 1890, Nr. 17. Auch in protestantischen Gesangbüchern kommt das Lied vor, von Bachofen hat es in seinem "Halleluja" 1727, S. 282 mit einer anderen Melodie (Zahn, "Die Melobien ber beutschen evangelischen Kirchenlieder", IV, S. 200).

Paderborn 1770: 1) e statt d. 2) e statt a. 3) fis statt a. 4) e statt d.



Der Text bieses Liebes tritt zuerst auf im Jahre 1762. Er steht in dem von dem Jesuiten W. Hausen herausgegebenen Gesangbuche "Der singende Christ", Dislingen 1762, S. 223. Gabler fand ihn in einem Buche "Gemeines geistliches Hausbrod" von F. P. Soc. Jesu. Stehr 1767. Abgesehen von der ersten Strophe variirt der Text sehr in den Gesangbüchern des 18. Jahrhunderts. Die obige Melodie in Dur umgesetzt sindet sich im Gesangbuche der Maria Theresia (1774), auch dei Gabler, "Geistliche Boltsslieder", 1890, Nr. 13.

\*. Bei ber Bieberholung: es d fatt d.

### herr! ich lieb bich.



#### Gott des Himmels und der Erde.





Der Text steht in ben geiftlichen Liebern von M. Denis, Wien 1774, rührt also jedenfalls von diesem her. Man vergleiche in der Bibliographie

bie Beschreibung bes Buchleins von Denis.

Das Lieb ging auch in protestantische Gesangbücher über, u. a. in Bierlings Choralbuch 1795, Rr. 184. Die Melodie dort ist eine andere. Bgl. Zahn, "Die Melodien der deutschen evangel. Kirchenlieder", IV. Band, S. 201.

## Nr. 205. Alles meinem Gott zu ehren.



# Mr. 206. Jesu clemens, pie Deus.



Der lateinische Text ist von Johann Wilhelm Petersen und findet sich zuerst in dem "Geistreichen Gesangbuch" u. s. w. Halle, verlegt von J. J. Schützen. 1697. S. 195: »Suspiria animae Jesum quaerentis«. Woher der deutsche Text stammt, habe ich nicht aussindig machen können. Die Melodie, welche im protestantischen Darmstädter Gesangbuche 1698 dem lateinischen Texte beigegeben wurde, ist nicht die obige. Man vergleiche Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", I. Bd., S. 369, und Fischer, Kirchenlieder-Lexison, I. Bd., S. 366.

Rr. 207. Komm mein Bräntigam.



Der Text ist eine Nachahmung des protestantischen Liedes von Adam Drese: "Seelenbräutigam, Jesu Gotteslamm", mit dem es auch in einigen Strophen übereinstimmt. Die obige Melodie, angeblich auch von Drese, steht zuerst im Darmstädter Gesangbuche 1698 und dann in der Fassung unseres Gesangbuches im Freylinghausischen Gesangduche I, 1704, Nr. 197. Bgl. Zahn, "Die Melodien der deutschen edangelischen Kirchenlieder", II. Bd., S. 352, und Erts Choralbuch 1863, Nr. 230.

Mr. 208. Solt ich meinem Gott nicht fingen!



Der Text ift von Paul Gerhardt. Die Melodie von Joh. Schop findet sich zuerst in: "Iohann: Risten H. H. Himmlischer Lieder Mit sehr anmuhtigen, mehreren Theils von Herrn Ishann: Schopen gesetzten Melodepen. Das Erste Zehen. Lüneburg 1641" zu dem Liede "Lasset uns den Herren preisen". Bgl. Erts Choralbuch 1863, Nr. 240, und Zahn a.a.D., IV. Bb., S. 596.

#### Nr. 209. Nun dancket alle Gott.



Protestantisches Kirchenlieb von Martin Kindart. Unter bessen Ramen steht es im Nürnberger Gesangbuche 1677 (1676), S. 357 mit der Melodie. Ohne Autorangabe bereits in Erügers »Praxis pietatis melica« 1648, p. 315. Die Melodie rührt nicht, wie behauptet worden ist, von dem italienischen Componisten Luca Marenzio her, sondern von J. Erüger. Siehe Fischer, Kirchenlieder-Lexison, II. Bd., S. 104; Jahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", III. Bd., S. 307.

## Nr. 210. Lobe den Herren.



Protestantisches Kirchenlied von Joachim Neander, in bessen "Glaubund Liebes- Übung: Aufsgemuntert Durch Einfältige Bundes-Lieder und Dand-Psalmen". Bremen 1680, S. 46. Die Melodie gehörte in der ursprünglichen Form dem Liede an "Hast du denn, Liebster bein Angesicht". Sie findet sich zuerst im Stralsunder Gesangbuche, II. Theil, 1665, S. 653. Zahn glaubt, es liege die Melodie eines älteren weltlichen Liedes zu Grunde. Siehe Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1878, II, S. 36, und Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", I, S. 512; Erks Choralbuch 1863, Nr. 165.

Rr. 211. Meine Hoffunng stehet veste.



Protestantisches Kirchenlied von Joachim Neander, in bessen "Glaubund Liebes- Übung: Auffgemuntert Durch Einfältige Bundes- Lieber und Danck-Psalmen". Bremen 1680, S. 114. Die Melodie weicht im ersten Theile von der obigen etwas ab. (Zahn, "Die Melodien der deutschen evangel. Kirchenlieder", III. Bb., S. 217; Erks Choralbuch 1863, Nr. 179.)

Rr. 212. Warum wilt bu boch für morgen.



Der Text von Laurentius Laurenti steht in bessen "Evangelia melodicar. Bremen 1700, S. 291 (Fischer, Kirchenlieber-Lexison, 1878, II. Bb., S. 325). Die Melodien, nach welchen in protestantischen Gesangbüchern das Lieb gesungen wurde: "Warum sollt ich mich denn grämen" oder "Fröhlich soll mein Herze springen", stimmen nicht mit der obigen überein. Bgl. Zahn, "Die Melodien der deutschen edangelischen Kirchenlieder", IV. Bb., S. 74 ff.

#### Mr. 213. Sieh, hie bin ich Chren-König! Bom Gebett.



Protestantisches Kirchenlied von Joachim Neander, in dessen "Glaubund Liebes-Übung: Auffgemuntert durch Einfältige Bundes-Lieder und Danck-Psalmen". Bremen 1680. Mit der Melodie steht das Lied zuerst im Darmsstädter Gesangbuche 1698, S. 265 (vgl. Erks Choralbuch 1863, Kr. 235; Zahn a. a. D., IV. Band, S. 376).

### Nr. 214. Schönfter Zmmannel.



Protestantisches Kirchenlieb (Liebster Immanuel) von Ahasverus Fritsch in bessen Schrift "Himmels Luft und Welt-Unlust u. s. w." Leipzig 1679, S. 343 mit der Melodie. Bergleiche Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", III. Band, S. 337, wo die Barianten nachzgesehen werden können.

Zahn fand die Melodie in einem Manuscripte, welches Tänze enthält mit der Ueberschrift: Courant. Da der Deckel der Handschrift die Aufschrift hat: "am 21. März 1681 gekauft", so ist es doch höchstwahrscheinslich, daß sie vor dem Jahre 1679 eristirt hat.

# Nr. 215. O Gott! wie schwehr.

In gemeiner Roth.

Bey lange anhaltenbem Regen, um Sonnenschein.



# Nr. 216. Straff mich nicht.



Die Melodie bieses protestantischen Kirchenliebes, von Joh. Georg Albinus gedichtet, sindet sich zuerst im Dresdener Neuen Gesangbuche 1694, Nr. 109, dann im Darmstädter Gesangbuche 1698, S. 49. Bzl. Erks Choralbuch 1863, Nr. 241. Sie wurde auch übertragen auf die Lieder "Mache dich, mein Geist, bereit" von Joh. Burchard Freystein, und "Weine nicht, Gott lebet noch, der dich" zc. von Philipp Balthasar Sinold. Bzl. Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", IV. Band, S. 14, der sie in einer Sammlung von Tänzen v. I. 1681 unter der Ueberschrift "Lamente « gefunden hat. Zum Liede von Sinold vergleiche man Nr. 182 in diesem Bande.

# Nr. 217. Gelobt sey Jesus Christus.



Dieses im 18. Jahrhundert vielverbreitete Lied kommt in den verschiedensten Fassungen vor: zuerst im Hildesheimer Gesangbuche 1736, dann in dem Buche des Pater Bruns (1738) 1745, im Augsburger (1755) und Erfurter (1769) Gesangbuche u. s. w.

Die obige Melodie ift die jest noch übliche.

In bem zu Bruchfal gebruckten Befangbuche lautet fie folgenbermaßen :

#### Dem hungrigen Aegypten.



Die Pausezeichen bes Originals sind Viertel-Pausen, sollen aber Achtel bebeuten.

#### Mr. 218.

#### Berr! großer Gott!

Beb einem Lob. und Dankfeste.

Nach Anleitung bes ambrofianischen Lobgesangs:

Te Deum laudamus.

Landshut 1777. In prächtigem Tone, langfam.





Der Dichter bes Textes ift F. S. Kohlbrenner, die Melodie ist von R. Hauner.

# Rr. 219. Groffer Gott, wir loben bich.



Eine andere Melodie, welche keine Berbreitung gefunden hat, steht in den "Melodien zu den katechetischen und anderen Gesängen", Wien 1779, verstient aber nicht, abgedruckt zu werden. Ueber den Dichter und Componisten dieses weitverbreiteten Bolksliedes wissen wir nichts Zuverlässiges zu sagen. Wer sich für allerlei dis jest aufgetauchte Vermuthungen interessitt, dem empsehlen wir Gablers Buch "Die Tonkunst in der Kirche". Linz 1883, S. 414 sf. Das Lied von J. Franz: "Herr und Gott, wir loben dich", in dessen Gesangbuch 1778, scheint eine Ueberarbeitung des obigen Textes zu sein. Im protestantischen Kirchengesange hat das Lied seit 1819 Verbreitung gesunden. Vgl. Zahn, "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenslieder", II. Band, S. 418.





Freiherr von Ditfurth theilt in seinen "Frankischen Bolksliebern", Leipzig 1855, folgendes Marienlieb mit (I. Theil, Rr. 60).



In dem "Airchenchoral- und Melodienbuch" zu dem Gesangbuche "Die christliche Gemeinde in der Andacht", Coln 1844, S. 115 findet sich folgende Melodie:





Nr. 220. Sohn Gottes.



Das Lieb ist aus bem Buche "Melobien zu ben katholischen Kirchengesängen" von Georg Caspar Carli, Augsburg 1800, S. 52. Die Melobie ist einem früher erschienenen Gesangbuche entnommen, ber Text wird wohl von Carli versaßt sein.

In späteren Gesangbüchern steht dieselbe bei dem Texte "O selige Nacht, in himmlischer Pracht". Dieses letztere findet man mit zwei anderen im Paderborn'schen üblichen Melodien in den "Geistlichen Bolksliedern" von Harthausens 1850, S. 75.

١,

#### Nr. 221.

#### Strenger Richter aller Sünder.

Beh ber Procesion an ben Bettagen.



Den Text finde ich zuerst in dem Büchlein "Die christliche Lehre in Liedern", Bonndorf 1773, S. 37, dann im Gesangbuche von Ignaz Franz, Breslau 1778, S. 154 in einer etwas veränderten Fassung. Franz gibt jedoch dieses Lied für seine Eigenthum aus und rechnet es nicht zu benen (S. 286), "welche von andern sind versasset worden". Es könnte jedoch das Lied von Franz bereits in dessen früheren Publicationen [1766 oder 1768] gestruckt und dann vom Herausgeber des Bonndorser Büchleins benutzt worsen sein.

Die Melodie ist aus dem Choralbuche zum Franz'schen Gesangbuche von Otto, Breslau 1784. Gine andere Weise sindet man in Gablers "Geistlichen Volksliedern" 1890, Nr. 358.

#### Nr. 222.





In späteren Gesangbüchern findet sich diese Melodie zu dem Processionsliede am Palmsonntage: "Singt dem König Freudenpsalmen", dessen Text im Salzburger Gesangbuche 1783, II. Theil, S. 97 steht.

Das obige Lieb frest in bem Buche "Melobien zu ben katholischen Kirchengesängen" von Georg Caspar Carli (Augsburg 1800, S. 49), ber wahrscheinlich ben Text gebichtet hat. Die Melobie ist einem früher erschienenen Gesangbuche entnommen. Sie hat große Aehnlichkeit mit ber folgenden älteren.

Nr. 223.

## Ach wie fan boch forgen ich.



Der Tert mit einer anteren Mebobie fteht bereits im Bamberger Gesangbuche 1691.

# Sterbelieder. Von den legten Dingen des Menschen.

Nr. 224-236.

# Nr. 224. Ach ach wo bleibst O Tobt.

Cupio dissolvi et esse cum Christo.





Im Psalteriolum steht ber Text: "Jerusalem, bu schöne Stabt, wenn ich zu bir gebende." In bem Bamberger Gesangbuche 1670, im Mainzer 1715 ff., im Fulbaer 1695 ber Text: "Ignatius beh stiller Nacht."

Die Texte "Zu\* früh, wann zarter Morgenschein" und "Jerusalem, bu schöne Stadt" find von Spee. Der erftere fteht in ber "Trut-Nachtigall" (Ansgabe 1683, S. 67), ber andere findet fich nicht in dem Buche selbst, wohl aber im Regifter, wo auf bas Pfälterlein ber Jesuiten hingewiesen wirb; ber Text "Ignatius ben ftiller Nacht" fteht bereits im "Geiftlichen Pfalter" 1638. Aur Melodie vergleiche man Nr. 187 in diesem und Nr. 270 im II. Bande.

#### Mr. 225. Ich lig jest da.

Bespräch einer fterbenben Seel mit onser lieben Framen.



1) Bamberg 1670: a statt c. 2) Mainz 1715 ff.: b statt f. 3) Psalteriolum 1642, Bamberg 1670, Mainz 1715 ff.: d (halbe Note) statt d c. 4) Schluß im Psalteriolum 1642, Mainz 1715 ff., Fulba 1695.



5) Bamberg 1670: a.

Trup-Rachtigall : "Gleich fruh".

"Zweh schön newe Geiftliche Gesänglein. Das Erste: Ich lig jetzt da u. s. w. Im Thon: Solls sehn so sehs, wie mein Gott will. Das Zwehte: Dein Hüsse wir all begehren. Gebruckt zu Angspurg, beh Christoph Schmid." Ohne Jahr (circa 1650). 4 Bl. 8. Die Melodie ist am Schlusse sanbschriftlich eingetragen. Sammelband (Yd 7854). Königliche Bibliothet in Bertin.

Der Tert unseres Liebes steht in den zu Eger 1701 und 1740 gebrucken Gesangbüchern. Die obige Melodie ist nicht die des Liebes "Sousssehn so seine mein Gott will", sondern eine eigene. Freiherr von Ditssurth dringt in seinen "Deutschen Bosts» und Geselsschen aus dem 17. und 18. Jahrhundert" (1878, S. 332) eine andere aus einem albem geschriebenen Lieberbuche, die ich nachstehend mittbeise:



In bemfelben Buche steht S. 243 ein Stubentenlieb: "Abe, abe! ich scheibe nun, Aus meiner Bursenklause" mit gleicher Melodie.





"Zwey Schöne Rewe Geistliche Lieber. Das erste: Wann wird bann n. J. w. Ist der Geistlich Auffbruch Shrifti genannt. Im Thou, wie man die Kaiserin singt. Das ander: Mein Mund der singt, meha Stimm erklingt, mein Hert vor Frewd in meinem Leib aufsspringt. Das Geistlich Letare genannt. Ju Angsburg, der Sohunn Schultes." Ohne Jahr (circa 1650). Sammelband (Yd 7854). Konigliche Bisliothet in Berlin. Die Melodie ist am Schlusse handschristlich eingetragen.

Die Noten fiber ben Linien bezeichnen die Theilung ber darunter stehen-

ben Noten und find von mir hinzugefügt worden.

#### Nr. 227. Komm, O Menja, lag uns bedenden.

Age, homo, numeremus.

Ein anders von ber Berbammten Ewiakeit.

Main, 1661 bis 1724; Reusche Meerstäulein 1664; Sirenes Partheniae 1677;



#### Der lateinifche Text sautet:

Age, homo, numeremus
Et attente cogitemus
Quot annorum, quot aeverum
Sint lementa, sint bermenta,
Sint angeres, sint delices
Reproborum, damnatorum.

In dem Bolognino, Antwerpen 1645, S. 165 sinde ich die obige Melodie mit einigen Barianten wieder. Sie gehört unch der Ueburschied dem franzostschen Bolisliede Phillis, vous avez tant d'apas« an. Sie lautet:



1) Hamm 1923: d (Birrkel) flatted. 2) Dafelbst: chaa flatted chaa.





Der oben angeführte lateinische Text ift ber ältere. Bgl. Nr. 98 und 118 in der Bibliographie des II. Bandes.

# Mr. 228.

#### Sie lieg ich armes Bürmelein.

Bamberg 1670, 1791, 1732.



In ber Ausgabe 1732 steht über bem Liebe bie Bemerkung:

"Ben Beerdigung bes Corpers, ftatt ber Antiphon: Ego sum, wird

von teutschen Schuhlern gesungen: Hie lieg u. s. w."
Protestantisches Begräbnisslied. Der Text stimmt überein mit dem von Wadernagel (Kirchenlied, V, Nr. 631) mitgetheilten Liebe aus bem Buche "Geistliche Lieber, burch Matthaeum Pfeilschmidt". Hof 1608. Bl. 112.

Die Melodie ift ebenfalls protestantischen Ursprunges. Sie steht (eine Quinte tiefer) im Görliger Gesangbuche 1611, S. 959. Bgl. Zahn, "Die Melobien ber beutschen evangelischen Kirchenlieder", II. Bb., S. 152.

#### Mr. 229.

#### Mein Wallfahrt ich vollendet hab.

Eine andere Geiftliche Wallfahrt.



<sup>1)</sup> Das # fehlt in ben Ausgaben v. J. 1691 und 1732.



Die Gesangbücher: Mainz 1715, 1724 haben b vorgezeichnet, außer- bem noch folgenbe Barianten:

1) b flatt c. 2) f flatt e. 3) c flatt h. 4) a flatt b. 5) f flatt g.

Protestantisches Sterbelied in 6 Strophen von L. von Hörnigk, mit ber obigen Melodie zuerst in einem Gesangbuche von Caspar Cramer 1641, S. 304.

Rach Wetel (Analecta hymnica, II, S. 302) und Schamelius (Lieber-Commentar II, 1725, S. 732) ist das Lieb auf die Leiche bes am 6. Nov. 1632 bei Lüten gefallenen Königs Gustav Abolph von Schweben gedichtet, zu dem 1633 am 23. Juni in Franksurt a. M. veranstalteten Ehren Gebächtniß gedruckt und daselbst in der Kirche zu den Barsüßern am ersten mussicirt worden. Den ganzen Abdruck, sagt Schamelius, mit beigesetzten biblischen Stellen hat der sel. Serpilius publicirt. A. 1720 in 8°, sud Tit. Nachrichten von den schwedischen Leich- und Begräbnißliede: "Mein Wallsfahrt ich" u. s. w.

Bgl. Fischer, Kirchenlieber-Lexikon, II, S. 84, und Zahn, "Die Meslobien ber beutschen evangelischen Kirchenlieber", III. Band, S. 504.

#### Nr. 230.

#### Ihr Meniden auf Erben gebohren.

In bekanter Meloben.

All Menschen her kommen auß Erben. Ober folgenber.



grim = mi = ge .

. Tod.

## Rr. 231. An Menschen herkommen auf Erben.

en gerrommen ung Sroci Pilger Spiegel.



Die Melodie steht auch in der Philomela Marianas des Lapuziners Mauriz von Menzingen, Zug 1713. Cantilena XXXV. Hier stehen Noten vom halben Werth mit dem Text "Kein Blümelein Zephyrus pflanzet" und der Schlußvariante 1).

Im Strafburger Gesangbuche 1697 wird bas Lieb als "Ton" angeführt,

kommt aber sonst in dem Buche nicht vor.

von Ditfurth bringt in seinen "Frankischen Bolkstiebern" 1855, I, Nr. 95 fast dieselbe Melobie ans bem Bolksmunde.

# Ar. 232. Es ist ein Schuitter.



Befanntes Bolfelied. Den Text findet man n. a. in "Des Anaben Bunberhorn", Ausgabe von F. Bremer. Leipzig, Reclam, S. 40.



#### Nr. 233.

#### D Ihr ewig arme Sünder.

Gespräch zwischen benen Lebendigen und Berbammten.



#### Nr. 234.

#### O Chriftliche Herten!

Hat vie Seelen im Fegfeuer.



Eine andere Melodie bringt Gabler in seinen "Geiftlichen Bolleliebern" 1890, Nr. 279.

1734: 5) 4. 6) en ftatt g g. 7) a. 8) 1724 steht e als Schlufinote, 1734 d (oben). Die richtige Schlufinote f steht im Mainger und Bamberger Missionebuchetn 1726 und 1740.

<sup>1)</sup> Duberstadt 1724: b statt g. 2) Bamberg 1740: es, d statt es, f. 3) Duberstadt 1734: b statt c.

<sup>3)</sup> Duderstant 1734: b statt c.
4) Daselbst: neb - met ein.

### Mr. 235.

#### Jefus, meine Buverficht.



Protestantisches Begräbnissied. Den Text soll Luise Henriette, Kursfürstin von Brandenburg, gedichtet haben. (Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1878, I. Bb., S. 390 ff.)

Das Lieb steht mit einer etwas abweichenben Melodie im Runge'schen Gesangbuche, Berlin 1653, Rr. 140. Joh. Erüger bringt in seiner Praxis pietatis melica« (Berlin 1656, Ro. 182) die obige, umgestaltete Form ber älteren Beise. (Zahn, "Die Melodien der bentschen evangelischen Kirchenslieder", II. Bb., S. 399; Erks Choralbuch 1863, Rr. 148.)

#### Mr. 236.

#### Entsetlich bittrer Schmerz.





In den Paderborner Gesangbüchern steht nur der Text. Die jetzt noch übliche Melodie hat der Herr Sanitätsrath Dr. Beber in Nieheim (Areis Hörter) nach dem Bolksmunde auszeichnen lassen und mir zugesandt.

Den Text bringt auch Freiherr von Ditfurth in seinem Buche "Deutsche Bolks- und Gesellschaftslieber bes 17. und 18. Jahrhunderts", 1872, S. 332 aus einem Sechslieberbrucke. D. J. u. D.

#### Litaneien.

Rr. 237-239.

#### Mr. 237.

#### Litanen über die 15 D. Geheimnnis.

Burgburg 1705 ff.; Erfurt 1713; Bamberg 1740.

I. 2 Cantus praecinentes.



#### Litanen vem Lenten Chrifti.



#### Nr. 238.

#### Litanen, zu unser lieben Frauen zu Loretta.



Eine ähnliche Litanei aus bem Bolksmunde aufgezeichnet bringt Gabler in seinen "Geiftlichen Bolleliebern" 1890, Rr. 607.

<sup>1)</sup> Paderborn 1770 : h statt a. 2) Paderborn 1770: a ftatt h.

<sup>3)</sup> Burzburg und die anderen Gesangbucher: d.d (Biertel).
4) Burzburg 1716: fis. 5) Bamberg 1732: h.
6) Burzburg 1721, Bamberg 1732: a. 7) Burzburg 1716: d.
8) Diese Rote lautet im Ersurter Gesangbuche o, was wohl ein Druckeller sein wird.

#### Mr. 239.

## Batter hoch im Simmels-Thron.

Unser lieben Frauen Lauretanische Litanet.



Vergleiche bazu bie Melobie Rr. 47 in biefem Banbe.

#### Lauretanische Litanen.



Paderborn 1770: 1) d (halbe Rote) ftatt des. 2) Statt "Throne" Thron mit einer Rote c. 3) d (halbe Rote) ftatt dc.

# Deutsche Singmesse. Predigt: und Katechismuslieder.

Mr. 240-251.

#### Borbemerbung.

Die sog. beutsche Singmesse "Hier liegt vor beiner Majestät" u. s. w. wird gewöhnlich, was den Text angeht, dem Michael Denis und in ihren Melodien dem Michael Hahdn zugeschrieben. Beweise für biese Behauptung habe ich trot der sorgfältigsten Nachsorschungen nicht auffinden können.

Die deutsche Singmesse steht zuerst im Landshuter Gesangbuche v. 3. 1777. Wenn sich nachweisen ließe, daß M. Den is Mitarbeiter an diesem Buche gewesen wäre, oder daß seine Publicationen vor dem Jahre 1777 die deutsche Messe enthielten, dann wäre die Sache klar. Ersteres vermag ich nicht zu beweisen. Dagegen habe ich nach glücklicher Aufsindung der ersten Auflage der geistlichen Lieder von Denis (Wien 1774) feststellen können, daß die Lieder der deutschen Singmesse nicht darin enthalten sind, wohl aber fünf andere Lieder, die später in das Landshuter Gesangbuch 1777 übergingen. Es sind die Nummern 10, 24, 25, 31, 34, 40 meines Verzeichnisses (vgl. die Bibliographie, Nr. 282).

Die Behauptung ferner, daß Michael Habbn als Autor der Melobien angesehen werden musse, mag wohl in Folgendem ihren Grund haben:

Die Singweisen zur deutschen Messe sinde ebenfalls zuerst in dem Landshuter Gesangbuche: "Der H. Gesang zum Gottesdienste in der römischkatholischen Kirche." Erster Theil 1777. Eine neue Auslage erschien in Salzburg im Jahre 1781, dann 1790. Diese letztere enthält auf dem Titelblatte
folgende Bemerkung: "Neue vom Hn. Michael Hahdn, hochfürstl. Concertmeister, vermehrte und verbesserte Auflage."

Daraus wird man irrthümlich den Schluß gezogen haben, M. Hahdn sei der Autor der Melodien dieses Gesangbuches. Das ist unrichtig. Nur die "Bermehrung und Verbesserung", welche dasselbe enthält, sind ihm zuzuschreiben.

Vorläufig können wir also nur annehmen, daß F. S. Kohlbrenner, ber Berfasser bes Landshuter Gesangbuches, die Texte, und N. Hauner, sein musikalischer Helser, die Welodien zur beutschen Wesse gemacht haben.

Wenn ich nachstehend die Melodien ber beutschen Singmesse, die fast in ganz Deutschland verbreitet ist, mittheile, so geschieht das deshalb, weil diesselbe ein historisches Interesse hat.

# Nr. 240. Hier liegt vor beiner Majestät.

Das Khrie.



In dem zu Bruchfal 1783 gedruckten Gesangbuche fehlen sämmtliche tr und Vorschlagsnoten.

Bei \* fteht bie Rote g ftatt f.

Coblenz 1786 wie Salzburg 1781.

Eine andere Melodie bringt von Harthausen in seinen "Geistlichen Bolksliedern" 1850, S. 39. Er vermuthet, der Text sei von Gellert. Das ist ein Irrthum.

Das Lied ging auch in den protestantischen Kirchengesang über. Im Choralbuch von Schicht, 1819, Nr. 895 steht eine andere, bessere Melodie. Bgl. Zahn, "Die Melodien der deutschen evangel. Kirchenlieder", III. Band, S. 471.

In den Salzburger Gesangbüchern sind die Vorschläge lange: | vor | vor | und | vor | Noten.

#### Nr. 241.

#### Gott foll gepriesen werden.

Der Priester singt bas Gloria, und bas Bolk singt bas Lob Gottes. Landshut 1777; Salzburg 1781, 1790; Bruchsal 1783; Coblenz 1786.



In den Salzburger Ausgaben beginnt das Lied mit f (h-Vorzeichnung). In dem Gesangbuche Bruchsal 1783 sehlen sämmtliche Vorschlagsnoten. Coblenz 1786 wie Salzburg 1781.

Nach dieser Melodie werden auch die Lieber zum Evangesium und Sanctus gesungen: "Wir sind im wahren Christenthum" und "Singt heilig, heislig, heilig."



<sup>2) 1790:</sup> d ftatt c. 3) d fehlt 1781 und 1790. 4) tr fteht nur im Landshuter Gesangbuche.

Baumter, Rirchenlieb. III.

### Mr. 242.

## Allmächtiger! vor bir im Staube.

Bum Crebo, wenn es ber Priefter anstimmt.



### Mr. 243.

## Allmächtiger! vor dir im Stanbe.



war.



Salzburg 1790 um einen Ton tiefer mit beBorzeichnung.

## Nr. 244. Nimm an, o Herr!



20 \*

3m Salzburger Gesangbuche 1781 steht das Lied um einen Ton tiefer

und 1780 um eine Terz tiefer mit Borzeichnung von 2 b.

Nach bieser Melodie werben auch die Lieber zum Agnus Dei: "Betrachetet ihn mit Schmerzen" und zur Communio: "O Herr, ich bin nicht würsbig" gesungen.

### Nr. 245.

## Sieh, Bater! von dem höchften Throne.

Nach ber Wandlung Singet das Volk, in der Versammlung des Geistes. Landshut 1777; Salzburg 1781, 1790; Bruchsal 1783; Coblenz 1786.



Im Salzburger Gesangbuche 1781 steht das Lied um eine Terz tieser mit 2 #. Borzeichnung, 1790 dagegen um eine Quart tieser. Bruchsal 1783 ohne die *tr* und Vorschlagsnoten.

Coblenz 1786 wie Salzburg 1781.



### Mr. 246.

## Run, Isaak ift geschlachtet.

Bum Beschluß ber beiligen Meffe.



Salzburg 1781 um einen Ton tiefer mit 2 b. Borzeichnung, 1690 um eine Quart tiefer mit \$-Borzeichnung.

Salzburg 1790 lautet ber Text: "In biesen Andachtstunden, liebreicher

Jesu Chrift."

Bruchfal 1783 ohne die tr und Borschlagenoten, \* c ftatt d. Coblenz 1786 wie Salzburg 1781.

### Nr. 247.

## Wir werfen uns barnieber.

Zum Introitu.





Der Text steht bereits in bem zu Bruchsal 1770 gebruckten Gesangbuche. Eine andere Singweise, die aber weiter nicht befannt geworden, findet sich in den "Melodien zu den fatechetischen und andern Gesängen". Wien 1779.

Das Lied ist im Süben unseres Baterlandes sehr verbreitet, beshalb

fand es hier Aufnahme.

Nach berselben Melodie wird gesungen: Zum Gloria: "Gott Bater, bir gehöret" u. s. w., zum Credo: "Wir glauben und bekennen" u. s. w., zum Sanctus: "Last uns gen Himmel schwingen."

# Rr. 248. Thu dich auffichliessen O mein Hert.

Ein new Gefang vor ber Predig, ber Prediger zu Wienn, im Thon: Frew dich bu werthe Christenheit, oder im folgenden Thon.



## Mr. 249. Ich glaube, Gott! mit Zuversicht. Kirchenlieb vor ber Predigt.

Landshut 1777; Coblenz 1786; Salzburg 1781, 1790.





4) Salzburg 1790: d cis (Biertel). 5) d fehlt Salzburg 1781. 6) tr fehlt in beiben. 7) 1790: Biertelnote mit zwei Biertel-Baufen.



Im Salzburger Gesangbuche 1790 steht die Melodie einen Ton tieser mit 1 #= Borzeichnung.

Coblenz 1786 wie Salzburg 1781.

Der Dichter bes Textes ist F. S. Rohlbrenner, die Melodie componirte N. Hauner.

# Mr. 250. Kommt her ihr Kinder allesamt.

Vor ber Kinder-Lehr.



Der Anfang ber Melodie ist ber bes Luther'schen Liedes: "Mun freut euch liebe Chriften gemein." Bgl. im II. Bande Nr. 295.



5) tr fehlt 1790. 6) 1790: a Biertelnote mit zwei Biertel-Baufen.

# Nr. 251. Dir sey O Gott Lob.

Nach der Kinderlehr.



Nachträge und Berichtigungen zum I. und II. Bande.

### I. Band.

#### Literatur.

1. Bolte, Dr. J., "Das Liederbuch ber Anna von Köln" (Hanbschrift). Zeitschrift für deutsche Philologie. Bb. XXI, S. 130—163.

2. (Buchwald, Lic. Dr.), Enn gesang Buchlehn, welche mann bet und hinn Kirchen gebrauchen ist. Zwickam 1525. (Abbruck des ersten in Zwickau gebruckten Gesangbuches mit den Melodien. Daselbst 1889.)

3. Dreves, Guido Maria S. J., Cantiones Bohemicae, Leiche, Lieber und Ruse des 13., 14. und 15. Jahrhunderts, nach Handschriften aus Prag, Tistebnicz, Wittingau, Hohensur und Tegernsee heraussgegeben von . . . . Leipzig, Fues Berlag (R. Reisland), 1886.

Bilbet ben I. Band ber »Analecta hymnica medii aevi«. Bis jest et-schienen 10 Bande.

- 4. Lyra, 3. W., Andreas Ornithoparchus, von den Kirchenaccenten. Gütersloh, 1877.
- 5. Nelle, W., Das evangelische Gesangbuch nach den Beschlüssen der Sulich, Cleve, Berg . . . hymnologisch untersucht. Essen, 1883.
- 6. Scheurser, D. F., Een deuoot ende Profitelyck Boecken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen gheuinden in prente of in ghescrifte. Geestelijk Liedboek met melodieen van 1539. Op nieuw uitgegeven en van eene inleiding, registers en aanteekeningen voorzien door .....'s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889.

7. Wolkan, Dr. J., Böhmens Anteil an ber beutschen Litteratur bes 16. Jahrhunderts, 2, 8—46 (Prag 1891). Enthält den Abdruck der Texte des Gesangbuches von Christophorus Hechrus. Prag 1581.

### Ein uraltes Airchenlied.

Im Jahre 1886 schrieb ich in ber Einleitung zum I. Banbe, Seite 8: Bon bem Weihnachtsliede aus dem 11. Jahrhundert "Nu sis uns willetomen herro Erist" (Hoffmann, Geschichte des deutschen Kirchenliedes. 3. Ausgabe. Hannover 1861, Nr. 2) ist eine Melodie nicht nachzuweisen. Heute sind wir im Besitze mehrerer Melodie-Varianten, sodaß unser Lied schon eine Geschichte auszuweisen hat. Die Anregung dazu gab Herr Direktor

Böckeler in Aachen, der mir seiner Zeit ein Bruchstück aus einem Evangeliarium Otto's III. (980—1002)\*) mittheilte. In moderne Notenschrift überstragen lautet es:



Dieses Bruchstück stammt aber nach ber Schrift zu urtheilen höchstens aus bem 14., wenn nicht gar aus bem 15. Jahrhunderte (Gregoriusblatt 1889. S. 66).

Der Fund gab mir Beranlassung zu weiteren Nachforschungen. In einem vlämischen Gesangbücklein "Het Paradys«, Antwerpen (1621) 1638, glaubte ich die alte Melodie in einer späteren Fassung wiedergefunden zu haben und publicirte diese letztere im "Kirchenmusitalischen Jahrbuch" 1887 und in meinen "Niederländischen geistlichen Liedern" 1888. Der Bergleichung wegen möge das Lied nochmals hier folgen.



Im Original steht die Melodie eine Quinte höher. Der Text hat 4 Strophen.

Neuerdings hat Herr W. P. H. S. Jansen in der "Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands-Muziekgeschiedenis«, Deel III, st. 4, aus einer Handschrift, um 1600 geschrieben, die aber höchstwahrscheinlich die Copie einer älteren ist, die Welodie in zwei Fassungen mitgetheilt. Die erste hat die Ueberschrift "Lehse op den kersnacht" und stimmt im ganzen mit der obigen (II.) überein, abgesehen von folgenden Barianten: Die heBorzzeichnung sehlt.

1) e statt ės. 2) g e f g a | d e f g. ||

Die Tertstrophen sind bieselben wie im »Paradys« (1621) 1638.

Die zweite Melodie ber genannten Hanbschrift hat die Ueberschrift: "Gen ander Lehse" und lautet in moderne Notenschrift übertragen:

<sup>\*)</sup> Im Münfterschat zu Machen.



Die Vorzeichnung von b ist zu ergänzen. Bei \* steht in der Handschrift bie Note h (jebenfalls ein Schreibfehler).

Diese Fassung hat ebenfalls 4 Strophen, die aber anders lauten als

in bem erften Liebe ber genannten Sanbidrift.

Jansen weist mit Recht bin auf die Verwandtschaft ber von ihm mitgetheilten Singweisen mit anberen alten Liebern, z. B. "Gelobt sei Gott ber Bater" (I. Bb. Nr. 302); "Es flog ein Täublein weiße" (I. Bb. Nr. 17); "Nun ift die Werlet alle ju Gott dem Herren froh" (II. Bb. Nr. 401). Böckeler fügt noch verschiedene Choralmelodien und bas Lieb "Das ist ber Tag" (I. Bb. Nr. 42) hinzu.

Schließlich theilen wir noch eine Singweise mit, welche Herr Geheimrath Dr. Lörsch in einer Bergamenthandschrift ber Amploniana in Erfurt mit Eintragungen etwa aus bem Jahre 1394 aufgefunden hat. Sie erscheint in einer breistimmigen Bearbeitung, welche im Gregoriusblatt 1889, S. 71 abgebruckt ist. Ich beschränke mich baber auf die Reproduction der eigentlichen Singweise:



Jedenfalls hat biefe Melodie in Folge ber Benutung als cantus firmus zu einem breistimmigen Sate Umanterungen erfahren, sobaß wir auch bier die alte Originalmelodie nicht vor uns haben.

Sicher miffen wir aber, bag bas Lieb mahrend bes Gottesbienftes in ber Rirche gesungen wurde, also ein Rirchenlied und nicht nur ein geiftliches

Volkslied ist.

Im Aachener Dom fand es bereits vor 400 Jahren im Officium ber heiligen Nacht Berwendung. In einem Directorium (ober Ordinatio) chori aus der Mitte des 14. Jahrhunderts\*) findet sich zum heiligen Weihnachtsfeste

<sup>\*)</sup> Archiv bes Stiftetapitele in Machen.

folgente Stelle: Sacerdos canonicus celebraturus primam missam indutus veste sacerdotali in pulpeto solempni cum thuribulo et ceroferariis leget evangelium »Liber generationis«, astantibus sibi subdiacono et diacono. Quo finito cantabunt Nu seit uns willekome hero Kerst. Deinde »Te Deum laudamus« cum organis, quo finito inchoabitur prima missa a domino cantore, quae celebra-

bitur in altare b. Mariae Virginis.

Auch noch an anderen Orten wurde das Lied während der Christnacht in der Kirche gesungen. In der ehemaligen fürstlichen Abtei Thorn an der Maas kamen in der heiligen Nacht die Schiffer des in der Nähe liegenden Ortes Poll in die Kirche, wo sie vor dem Altar des hl. Georg mindestens drei dis vier Strophen von unserm Liede sangen. Dafür erhielten sie von der Aebtissin einen Imdis und einen Krug Wein. In einem handschriftlichen Kituale dieser Abtei aus dem 17. Jahrhundert, welches aber die Copie einer älteren Handschrift ist, heißt es: In vigilia nativitatis evangelio finito nautae de Poll tenentur cantare »Nu siet willekom herro kerst« etc. ad minimum tres aut quatuor versus ante altare Sti. Georgii, quidus Abdatissa tenetur dare offam et amphoram vini.

1. S. 29. In Bezug auf die Melodie des Lutherliedes "Ein feste Burg" verweise ich auf meinen Auffat in den Monatsheften für Musikgeschichte 1887, S. 73 ff. Bgl. auch Zeitschrift für vergleichende Lit.-Gesch. R. K. I. 147 ff.

2. S. 37, Zeile 15. 1638 statt 1630. Bgl. in der Bibliographie desselben

Bandes Nr. 332.

22. S. 146. Einen Abdruck ber Texte bes Gesangbuches von Hechrus lieferte Dr. R. Wolkan in den Blättern "Böhmens Anteil an der deutschen Litteratur bes 16. Jahrhunderts", 2, 8—46 (Prag, 1891).

3. S. 174. Zeile 17 von unten: Das "Schwarzenbergische" Wappen,

nicht bas Fugger'sche.

4. S. 178. Die erste Auflage bes Corner'schen Gesangbuches enthält 422 Lieber. Ein Exemplar befindet fich auf ber Stadtbibliothet in Augsburg.

5. S. 244. Nr. 1, I im Erfurter Gefangbuch 1666 auch zu bem Terte:

"Wie Gott werd tommen auf die Erd."

6. S. 246. "Nu tom ber heiden Heiland" von Luther in Walthers Gefang-

büchlein 1524, Nr. 20 (Tenor).

7. S. 252. »Ave Hierarchia. Im Erfurter Gesangbuch 1666 steht die Melodie zweimal, zu dem lateinischen Texte und dann zu dem deutschen: "Durch den Ungehorsam." Hier hat die Melodie zu den Worten "Berbampt in Ewigkeit" die Noten efgefec.

8. S. 258, Nr. 15. "O Gott im höchsten himmelsthron." Die ersten beiben Zeilen ber Anmerkung: "Das beutsche Lieb" u. s. w. sind zu ftreichen.

9. S. 268. Unter ber zweiten Notenzeile "Rarthonen".

Daselbst Nr. 27: Die 6. Note ber ersten Linie muß eine halbe sein.

10. S. 277, Nr. 31. Der älteste Druck der Sequenz » Grates nunc omnes« ift wohl in dem Buche von Thomas Münzer "Deutsch Euangelisch Messe" 1524 zu finden. Die Uebersetzung beginnt mit den Worten: "Last vons nun alle dancksagen dem Herren Gott."

11. S. 278, Nr. 32. "Lob sein Gott im höchsten Thron." Die Melodie gebört dem Liede an »Ave virgo virginum, ave via morum« (Mone U.

S. 256), nicht »Ave virgo virginum, quae verbo concepisti« (Mone II, S. 107), wie das böhmische Cantional von Rosenplut 1601 ausweist. Zum Liede »Gaudeamus pariter omnes« vergleiche man Dreves, »Cantiones Bohemicae«, 1886. Anhang, Rr. X.

12. S. 281, Nr. 34. "Chriftum wir sollen loben schon" von Luther steht

in Walthers Gesangbüchlein 1524, Nr. 21 (Tenor).

13. S. 282. Im Codex Zwollensis (15. Jahrhundert), Bl. 4<sup>b</sup>, finde ich die Melodie des »Corde natus« zu dem Texte »Quanta mihi

cura de te « (Mone I, Nr. 263) von Thomas von Kempen.

14. S. 290, Nr. 43. In einer Wischehraber Hanbschrift ans ber Mitte bes
15. Jahrhunderts steht die Melodie des »Dies est laetitiae in ortum
zu einem Terte »Evangelizo gaudium«. Kirchenmusikalisches Jahrbuch
1888, S. 30. In einer Hohensurer Handschrift (vom Jahre 1410)
sindet sich das »Dies est laetitiae« mit der bekannten Melodie. Dreves,
»Cantiones Bohemicae«, Leipzig 1886, Anhang Nr. XIII.

"Ein Kindelein so lobitleich", Mischlied (1 Strophe ohne Melodie), steht in der Hohensurter Handschrift des 15. Jahrhunderts, Cod. cart. Ar. 28,

fol. 1796. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1888, S. 38.

"Ein Kindelein so lobelich" (2 Strophen) in Berbindung mit dem »Dies est laetitiae« steht in einer Handschrift v. J. 1475, fol. 213 (Zeitschrift

für deutsches Alterthum. Neue Folge X, S. 81).

"Het is een dach der vrolicheit" mit der Melodie findet sich in der Handschrift 7970 der K. A. Hibeicommißbibliothek in Wien. Bl. XVIII- (15. Jahrhundert). Siehe Bäumker, "Niederländische geistliche Lieder", in der Bierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1888, S. 184.

Eine abweichende Melodie zu biesem Texte sindet man in «Een deuoot ende Profitelyck Boecxken « 1539 (Neue Ausgabe von D. F.

Scheurleer 1889), Nr. 239.

15. S. 294, Nr. 40. Zur zweiten Melobie (Trierer Handschrift) bes »Dies est laetitiae, nam processit « vergleiche Nr. 240 in »Een deuoot ende Profitelyck Boecken « 1539.

16. S. 296. »Quem pastores laudavere« mit Melodie in der Handschrift des Stiftes Hohenfurt Cod. cart. Nr. 28, fol. 175° (15. Jahrhundert). Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1888, S. 37.

17. S. 298. »Nunc angelorum gloria« in berselben Handschrift fol. 175°. Daselbst. Auch im Cantional von Sistebnicz (um 1420). Dreves,

» Cantiones Bohemicae«, Leipzig 1886, Anhang, Nr. VI.

18. S. 300, Nr. 47. In berselben Hanbschrift fol. 1816 steht als beutscher Text zu ber Welodie »Magnum nomen Domini«: "Uns ist geporen vnb auserkoren" (1 Str.), fol. 1816 nach dem »Resonet in laudibus« auch das Lied "Do Gabriel der engel clar" (4 Str.). Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1888, S. 38 und 36.

In meinen "Nieberländischen geiftlichen Liebern" (Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1888, S. 194 ff.) habe ich das "Magnum nomen Domini" aus zwei Handschriften des 15. Jahrhunderts mitgetheilt: Hoschr. 7970 der K. K. Fideicommißbibliothek in Wien, Bl. XXIV, und Ms. germ. 8. 190 der Königl. Bibliothek in Berlin, Bl. 31".

19. S. 304, Nr. 48. Die Melobie zum »Resonet in laudibus« steht in einer Wischehraber Handschrift (Mitte bes 15. Jahrhunderts) zu einem

Liebe auf ben hl. Nicolaus »Laude Christo debita«. Kirchenmusikalisiches Jahrbuch 1888, S. 31.

20. S. 307, Nr. 49. In berselben Handschrift steht auch das Lied »Omnis mundus sit jucundus « mit Melodie. Kirchenmusstalisches Jahrbuch 1888, S. 32.

21. S. 308. Der Text "Alle Welt springe und lobsinge" steht in bem Buche 3. Spangenbergs "Alte und Newe Geistliche Lieber und Lobgesenge" 1544 (W. III, 1106) ohne Melodie. Diese letztere findet sich zu dem lateinischen Texte im C-Takte in bessen "Christlichs Gesangbüchlein". Eisleben 1568, Rr. 22.

22. S. 310. Zu bem Liebe »In dulci jubilo« vergleiche auch ben zweisstimmigen Satz in meinen "Nieberländischen Geistlichen Liebern" (Biertelsjahrsschrift 1888, S. 301), aus ber Berliner Handschrift Ms. germ.

8. 190, **29**1, 13°.

Ein vierstrophiger Text ohne Melodie steht in ber unter Nr. 16 genannten Handschrift fol. 178 b. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1888, S. 38.

23. S. 312, Mr. 51. "Puer natus in Bethlehem" (8 Strophen) theilt Oreves mit aus einer Prager Handfdrift XIII. H. 3 (um 1320) in feinen "Cantiones Bohemicae" 1886, Mr. 178; die Melodie dazu im Anhang, Mr. XVI und XVII.

24. S. 321, Nr. 59. Diese Mesobie zu »Puer natus in Bethlehems steht im Psalter von Sunderreiter 1581 (Blätter für Humologie 1884, S. 117), beim Psalmsiede Nr. 96: "Singt dem Herrn ein neues Lied."

25. S. 322, Nr. 60. Das Lieb »Puer natus in Bethlehem ... amore fteht im Lieberbuch ber Anna von Cöln (15/16. Jahrhundert), Bl. 10<sup>b</sup>. Handschrift Ms. germ. 8. 280 ber K. Bibliothef in Berlin. Gregorius.

blatt 1891, Nr. 2. 26. S. 326, Nr. 65. "Ein Kind geborn zu Bethlehem, laetetur concio." Diese Melodie finde ich in der Handschrift Ms. germ. 8. 190 (15. Jahrhundert), Bl. 71 auf der Königl. Bibliothek in Berlin, zu dem Texte

»Enyxa est puerpera, letetur concio« (4 Str.).

27. S. 332, Nr. 73. In der Handschrift Ms. germ. 8. 185, S. 142 (15. Jahrhundert, K. Bibliothef in Berlin) steht folgender Text: "One is gheboren een kyndekijn, noch claerer dan die sonne" (11 Str.), ohne Melodie jedoch mit der Ueberschrift »Puer nodis nascitur« (Hoffmann, Niederländische geistliche Lieder. Hannover, 1854, Nr. 15). Zur Melodie vergleiche man im II. Bande Nr. 439.

28. S. 333, Nr. 74. "Nun wöllen wir singen jederzeit" hat viele Achnlichfeit mit dem alten niederländischen Liede »Ick had een ghestadich
minneken« in »Een deuoot ende Profitelyck Boecken« 1539,

Nr. 93.

S. 334, Nr. 76. »In natali Domini« mit ber Mesobie findet sich in einer Handschrift des Stiftes Hohensurt, Cod. cart. Nr. 28 (15. Jahrhundert), fol. 176. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1888, S. 37.

29. S. 338, Nr. 77. Den einstrophigen lateinischen Text »En trinitatis speculum« mit der Melodie sinde ich in der Handschrift Ms. germ. 8. 190, Bl. 6<sup>b</sup> (15. Sahrhundert) auf der A. Bibliothet in Berlin, mit der Ueberschrift »Repeticio super Puer nobis nascitur«.

- 30. S. 342, Nr. 82. "Es kam ein Engel hell und klar." Bergleiche Siona, Gütersloh 1889, Nr. 10, wo die Berwandtschaft der Singweise mit einer Melodie zu einem Spruche Spervogels (um 1150) aus einer Jenaer Hanbschrift nachgewiesen wird. Dem füge ich hinzu, daß die letzte Melodiezeile "vnd sprach frölich zu in also" übereinstimmt mit der zweiten und letzten Melodiezeile des Lutherliedes "Ein seste Burg". Siehe S. 29 im I. Bande.
- 31. S. 347, Nr. 88. "O Wunder groß." Jur Melodie vergleiche man Nr. 219 und 420 in demselben Bande. Das Lied "O Herre Gott, bein göttlich Wort" steht zuerst im Ersurter Enchiridion 1527.

32. S. 347, Nr. 89. "O Bunder groß." In der Ueberschrift sind die beiben Gesangbücher Constanz 1613 und Münster 1677 zu tilgen. Beibe beginnen in gleicher Weise die Melodie, welche S. 348 für Mainz 1628 und Rambora 1628 angesehen ist

und Bamberg 1628 angegeben ist.

33. S. 352, Nr. 95. »Puer nobis nascitur« steht mit Melodievarianten in einer Wischehraber Handschrift aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1888, S. 32; sodann in der Handschrift Ms. germ. 4. 1008, aus dem Jahre 1563, fol. 12° (K. Bibliothek in Berlin). Gregoriusblatt 1891, Nr. 2. Bzl. auch "Eeen deuoot ende Profitelyck Boeckken« 1539, Nr. 216.

- 34. S. 357, Nr. 99. "Wit besen niwen jare" habe ich in meinen "Niebersländischen geistlichen Liebern" (Viertelsahrsschrift für Musikwissenschaft 1888, S. 245 ff.) aus zwei Handschriften des 15. Jahrhunderts mitzgetheilt. Handschrift 7970 der K. K. Fideicommissibliothek in Wien, Bl. LXXVI, und Ms. germ. 8. 190, Bl. 11 auf der K. Bibliothek in Berlin. Bgl. auch "Een deuoot ende Profitelyck Boeckken « 1539, Nr. 225.
- 35. S. 359, Nr. 100. In bem vorhin genannten nieberländischen Gesangbuche Nr. 14 steht das Lied "Het viel eens hemels douwe" mit einer andern Singweise.
- 36. S. 361, Nř. 101. Im Cantional von Iiftebnicz (um 1450) fteht bas Lieb »In hoc anni circulo« mit einem anderen zweistimmigen Sate. Oreves, »Cantiones Bohemicae«, Leipzig 1886, Anhang Nr. XXIII.
- 37. S. 363, Nr. 105. "Das alte Jahr vergangen ist." Die Melodie steht zuerst in Steuerleins: 27 newer Geistlicher Gesäng mit 4 Stimmen, Erffurt 1588, zu dem Texte von N. Herman: "Gott Bater, der du deine Sonn"; bei Bodenschat 1608 und in allen späteren Gesangbüchern zu dem Liebe "Das alte Jahr vergangen ist". Dieser Text sindet sich zuerst in einer Sammlung mehrstimmiger Lieder von Stephan von Buchau 1568, Nr. 19. Ueber die Autorschaft Steuerleins vergleiche Blätter für Hymnologie 1887, S. 142, und Monatshefte für Musikzeschichte 1883, S. 131. Zahn, "Die Melodien der deutschen evangel. Kirchenlieder" I, S. 110.
- 38. S. 364, Nr. 106. "Helfft mir Gottes Güte preisen" mit Melodie zuerst in W. Figulus: "Zwanzig artige und kurze Wehnacht-Lieblein, alt und new" u. s. w. Franksurt a. d. Ober, 1575 (Borrede 1569), Nr. 17. Zahn a. a. D. III, S. 353.
- 39. S. 370, Nr. 110. "Ein Kindlein ift uns geboren zu Bethlehem." In meinen "Nieberländischen Geistlichen Liebern" (Biertelsahrsschrift für Musikwiffenschaft 1888, S. 188) habe ich das Lied "Een kundektin is

ons geboren in bethleem", aus zwei Hanbschriften bes 15. Jahrhunderts mitgetheilt. Handschrift 7970 auf der R. R. Fibeicommigbibliothet in Wien, Bl. XXIb, und Ms. germ. 8. 190, Bl. 9b auf ber R. Bibliothef in Berlin. Bergleiche auch » Een deuoot ende Profitelyck Boecxken « 1539, Nr. 235.

40. S. 372, Nr. 112. "Als bie Weisen." Die Melobie steht bereits in einem Einzelbruck 1546, zu bem Liebe des Alberus: "Ihr lieben Chriften,

frewt euch nun" (W. III, 1032).

41. S. 378. Die lette Note ber ersten Melodiezeile muß g beißen, nicht a. 42. S. 380, Nr. 117, VI. "In bich hab ich gehoffet, Herr." Mit ber an-

geführten Melodie fteht das Lied seit 1560 im "Großen Strafburger Kirchengesangbuch." Die erste Melodie zu diesem Texte steht S. 448

unter Nr. VII.

43. S. 388, Nr. 127. Der lateinische Text »Salve cordis gaudium« steht mit der Melodie in den Arien von Rudolph Ahle, 1660, II, Nr. 8. Der Herausgeber bemerkt aber, dieselbe sei ihm von einem guten Freunde zugekommen. Der beutsche Text "Jesu meines Hergen Freud" steht in Klitners »Suscitabulum« 1661.

44. S. 390, Nr. 130°. In dem Buche "Sterbekunst" von B. J. Rose (III. Bd., Bibliographie Nr. 27) steht bas Lied "O Jesu, liebster Jesu" ohne Melodie mit der Ueberschrift "Auß dem Geistlichen Blumenbüschlein P. Nakateni". 3m Thon: "Schau wie die Welt turniret".

45. S. 391, Nr. 131. "Da Maria im Rinbelbet." In ber Handschrift 7970 der R. R. Fideicommigbibliothek in Wien (15. Jahrhundert) finde ich biese Melodie eine Quart tiefer zu dem Texte »O Jesu mi dulcissime, spes et solamen animae«.

46. S. 395, Nr. 136. »Quem nunc virgo peperit« mit einer ähnlichen Melodie finde ich in der Handschrift Ms. germ. 8. 190, Bl. 71b

(15. Jahrhundert) auf der K. Bibliothek in Berlin.

47. S. 399, Nr. 141. » Psallite unigenito« steht mit dem deutschen Text "Singt und klingt" bereits im Eislebener Gesangbuch 1598.

48. S. 401, Nr. 144. Die Melodie steht in der »Hymnodia sacra« 1671,

S. 11 zu dem lateinischen Texte » Dum virgo vagientem «.

48a. S. 416, Nr. 168. Vergleiche Nr. 336; Nr. 169. Die zwölfte Note in ber zweiten Zeile fällt weg.

49. S. 429. Das Lieb "Capitan Herr Gott" steht zuerst im Erfurter En-

chiridion 1526.

50. S. 435, Nr. 190, I. »Crux fidelis.« Die Melodie finde ich im Codex Zwollensis (15. Jahrhundert), Bl. 76 und 9a, zu ben Texten: 1. Jocundantur et laetantur simul omnes reprobi«, 2. »O quam dura, quam horrenda voce«, die dem Petrus Damianus zugeschrieben werden.

51. S. 448, Mr. 197. VII. Diese Melodie murbe zuerst bem Liebe "In

bich hab ich gehoffet, Herr" applicirt.

52. S. 452, Nr. 200. "Nu ftert uns Got." In meinen "Nieberländischen Geistlichen Liebern" (Bierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1888, S. 233 und 242) theilte ich bas Lied mit aus ber Handschrift 7970 ber R. A. Fideicommißbibliothek in Wien, (15. Jahrhundert) Bl. LXV- und ₿ĺ. LXXIVª.

53. S. 460, Nr. 204. "Herr Christe Schöpffer aller Welt" hat dieselbe Melodie wie Nr. 81 im II. Bande: "Mariae Bild sampt ihrem Kind."

54. S. 462. »Rex Christe factor omnium.« Die Uebersetzung "Christ könig schöffer lobesam" sindet sich in der Handschrift VI, c. 10 aus dem Jahre 1524, Universitätsdibliothet in Prag. Diese soll die Abschrift einer älteren Handschrift aus dem 14. Jahrhundert sein. Bgl. den Aussatzung von Oreves in den "Blättern für Hymnologie" 1886, Nr. 6.

55. S. 466, Nr. 205. Den ältesten Druck vieser Melodien findet man zu dem Texte "Ach wir armen Menschen" in dem Buche "Gantz newe gehste liche teutsche Shannen" Jahrt Muthacht 1527, M. 23

liche teutsche Humnus". Jobst Gutknecht, 1527, Bl. 23.

Das Lieb "O wy armen sunders, duse missedadt" mit der Melodie steht auf der Handschrift Ms. germ. 4. 1008 (um 1563), fol. 5° auf der K. Bibliothek in Berlin. Bgl. Gregoriusblatt 1891, Nr. 2.

56. S. 467, Nr. 205a. "D lieben kind der christenheit." Der Ansang des Textes und der Melodie hat Aehnlichkeit mit einer Marienklage aus dem 15. Jahrhundert (Monatsheste für Musikgeschichte 1877, Nr. 1. Den lateinischen Text »O filii ecclesiae « nebst dem deutschen "D liben kint der christenheit" sindet man in Oreves, »Cantiones Bohemicae«, 1886, S. 78 ff., den deutschen in Wackernagels Kirchenlied II, 524, auch bei Hoffmann, Nr. 164.

57. S. 472, Nr. 210. »Summi largitor praemii«. Die Melodie um eine Octav erhöht finde ich im Codex Zwollensis (15. Jahrhundert), Bl. 10°, zu dem Terte »Mirum est, si non lugeat« (Mone I,

Mr. 286) von Thomas von Kempen.

58. S. 480, Nr. 219. Zur Welobie vergleiche man Nr. 88; zum Terte bie Zeitschrift für beutsches Alterthum. Neue Folge X, S. 78, wo ein Text aus einer Handschrift bes Iahres 1475 mitgetheilt wirb; ferner »Een devoot ende Profitelyck Boeckken« 1539, Nr. 149: "Heft

op mijn crups, wel soete brupt".

59. S. 498, Nr. 236. In dem Buche »Een Gheestelijck Lust-hoofken«
1632, S. 110 wird diese Melodie als die Beise weltsichen Liedes
"Och light ghy nu en slaept" bezeichnet. Sie ist handschriftlich eingetragen
zu dem Terte "O Ewicheht, O Ewicheht, mocht ich u wel bedencken" mit
folgenden Varianten. Die Noten zur Zeile "Bei finster Nacht" u. s. w.
lauten d d d f f e e a a. Die Noten zu den Worten "Nam bald in
acht" sind c c c c.

60. S. 499, Nr. 239. Die Melodie steht bereits im "Psalterspiel" 1666 zu dem Texte "Was sang ich an, mein Gott und Herr". Text und Meslodie sind von Peter Kehenberg (vergl. Nr. 71 in der Bibliographie dieses Bandes). Die vorletzte Note heißt im Psalterspiel h. Im Minsster'schen Gesangbuch sand diese Singweise Verwendung zu dem Liede "Was ist der Mensch auff dieser Erd", und in den Cochem'schem Gesangs

büchern 1705 ff. zu dem Liede "O heiliger Bartholome".

61. S. 506. "Chrift ift erstanden." Eine ähnliche Melodie aus dem Grabuale von Iistebnicz (Ansang des 15. Jahrhunderts) zu dem Texte »Christus surrexit, mala nostra texita, und eine andere zu »Deus omnipotens a morte resurgens« hat Dreves im "Kirchenmusstalischen Jahrbuche" 1887, S. 30 ff. veröffentlicht.

62. S. 516. »Surrexit Christus hodie « in 10 Strophen mit Melodie aus der Prager Handschrift V. H. 11. (14. Jahrhundert), und einer Hohensurer Handschrift (1410) publicirte Dreves in den »Cantiones Bohemicae « 1886, Nr. 183, und Anhang Nr. XIX und XXII.

63. S. 520, Nr. 245. »Surrexit Christus hodier steht in einer Crails-

heimer Hanbschrift bes Monoetius, 1565.

64. S. 527, Nr. 247. "Also heilig ist ber Tag." Dreves bringt im "Kirchenmusitalischen Jahrbuch" 1889, S. 24 Text und Melodie nach einer Aufzeichnung in Cod. 1089 ber Lyceumsbibliothet in Constanz (14. bis 15. Jahrhundert).

65. S. 528, Nr. 249. "Ach wie groß ist Gottes güt und wolthat." Die Melodie hat Tucher in einem böhmischen Cantional von 1541 gefunden. Zahn, "Die Melodien der deutschen evangel. Kirchenlieder" I, S. 416.

66. S. 534, Nr. 260, II. »Resurrexit Dominus« mit ber Melobie steht in einer Hohensurter Handschrift vom Jahre 1410. Dreves, »Cantiones Bohemicae«, 1886, S. 164, und Anhang Nr. XXI. Im Gesagbückslein von Spangenberg 1568 steht diese Melodie zu dem Texte "Bir wollen alle fröhlich sein". Zur Melodie vgl. II., Nr. 116.

67. S. 536, Nr. 263. Die Melobie ber Sequenz »Victimae paschalie steht im Codex Zwollensis (15. Jahrhundert), Bl. 18, bei dem Terte »Adversa mundi tolera (Wackernagel I, Nr. 377) von Thomas von

Rempen.

68. S. 544, Nr. 266. "All Welt soll billich frölich sein". In »Stalpaerts Gulde Jaers Feest-Dagen«, Antwerpen 1634, sinbe ich eine ähnliche Melodie bei einem Liebe auf die hl. Marcella (31. Januar). Als Ton wird hier angegeben: »O lustelycken boom, schoon heylich en

playsant«.

69. S. 551, Nr. 267. "Freu dich, du werthe Christenheit." In den Niederlanden sindet sich diese Melodie zu dem Bolksliede »Maximilianus de Bossu din ick een Graf geheten«, aber erst 50 Iahre später, als in dem ältesten lutherischen Gesangbuche 1524. Im Iahre 1626 steht das niederländische Lied im »Nederlandtschen Gedenck-clanck« van Adrianus Valerius. Bon Winterseld: Der ev. Kirchengesang I, 41.

70. S. 555, Zeile 14 muß es heißen bonitatis.

71. S. 561, Nr. 279. Die Melobie "Ift bas ber Leib, Herr Iesu Christ" sand von 1650 an vielsach Verwendung in protestantischen Gesangbüchern zu den Texten "Komm, heiliger Geist, mit deiner Gnad" (Seelenharpffe, Hall 1650), "D Iesulein süß, o Iesulein milb" (Scheidt, Tabulaturbuch, 1650), "D heiliger Geist, o heiliger Gott" (Speer 1692) Vgl. Zahn a. a. D. I, S. 542.

72. S. 565, Nr. 284. "Chrift lag in Tobtes Banben" von Luther fteht mit. ber angegebenen Melodie schon in Walthers Gesangbücklein 1524, (Tenor)

Mr. 10.

73. S. 568, Nr. 290. "Nicht ruhen Magbalena kund." Die letzte Note muß f heißen.

74. S. 569, Nr. 292. »O filii et filiae« ist eine lateinische Prosa jüngeren Datums. Musikalisches Wochenblatt 1886, Nr. 33.

75. S. 571. Zu dem Liede »Den lustelijcken Mey« vergleiche »Een

deuoot ende Profitelyck Boeckene 1539, Mr. 143.

76. S. 576. Das Luther'sche Lieb "Ops find bie beblgen zehn gebott, die vns" u. s. w. steht auch in Walthers Gesangbüchlein vom Jahre 1524, (Tenor) Nr. 18.

77. S. 581, Nr. 297. "Gott der Bater wohn uns bei." Die Melodie steht, wie Oreves mir mittheilt, in einer Brager Handschrift VI. C. 20

(15. bis 16. Jahrhundert), bei dem lateinischen Liede »Salve decus vir-

ginum, Maria beata«. (Universitätsbibliothef in Brag.)

78. S. 608. "Wollt ihr horen ein newes gebicht" steht in M. P. Titus, Baffionsgefangbüchlein 1603 mit ber Ueberschrift: "Ein sehr alt Lieb, bald vor 100 Jahren her ben alten bekandt." Zahn a. a. D. I, S. 115.

- 79. S. 610. »Jure plaudant omnia. « In ber Sanbidrift ber A. Bibliothet in Berlin Ms. germ. 8. 190, Bl. 11a (15. Jahrh.), steht ein abweichender zweistimmiger Sat. Ein anderer aus dem Liederbuch ber Anna von Coln Ms. germ. 8. 280. (15./16. Jahrhundert), Bl. 14a (baselbst), steht im Gregoriusblatt 1891, Nr. 2.
- 80. S. 627, Nr. 327. Einen sechsstrophigen Tert »Ascendit Christus hodie Super coelos rex gloriae« bringt Dreves in den »Cantiones Bohemicae« 1886, Nr. 151, aus der Handschrift X. E 2 der Univerfitätsbibliothek in Prag (Anfang des 16. Jahrhunderts).

Das Lied steht mit dem deutschen und lateinischen Texte und der Me-

lodie des Corner'schen Gesangbuches bei Buspius 1. c. S. 168.

Zahn a. a. D. I, S. 141.

81. S. 633, Nr. 336. "Mit schallenden Stimmen." Die Melobie ift bieselbe, welche bei Mr. 168: "Erfreue dich, Himmel", verzeichnet ist.

- 82. S. 637, Nr. 337. Die Melodie des Liedes "Nun bitten wir den heiligen Beift' steht im husitischen Cantional von Jistebnicz (Anfang bes 15. Jahrhunderts) bei dem Liede "Jesu Chryste styedry kniezie" (Jesu Christe, freigebiger Hoherpriester). Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1887, S. 33ff.
- 83. S. 640. "Kom hehliger Gehst Herre Gott." Die Melodie aus bem Cod. germ. 6034, Bl. 90 (15. Jahrhundert) auf der R. Bibliothek in München, bringt Dreves im "Kirchenmusikalischen Jahrbuch 1889, ©. 27.
- 83a. S. 644, Zeile 7 von unten ist zu ergänzen: Walthers Gesangbüchlein 1525, (Discant) Nr. 2.
- 84. S. 654, Mr. 346. Der älteste Druck ber Melodie »Veni, sancte Spiritus, et emitte coelitus« steht in "Deutsch Euangelisch Messe" von Thomas Münzer 1524 mit bem Text "Rum bu tröfter beplger Beift".
- 85. S. 662, Nr. 355. »O lux beata Trinitas.« Die Melodie steht im Gesangbuch ber Böhmischen Brüber 1531 bei bem Texte: "O Götliche Drepfaltigkeit in einiger felbstendigkeit."
- 86. S. 689, Nr. 369. "In Gottes Wort." Zur Melodie vergleiche man Mr. 30 III, S. 272.
- 87. S. 690, Nr. 370. "Wolauff zu Gott mit lobes schall." Zur Melodie vergleiche man im II. Bande Nr. 180: "Bon beinetwegen seynd wir hie."
- 88. S. 696, Mr. 371. »Pange lingua. « Im Codex Zwollensis (15. Jahrhundert), steht die Melodie I zu folgenden lateinischen Texten, Bl. 26 b: »Ad perennis vitae fontem« (Mone I, Nr. 300) von Petrus Damianus, und Bl. 6b und 30s: »O quid laudis« sowie »Nec quisquam oculis vidit« (Mone I, Nr. 268 und 305), beide von Thomas-von Kempen. Zur Melodie vergleiche man "Stimmen aus Maria-Laach" XXXVII, 5.
- 89. S. 711. »Ave vivens hostiaa ist von Pechamus, einem Schüler
- Bonaventura's, gedichtet. "Blätter für Humnologie" 1888, Mr. 9. S. 714, Mr. 380, III. "Jesus Christus vnser Hehland." Eine britte Melodie zu bem »Jesus Christus nostra salus« bringt Dreves in

seinen »Cantiones Bohemicae« 1886, Anhang Nr. IX aus einer Hohensurter Handschrift 1410.

91. S. 720, Nr. 384. "Gott fet gelobet und gebenebetet" fteht bereits in

Walthers Gesangbüchlein 1524, (Tenor) Nr. 5.

92. S. 731, Nr. 405. In der Ueberschrift ist Straßburg 1697 zu streichen. 93. S. 734. "Abel der opfferte Gott ein Lamb" bringt Dreves aus einer Handschrift der K. Bibliothet in Berlin Ms. germ. 4. 1008 (um

1563), im Gregoriusblatt 1891, Nr. 2.

94. S. 740, Nr. 419. "Ave, o Fürstin mein." Der Text ist von Procopius. Er steht mit einer anderen Melodie in bessen Buch "Der Groß-Wunderthätigen Mutter Gottes Mariae Hülff Lob-Gesang. Passaw 1659", S. 361.

95. S. 795. "Wir wollen heute loben." Nr. 389 ist bem Register beizufügen.

### II. Band.

1. S. 53. Zu "Buchner" vergleiche bie biographischen Notizen am Schlusse bieses Banbes.

1a. S. 54. Verfasser ber "Harpsfen Davids" ist ber Jesuitenpater Albert

Eury.

2. S. 71. Zu Mr. 3 und 64 vergleiche man das Lied "Begruesset sehst du klinigin, aller welt ain trösterin", welches Dreves aus der Handschrift 710 des Benediktinerstiftes Melk (15. Jahrhundert) im Kirchenmusiskalischen Jahrbuch 1888, S. 33 ff. mittheilt.

3. S. 72, Nr. 4. In der »Hymnodia sacra« 1671 steht zu dieser Melodie ein Lied auf den hl. Alohsius: »Salveto centies, salveto millies«.

(8 Strophen.)

4. S. 80, År. 8. Die Sequenz »Ave praeclara maris stella« kommt schon in Handschriften aus dem 12. Jahrhundert vor (Mone II, S. 357). In der Handschrift Ms. germ. 8. 190, Bl. 56 ff. (15. Jahrhundert), steht die Melodie dei dem Mischliede »Ave Maria maghet pia«. Bergleiche meine "Niederländischen geistlichen Lieder" Nr. 70 (Viertelsahrssichrift für Musikwissenschaft 1888, S. 306).

5. S. Heile 11 muß heißen Frankfurter Gesangbuch 1569. Das Lieb "Tesus Christus vnser Hehland, der von uns den Gottes Zorn wand" (Luther) wurde von E. Alberus um 4 Strophen erweitert und

mit der obigen Melodie versehen.

6. S. 82, Nr. 10. Bergleiche Nr. 237.

7. S. 84, Nr. 12. In der Handschrift Ms. germ. 8. 185, S. 307 (15. Jahrhundert) auf der K. Bibliothek in Berlin steht der Text Ene ioncfrouwe kuesch en schoene sie heeft den hoegesten prys. (Dietsche Warande 1889, S. 569 ff.) Das Lied "Ich weiß ein Maget schone" steht mit einer anderen Melodie im Liederbuch der Anna von Soln. Ms. germ. 8. 280, Bl. 108° (15. bis 16. Jahrhundert) auf der K. Bibliothek in Berlin. Dreves hat es im Gregoriusblatt 1891, Nr. 2 mitgetheilt.

8. S. 88, Nr. 16. "Ave Maria gegrüft sehst bu von mir." Die Melodie zeigt große Aehnlichkeit mit den Singweisen zu »Surgit in hac die Christus Dominus« und »Vstalt' jest této chvile«. Die erstere steht in einer Wittingauer Handschrift des 15. Jahrhunderts, die andere im Brübercantional 1576. Dreves, »Cantiones Bohemicae«, 1886. Anhang Nr. XXVI.

- 9. S. 90. Die Melobie "Maria zart" steht schon im Brübergesangbuch v. J. 1531. Bergseiche auch »Een deuoot ende Profitelyck Boecxkena 1539, Nr. 245.
- 10. S. 96. "Ein Jungfraw zart von ebler Art." Das Lied ift von H. I. Sober, der es dem Abte Ulrich von Einsiedeln dedicirte. Dieser ließ es im Jahre 1596 bei M. Böckler in Freiburg im Breisgau zuerst drucken. Zwei Jahre später wurde es dort nachgedruckt. Weitere Drucke ergiebt die Bibliographie des I. Bandes. In dem Druck v. J. 1598 wird als Melodie angegeben: "In dich hab ich gehoffet, Herr"; 1638: "Ich gieng mit Lust durch einen Wald." Die unter I. aufgezeichnete Singweise sinde sich denn auch in B. Gessus' "Geistlichen deutschen Liedern", Frankfurt a. d. D. 1601, Bl. 120°, bei dem Liede "In dich hab ich gehoffet, Herr".

11. S. 102, Nr. 30. "Behm Creut mit lieb vnd lehd verwund." Die Melodie hat große Aehnlichkeit mit der Singweise des weltlichen Liedes "Ach winter kalt" in einer Sammlung des P. Fabricius aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts, publicirt von I. Bolte im Jahrbuche für niederbeutsche Sprachsorschung, XIII. Jahrgang, Anhang Nr. Xa.

12. S. 108, Mr. 38. "Als Maria die Jungfrau rein." Die Melodie ist dem Liede entnommen: »Salve regina gloriae, emundatrix scoriae.« Dreves, »Cantiones Bohemicae«, 1886, Mr. 50. Die Melodie in einem Graduale von Isstednicz (14. Jahrhundert) stimmt, soweit sie vorhanden, mit der obigen überein. (Böhmisches Museum in Prag.)

13. S. 123, Nr. 55. »Perenne carmen angeli. « Wackernagel hält ben lateinischen Text für eine Originaldichtung und setzt bas Lied in das 15. Jahrhundert. (Kirchenlied I, Nr. 421.)

15. Jahrhundert. (Kirchenlied I, Nr. 421.) 13a. S. 129, Nr. 64. "Aue Maria du Himmel Königin." Zur Melodie vergleiche Nr. 3: "Gegrüft feuft Maria."

14. S. 133. Die Melodie Nr. IV: "Gegrüft sehst du Maria rein", welche im Bamberger Gesangbuch 1628 bei dem Texte steht: "Gegrüsset seh die rechte Hand", und in der "Geistlichen Spiel- und Werk-Uhr", Hildesheim 1736, zu dem Liede "O süsselstrer Herr Jesu Christ, kein Blutstropf" u. s. w. Berwendung sand, ist alt. In meinen "Niederländischen geistlichen Liedern" (Biertelsahrsschrift für Musikwissenschaft 1888, S. 177 ff.) theilte ich dieselbe aus zwei Handschriften des 15. Jahrhunderts mit. In der einen (7970) der K. K. Fideicommissibiliathet in Wien steht sie Bl. VIIIb bei dem Liede "Maria coninghinne«, und Bl. LXI» bei "Siet wy moeten veruaren«. In der Handschrift Ms. germ. 8. 190, Bl. 103 auf der K. Bibliothet in Berlin, sindet sie sich dei dem Mariensliede. Bl. 1366 wird als Ton das weltliche Lied »Ic sye des morghens sterre« angegeben.

15. S. 136, År. 74. In dem Buche "Seelen-Speiß", Braunsberg 1646, S. 603, steht diese Melodie ohne das # bei dem Rosenkranzliede "Frewt euch ihr Brüder und Schwestern all" (11 Str.); Wien 1662 bei dem Texte "Komm heiliger Geist mit deiner Gnad, erleuchte unsere Herken".

15a. S. 139, Nr. 80, II: »Maria virgo virginum, quae genuisti Dominum« fteht in »Hymni et Sequentiae« von G. Milchsack, Halis Saxonum 1886, S. 94.

16. S. 140, Nr. 81 ift gleich Nr. 204 im I. Banbe.

- 17. S. 143, Nr. 86. "O Jungfraw zart Maria schon." Eine ästere Melodie steht S. 221.
- 18. S. 150, Nr. 93, III. Die Melodie steht bereits im frangösischen Bfalter. Genf, 1551.
- 19. S. 153, Nr. 99. "D ihr Schutzengel alle." Zur Melodie vergleiche man Nr. 98 im I. Banbe: "Gott gruß euch Marthrer Blumelein."
- 20. S. 163, Nr. 114. Die brittlette Note heißt im Norbstern 1671 und im Münster'schen Gesangbuch 1677: e statt f.
- 21. S. 164, Nr. 115, II. Diese Melodie steht im protestantischen Straße burger Gesangbuche 1545 bei dem Lutherliede "Was fürchtst du Feind Herodes fehr".
- 22. S. 164, Mr. 116. Melodie bes »Resurrexit Dominus« im I. Bande, Mr. 260.
- 23. S. 169, Nr. 124. Die Melodie zu dem Bolksliede "Es wonet lieb bei liebe" habe ich nach der niederländischen Fassung »Van liefden comt groot liden« aus »Een deuoot ende Profitelyck Boecken« 1539, Nr. 54 reproducirt in der Bierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1889, S. 497, und in einer späteren Fassung baselbst 1890, S. 586. Böhme hat also mit seiner Vermuthung Recht gehabt.

24. S. 173, Nr. 127. Bergleiche Nr. 12.

25. S. 177. Zu Nr. 134 vergleiche man die Melodie, welche Dreves im Kirchenmusikalischen Jahrbuch 1888, S. 36 zu dem Liede "Machdem die schrifft ausdrücklich lehrt" aus einer Handschrift des Benediktinerklosters Lambach, Cod. cart. 476 (um 1593), mittheilt. 26. S. 178, Nr. 136. Zur Melodie vergleiche man Nr. 35.

27. S. 196, Nr. 177. "Es war eins Hehbens Tochter." In einem Einzelbruck ohne Angabe bes Ortes und Jahres heißt die Ueberschrift bes Liedes: Ein schön new Geiftliches Lied von S. Regina und dem Blümleinmacher, eines Hehdnischen Königs Tochter. In seiner ebgenen Meloden zu fingen. Getruckt in diesem Jahr. 8. 29 Strophen ohne Melodie. (Katalog 172 von Lift und Francke in Leipzig, Nr. 875.) In der vorstehenden Melodie haben wir wahrscheinlich den Ton, der später einfach "Blümleinmacher" genannt wird. Bgl. I., Bibliogr. Nr. 267.

28. S. 198, Mr. 180. Bergleiche im I. Banbe Mr. 370.

29. S. 199, Nr. 181. Die Melodie I. "Bater vnser ber du bift" steht

bereits im Bapst'schen Gesangbuche 1545, II, Nr. 40.

30. S. 203, Nr. 184. Diese Melodie steht im protestantischen Berwald'schen Gesangbuche 1552 bei bem Texte "Wer hie bas Elend bawen will". Zur Melodie vergleiche Nr. 308 im I. Bande.

31. S. 207, Nr. 188 hat Anklänge an das Lutherlied "Ein feste Burg"

S. 29 im I. Banbe.

- 32. S. 210, Nr. 196. Zur Melodie vergleiche man Nr. 200 (S. 454) im I. Bande.
- 33. S. 211, Nr. 196. "Herr Chrift, ber einig Gottes Sohn" steht auch in Walthers Gesangbüchlein 1524, (Tenor) Nr. 29.

34. S. 216, Nr. 199. Die Welodie, welche Behe zu diesem Texte bringt,

ist im I. Bande unter Nr. 366, III zu finden.

35. S. 217, Nr. 200. "Ich glaub in ben Allmechtign Gott." Die Welobie steht im Brüdergesangbuch 1566 bei dem Liede Geletzti's "Der gütig

Gott fandt ben Heiland" mit ber Ueberschrift »Dum jubar astris oritur«. Bergleiche auch »O gloriosa Domina« (Nr. 47, III).

35a. S. 218. 3m Zwickauer Gefangbüchlein 1525 steht bas Lieb Mr. 202, I mit der Melodie.

36. S. 225, Mr. 209. Zur Melodie vergleiche man Mr. 178, II.

37. S. 226, Nr. 210. Im Gesangbuch ber Böhmischen Brüber 1531 steht zu dem Texte "Wer Gottes Diener werden will" eine andere Melobie. Erst Horn hat in der Ausgabe 1544 die hier mitgetheilte dem Liede Weiße's beigegeben.

38. S. 230, Nr. 217. 3m »Gheestelycken Leeuwercker« door H. G. Bolognino. Antwerpen 1645, S. 413 steht diese Melodie bei dem Texte "Ghelooft andachtig, gehevoelt waerachtig" mit der Ueberschrift »Op de wijse: De blyde zielen, die daer verwielene. Barianten: Die zweite und sechste Note Zeile 1 S. 230 ift b statt d und b statt g.

39. S. 241, Mr. 237. "Auß meines Hergen Grunde" vergleiche Mr. 10.

40. S. 244, Nr. 242. Die Melobie ist gleich ber, welche zu Nr. 282 gegeben ift. Sie steht bereits in ber Ausgabe bes frangofischen Pfalters von Bourgeons 1547, Pfalm 140.

41. S. 245, Nr. 245. Die Melodie steht bereits in B. Gefius, "Haus- und Tischmusica" 1605 zu bem Texte "Jesus Christ unser Herre sprach zu ben Jüngern sein".

42. S. 249, Nr. 248. Diese Melodie steht im Frankfurter Gesangbuche 1589 bei bem Liebe "Ich weiß mir ein Blümlein hübsch und fein".

43. Daselbst, Nr. 250. Zur Melodie vergleiche man Nr. 364.

44. S. 252, Nr. 252. Zur Melodie vergleiche man Nr. 300° im I. Banbe. 45. Daselbst, Nr. 253. Vergleiche Nr. 144 im I. Banbe.

46. S. 253, Nr. 254. "Danket bem Herren." Die Melodie befindet fich in »Despauterii libellus ex arte versificatoria. Viteberg. 1533«, Bl. F. VII. zu Martialis, »Vitam quae faciunt beatiorema; ferner in Senfle »Varia genera carminum« 1534, Nr. 23 zu bemselben Text und zu Catulls: »Vivamus mea Lesbia«. Zahn a. a. O. I. S. 7.

47. S. 255, Nr. 256. "Ach hülff mich leibt vnb fenlich klag." Das Original ist weltlich, benn im Bonner Gesangbuch 1579 hat das Lied die Ueberschrift "Ein ander Weltlich Liedt Geistlich verändert. A. E."

48. S. 261, Mr. 264. "Ach Gott und Herr": Text und Melodie stehen bereits in »Ars hymnodus«, Leipzig, 1625.

49. S. 265, Mr. 270. "Thu auff, thu auff, bu schönes Blut." Im Pfalter 1638 steht die Melodie im geraden Takt mit folgenden Varianten. Die lette Note ber ersten Zeile über bem "will" ift c statt d. In ber zweiten Roten-

esd c d zeile ist die Vertheilung der Noten folgende: zeit verricht, der soll gebed eb d d c es wißlich leben. Gott will ben Tobt bes Sünders nicht, wann wiltu bich cbag ergeben.

50. S. 271, Nr. 280. "Vorley uns Frieden gnediglich": Text und Melodie finden sich auch in Brentz, "Türcken-Büchlein. Wie sich Prediger und Lapen halten sollen, so der Türck das deutsche Land überfallen würde".

Wittenberg, G. Rhaw, 1537. 4.

51. S. 272, Nr. 282. Bergleiche Nr. 242. Die Melodie steht schon in ber Ausgabe bes französischen Psalters von Bourgeops 1547.

52. S. 273, Nr. 283. "Warum betrübst du bich" findet sich schon in Magde-

burge "Tischgefängen" 1572.

53. S. 276, Nr. 286. "Allein auff Gott." Eine ähnliche Melobie findet sich in 3. Crügers Gesangbuch. Berlin 1640, Nr. 178. Siehe Erk Choralbuch 1863, Nr. 10.

54. S. 280, Zeile 2 muß die Jahreszahl 1539 heißen statt 1530.

55. S. 289, Nr. 307. Das Lied »Mijn ooghskens weenen« theilt Ioh. Bolte im Jahrbuch bes Bereins für niederbeutsche Sprachforschung XIII, S. 62 ff. aus einer Handschrift ber Hamburger Stadtbibliothet mit. Die beutsche Uebertragung nebst ber Melodie bringt er aus dem Lieberbuche des P. Fabricius. Die Melodie (Anhang XV) hat wenig Aehnlichkeit mit ber obigen. Zu Nr. 308 vgl. Nr. 361.

56. S. 292, Nr. 311. Im Codex Zwollensis (XV. Jahrh.), Bl. 3\* und 28b, steht die Melodie bei folgenden Texten von Thomas von

Remben.

- 1. »Angelorum si haberem linguas nec non hominum« (Mone I, Mr. 266.)
- 2. »Jerusalem, luminosa verae pacis visio« (Mone I, Nr. 304).
- 3. »Urbs beata Jerusalem, dicta pacis visio« (Mone I, Nr. 251). Bl. 31° nicht von Thomas.

Dieser Hymnus, den Wackernagel in das siebente Jahrhundert sett,

ist vor dem zehnten nicht nachweisbar.

Im Brüdergesangbuch 1531 steht die Melodie mit Auflösung ber Ligaturen bei dem Liede Weiße's: "Kom beiliger Geist warer Gott".

- 57. S. 294, Nr. 312. "Bon edler Art." Diese Melodie ist eine Umbilbung der bei Triller erscheinenden Singweise und gehört einem weltlichen Liebe an. Bgl. Böhme, Altbeutsches Lieberbuch, Nr. 130.
- 58. S. 296, Nr. 316. Im Heidelberger Gesangbuche "Psalmen Davids vnd andere Beiftliche Lieder" 1573 fteht über dem Liede "Erhalt bus Herr bei beinem Wort": "Im Thon: Veni redemptor gentium«.

59. S. 297, Nr. 319. Der Text steht in Wackernagels Kirchenlied V, 1473.

- 60. S. 299, Nr. 324. Zur Melodie vergleiche man Nr. 264. 61. S. 301, Nr. 328, Zeile 1. In anderen Gesangbüchern steht »cedendum« est.
- 62. S. 314, Mr. 346, I. "Herr Jesu Chrift, war mensch und got." Die Melodie fteht in folgendem Einzeldruck (Fürftlich Stolbergische Bibliothet in Wernigerode): "Der driftliche Glaub in Gesangswehß gestelt. Durch Sebaldum Hehden: Ich glaub an den allmächtgen Gott. Im Thon bes Batter unser D. Lutheri 1545." Zahn a. a. D. II, S. 141.

63. S. 315, Nr. 346, III. Text und Melodie stehen auch im protestantischen

Straßburger Gesangbuch 1634. Bgl. Nr. 370 im I. Bande.

64. S. 316, Nr. 347. "Mit Frid vnd Frewd." Die Barianten, welche ich nach Erk (Choralbuch Nr. 186), ber Walthers Gesangbüchlein 1524 in der Ueberschrift angibt, aufgezeichnet habe, sind unzutreffend und dems nach zu streichen. Der Dichter bes Liebes ist Luther. Die Melodie soll

aus Strafburg stammen. (Bgl. I. Bb. S. 22.) 65. S. 317, Nr. 348. Das Lieb "Sag, was hilfft alle Welt" erscheint von 1641 an in protestantischen Gesangbüchern. Zahn a. a. D. I, S. 31.

- 66. S. 318, Nr. 349. Das Lieb "Was mein Gott will" steht nicht, wie Böhme sagt, bei Rhaw 1544. Es tritt erst 1554 zum ersten Male auf. Wackernagel, Kirchenlieb III, Nr. 1241.
- 67. S. 320, Nr. 352. Der Text steht in Wadernagels Kirchenlied V, 1388.
- 68. S. 321. Das »Dies irae« steht gebruckt im Wissale bes Ludecus. Wittenberg 1589 (Stadtbibliothek in Leipzig).

69. S. 329, Nr. 362. Die Melodie steht schon in »Forme de la Prière«. Genf, 1542. Psalm 6.

70. S. 330, Nr. 364. Zur Melodie vergleiche Nr. 250.

- 71. S. 332, Nr. 366. Die Melodie steht zuerst in einem Einzeldrucke v. J. 1546 zu dem Text "Wolauff ihr deutsche Christen" mit der Ueberschrift: "Zu singen in Pentynawers oder Toller weise." Zahn a. a. D. III, S. 385.
- 72. S. 333, Nr. 368. Die Melodie steht schon 1547 in der Ausgabe des französischen Psalters von Bourgeops.
- 73. S. 334, Mr. 369. Die Melodie steht schon in »Forme de la Prière«. Genf, 1542.
- 74. S. 336, Nr. 372. Die Melodie findet sich schon in »Octante-trois Pseaumes« 1551.
- 75. S. 343, Nr. 386. Die Melodie steht schon in einer früheren Ausgabe: "Forme de la Prière«. Genf, 1542.
- 76. S. 345, Nr. 390. Die Melodie befindet sich schon in »Auleuns Pseaulmes et cantiques«. Straßburg, 1539.
- 77. S. 363, Nr. 414. Bur Melodie vergleiche Nr. 243° im I. Bande.

# Register der deutschen Texte und Melodien.

(S. = Seite; fonft ift bie Rummer gemeint.)

Alle Welt springe. S. 318.

Abel ber opferte Gott. G. 324. Uch, ach, Bater, Bater fiehe. 46. Ach, ach, wo bleibst, o Tod, so lang. 224. Ach arme Seel'. S. 26. Ach bleib bei und, herr Jesu Christ. S. 83. Ach Gott, mein legtes Ziel und End. 57, III. Ach Gott und Herr. S. 327. Ach herr, hier lieg ich Armer. S. 80. Ach herr, lehre mich bedenken. S. 81. Ach hülf mich Leib. G. 327. Ach ich armes Schaf. 167. Ach Jefu, ach unschuldig Blut. G. 27, 166. Ach, Jefu Christe, Gott ber Ehren. 32. Ach Jefu, gib mir fanften Muth. S. 111. Ach Jefu mein, was große Pein. 38, 39. S. 29. Ach Mutter ber Barmbergigteit. 89. Ach fieh ihn dulden, bluten, sterben. S. 105. Ach treuer Gott, herr Jesu Chrift. S. 28. Ach Bater von une allen. S. 80. Ach wann doch, Jefu, Liebster mein. 166. Ach wann tommt die Zeit heran. 165. 6.72,75. Ach wann wird doch endlich tommen. 131, III. Ach was ift das, mein Berg. G. 47. Ach was Rummer, ach was Schmerzen. S. 74. Ach was soll ich Sünder machen. S. 61. Ach was foll vor Leid anfangen. 169 Ach weh', ach weh', wo foll ich hin. S. 80. Ach weh', mein Berg, bift schwer. 95. Ach weh', o Schmerz und Pein. S. 39. Ach wie elend ist unste Zeit. S. 61. Uch wie groß ist Gottes Gut'. S. 322. Uch wie kann doch sorgen ich. 223. Uch wie lang hab' ich schon begehrt. 82. Ach wie langfam geh'n die Stunden. 3. S. 7. Ach wir armen Menfchen. G. 321. Ach wir armen Gunder. S. 61, 321. Ach wo foll ich mich hinwenden. S. 39. Ach wo foll ich Ruhe finden. G. 81. Alle gute Ding find drei. 127. Allein auf Gott fet' bein Bertrau'n. G. 328. Allein Gott in der Soh'. S. 105. Alle Menschen muffen fterben. S. 61. Aller Augen auf bich, o herre, warten. S. 81. Aller meiner Bruber Rechte. G. 111. Alles meinem Gott zu Ehren. 157, 205. Alles, was Obem hat. S. 111. Alle Bolter, auch ihr Beiben. G. 65.

Alle Welt, was lebt und schwebet. S. 79. Allmächtiger, des Majestat. S. 112. Allmächtiger, vor dir im Staube. 242, 243. S. 93. All' Menfchen hertommen aus Erben. 231. **ලි. 295**. Allwissender, vollkommner Geist. S. 112. Als die Beifen verwarnt. G. 320. Als in Japon weit entlegen. 131, III. Als Maria die Jungfrau rein. S. 325. Als nun menschlich Geschlecht. G. 27. Also beilig ift ber Tag. S. 153, 322. Am Sabbath früh Marien brei. S. 39. Am Tag bes Zorns, an jenem Tage. S. 88,93. Anbetungewurd'ger Gott. G. 115. Andächtig ich anbete. 60. Un bem Lag bes Endgerichtes. G. 57. An diefem Fest foll allgemein. 65. An jenem Tag, nach Davids Sag. Auf, auf, euch versammelt. S. 54. Auf, auf, Gott will gelobet fein. 148, IL. 6. 82. Auf, auf, ihr Abamekinder. S. 51. Auf, auf, ihr Gemüther. 18. Auf, auf, ihr hirten. S. 38. Auf, auf, mein Berg, zu loben. 156. Auf, auf, mit voller Freud. S. 115. Auf, auf, o Mensch, mach bich bereit. S. 38. Auf, auf, Philippe, auf. S. 29. Auf Christen, laßt uns beten geh'n. S. 93. Auf daß bei einem gefunden Leib. 6. 24. Auf Erden Wahrheit auszubreiten. G. 114. Auf Gott allein ich traue. S. 72. Auf Gott und nicht auf meinem Rath. 6.87. Auf meinen lieben Gott. S. 61, 95, 103. Auf, meine Stimm' und Saitenspiel. S. 82. Auf, mein' Seel, fang an zu loben. 157. Auf, o Menich, mach dich bereit. S. 38. Auf, schide bich, recht feierlich. G. 87. Auf Sunber, auf. 187 Augustine, Augustine, fieh'. 146. Aus der Tiefe. 180. Aus dreien iconen Blumelein. G. 52. Aus Gottes Munde gehet. G. 85. Mus Lieb' vermundter Jefu mein. 63, III.

Aus meines ganzen herzens Grund. S. 39. Aus meines herzens Grunde. S. 39, 64, 327. Ave, Ave Maria. 90. Ave, Jungfrau Maria, schau. 72. S. 25. Ave Maria, ave pia. 114. Ave Maria, bu himmelstönigin. S. 38, 325. Ave Maria, gegrüßt feift du. S. 324. Ave Maria, gratia plena. 87. S. 25. Ave Maria fatie. S. 38, 105. Ave Maria tlare. S. 38, 105. Ave Maria rein. 88.

Bebent' es doch, du Menschentind. S. 74. Besiehl du deine Wege. S. 81. Besleiße dich, herz, Zung und Mund. S. 80. Begrüßet seift du, Königin. S. 324. Sei dem Kreuz ein Schwert. S. 107. Bei dem Kreuz ein Schwert. S. 107. Bei dem Kreuz mit nassen Wangen. S. 88,93. Beid Haupt und Leid. S. 24. Beim Kreuz mit Lieb und Leid. S. 25, 325. Bei sinstrer Racht. S. 321. Bei stiller Racht. 166. Besprenge meine Seele. S. 89. Besprenge meine Seele. S. 89. Besprenge meine Seele. S. 89. Bestreut mit Asche. S. 114. Betet an, laßt und ihm singen. S. 112. Betrachtet ihn mit Schmerzen. 244. S. 93. Betrübted Herz, bis wohlgemuth. S. 52. Bet', wach', hoss. S. 24. Blut, ach Blut, was seh' ich. S. 80. Brich entzwei, mein armes Herze. S. 80. Brod bet Engel. S. 34.

Capitan, herr Gott. S. 320. Chrift, alles was dich frantet. S. 111. Chriften, laffet und erschwingen. G. 89. Christen, lagt und niederbeugen. S. 114 Chriften, fingt mit frohem Bergen. G. 93. Christi jämmerlichen Tod. 30. S. 27. Christi Mutter ftund mit (in) Schmerzen. S. 34, 55, 117 Christi Mutter, voll der Schmerzen. S. 88. Christ ist erstanden. S. 321 Chrift, König Schöpfer lobefam. S. 321. Chrift lag in Lodesbanden. S. 322. Christum wir follen loben schon. S. 317. Chriftus, ber uns felig macht. G. 39. Chriftus fuhr mit Schallen. S. 117. Chriftus ist auferstanden, Freud ift. S. 46. Christus ist erstanden. S. 152. Chriftus und geboren ift. G. 27.

Da Gabriel, der Engel klar. S. 317.
Da ich dich, Gott, in Brodsgestalk. S. 93.
Da Jesus an dem Kreuze stund. S. 39, 73, 152, 220.
Da Jesus hing drei ganze Stund. S. 73.
Da Maria im Kindelbett'. S. 320.
Danket dem Herrn. S. 327.
Das alte Jahr ist nun dahin. S. 61.
Das alte Jahr vergangen ist. S. 319.
Das Erste, o Jugend. 76, IV.

Das Gastmahl, so der Herr. S. 57. Daß Gott in brei Personen fei. G. 66. Das Grab ift leer. 52. S. 93. Das ift ber Tag. G. 315. Das neugebor'ne Rinbelein. G. 75. Das Wort ward Fleifch. G. 80. Da wir nunmehr gehöret. S. 98. Dein bin ich, herr. G. 114, 115. Deinem Seiland, beinem Lehrer. 70. S. 88, 89, 98, 100. Dein große Lieb, o Jefulein. 20, 40. Dein heilig Blut anbeten mir. 59. Dein Beil, o Chrift. G. 114. Dein bulf wir all begehren. S. 28, 71, 292. Dein Will' ift's, großer Gott. S. 111. Dem hungrigen Megnoten. 217, II. Den alle himmel. G. 34. Den Söchsten öffentlich verehren. G. 114. Dentet boch, ihr Menschentinder. G. 53, 79. Dentt boch an letten Tobestag. S. 53. Der du die Liebe felber bift. G. 111. Der du uns als Bater liebest. S. 104. Der eble hirte. S. 58. Der eble Schafer. S. 58. Der einig Sohn, so ewiglich. S. 34. Der Engel verfund't une den Tag. G. 38. Der grimmig Tod. G. 47. Der gulbene Rofenfrang. 115. Der gutig Gott fandt' ben Beiland. S. 326. Der peiland ift erstanben. S. 89, 90. Der Beiland ist geboren. 54. Der herr, der aller Enden. S. 81. Der Berr ift Gott, und keiner mehr. G. 104. Der lieben Sonne Licht und Pracht. S. 80. Der Spiegel der Dreifaltigkeit. S. 68. Der Tag, ber ift fo freudenreich. S. 152. Der Tag bes Borns, wann ber. S. 26. Der Tag hat fich geneiget. S. 61. Der Tag ift wieder hin. G. 111. Der Tag vertreibt die finst're Racht. S. 61. Der weise Schöpfer, deffen Ruf. G. 112. Der gart Fronleichnam. 155. Des Morgens, wenn ich fruh auffteh'. S. 61, 64. Dich, Frau vom Simmel. S. 163. Dich, Gott, im Simmel oben. S. 54. Dich, Gott, in Demuth zu verehren. S. 112. Dich, Gott, wir loben und ehren. 200. Dich grußen wir, o Jungfrau schon. 81. S.30. Dich, Jesu, mein König. 18. Dich, Ignati, zu verehren. S. 34. Dich liebt, o Gott, mein ganzes herz. 173. S. 57. Dich lobt und ehrt. S. 29. Dich, Mutter Gottes, loben wir. S. 27. Dich, o Gott, im himmel oben. 201. S. 50. Dich, o Gott, loben wir. S. 93. Dich, o beil ber Belt, zu grüßen. S. 34. Dich, o Meerstern, grüß von ferne. S. 35. Dich, Santt Barbara. S. 35. Dich zu grüßen, fall zu Füßen. S. 35. Die Gottheit rein anbet. S. 25.

Die große Lieb bes Berren. 40. Die Nacht gibt gute Nacht. S. 80. Die Racht ist vor der Thur, der Tag. 159. **6.49**, 107. Die Nacht ist vor der Thür und liegt. 160. S. 57, 80. Die Seele Christi heilige mich. S. 80. Diesen Samen segne Gott., S. 112. Dies ift der Tag, von Gott gemacht. S. 89. Dies find die heil'gen zehn Gebot. S. 61, 81, Dir, allerliebster Jesu mein. G. 57. Dir, Gott, fei Preis und Dant gebracht. S.111. Dir, o Raiser, groß in allem. 150. Dir fei, o Gott, Lob, Dant. 251. Dir, Bater, dankt mein herz. S. 114. Dreieinigkeit, ber Gottheit mahrer Spiegel. S. 79 Du Allerschönster, den ich weiß. S. 72. Du, der Menschen Beil und Leben. G. 114. Du, deffen Berg voll Liebe. S. 114. Du feiges herz, mas zagest bu. S. 53. Du Friedensfürst, herr Jesu Chrift. S. 61. Du Gott, du bist der Herr der Zeit. S. 115. Du klagst und fühlest die Beschwerden. S. 111. Du liebst, o Gott, Gerechtigkeit. S. 105. Durch den Ungehorfam. G. 316. Du fagft, ich bin ein Chrift. G. 111. Du fiehest Mensch, wie fort und fort. S. 81. Du weltberühmte Bugerin. G. 62. Du zuderfüßes himmel-Brod. S.72.

Ecce homo, Mensch betrachte. 44. Gia, mein' Seel, lob und preise. S. 54. Eifrig sei und fest bein Bille. G. 111. Ein Baum ist auferstanden. S. 31. Einen Engel Gott mir geben. 131. S. 40. Ein Engel kam mit großer Pracht. S. 86. Ein feste Burg. S. 316, 319, 326. Ein frommes Loblied, o Johann. S. 89. Ein himmelsthau von oben. S. 64. Ein Jungfrau zart. S. 325. Gin Rindelein fo löbiglich. S. 152, 317. Ein Rind geborn ju Bethlehem. S. 153, 318. Ein Rindlein ift une geboren gu. G. 319. Ein Rnecht bes herren. G. 24. Ein lange Zeit man wissen wollt'. S. 43. Ein schöne Rof' im heiligen Land. 1, II. Ein Solban hat ein Töchterlein. S. 52. Ein Sünder ging am Morgen, S. 52. Ein Theil von meinem Leben. G. 95. Ein Burmlein bin ich. G. 61. Empfiehl dem Bochften beine Bege. S. 105. Endlich find wir tommen an. 219, III. Entebre nicht, mein Berg. G. 111. Entfeslich bitt'rer Schmerg. 236. G. 101. Erbarm dich mein, o Jesu Christ. S. 82. Erbarme, Gott, erbarme. S. 89. Erde, himmel, Luft und Meer. S. 79. Erfreue bich himmel. S. 323. Erfreuet euch all hier zumal. S. 37. Erfreut euch, frohlodet. G. 54.

Erfreut euch, fromme Seelen. S. 90, 98. Erfreut euch, liebe Seelen. 69. S. 89, 93. Erhalt und, herr, bei beinem Wort. G. 61, Er hat gefiegt, ber ftarte Belb. S. 95. Erhebt in vollen Choren. 108. Erinn're bich, mein Beift, erfreut. G. 87, Er ruft ber Sonn'. S. 87. Erschalle laut Triumphgesang. 51. Erichienen ift ber Freudentag. G. 39. Erschienen ift der herrliche Tag. S. 39, 83. Erstanden ift der heilig Chrift. S. 29. Erftaun' hie nur. S. 80. Es eilt der lette von den Tagen. S. 112. Es fiel ein himmelsthaue. G. 64, 319. Es flog ein Täublein weiße. G. 315. Es ift bas beil und tommen ber. S. 62. Es ift ein Rof' entsprungen. 6. S. 26, 64. Es ift ein Ruth' entsprungen. G. 64. Es ift ein fehr machtiger Belb. 144. Es ift ein Schnitter. 232. S. 37. Es ift fürwahr ein falfcher Bahn. G. 61. Es ift nunmehr die Stund und Beit. 31. Es tam die gnadenvolle Nacht. S. 103. Es tam ein Engel hell und tlar. S. 86, 319. Es klagte fehr menschlich's Geschlecht. 166. Es lebt ein Gott. G. 112. Es fieht der Herr auf mich. S. 93. Es stund die Mutter. S. 76. Es war ein's Heiden Tochter. S. 326. Es woll uns Gott genädig sein. S. 81. Euch wir, o reine Geister. S. 35. Ewiger Gott, wir bitten bich. 195.

Fahr' hin, du schnöde Welt. S. 75. Freu dich, du himmelskönigin. S. 29, 88. Freu dich, du Kimmelskönigin. S. 29, 88. Freu dich, du werthe Christenheit. S. 310, 322. Freu dich sehr, o meine Seese. S. 61, 95. Freuet euch, ihr Kindelein. S. 27. Freuet euch, ihr Kindelein. S. 27. Freuet euch, ihr Kindelein. S. 93. Freut euch, ihr Brüder. S. 325. Freut euch, ihr Brüder. S. 325. Freut euch, ihr frommen Kinder. S. 28. Freut euch, ihr lieben Christen. S. 29. Freut euch, ihr lieben Seelen. S. 29, 57. Fröhlich soll mein Herz, springen. S. 281. Frohlodet, ihr Völker. S. 100. Frohlod' mein Herz, weil Jesus Christ. S. 103, 108.

Gebt bem Tode seinen Raub. S. 112. Gebanke, der das Leben gibt. S. 115. Gebenk, o Gott, du höchstes Gut. S. 35. Gegrüßet sei die rechte Hand. S. 325. Gegrüßet sei, du himmelszierd'. 99. Gegrüßet sei, du himmelszierd'. 99. Gegrüßet sei, o Königin, mit demuthvollem. S. 67.
Gegrüßet seift du, Königin, der Welt. S. 35. Gegrüßet seift du, Königin, o Maria. 105, 106. S. 37.

Gegrüßet seist du, Rosen zart. S. 32. Gegrußet seift du, Sankt Mattheis. 143. **ම**. 29. Gegrüßet feift bu, fuße Bruft. G. 72. Gegrüßt seist du, Franzisce. S. 52. Gegrüßt seist du, Johannes. S. 52. Gegrüßt seist du, Maria, jungfräuliche Zier. Š. 39. Gegrüßt seist du, Maria rein. S. 29, 325. Gegrüßt seift bu , o Königin , salve Regina. 104. S. 33. Gegrüßt seist Maria. S. 325. Geh' hingu, o Menich, mit Schreden. 3. Beift Gottes tomm, bu Beift. G. 93. Getrönte himmelstönigin. S. 93. Geliebte Freund', was thut ihr. S. 61. Gelobet seift du, Jefu Chrift. S. 152, 175. Gelobt fei, ber ben Frühling ichafft. G. 105. Belobt fei Gott, ber Bater. G. 315. Gelobt sei Gott im höchsten Thron. S. 61. Gelobt sei Gott mit süßem Drang. S. 114. Gelobt sei Jesus Christ, der unser. S. 74. Gelobt sei Jesus Christus, in alle. 217. Gelobt seist du, Maria, o Mutter. S. 62. Gerechter Gott, vor bein Gericht. S. 105. Gleich fruh, wann fich entzundet. 155. Gloria, Gloria in ber Bobe. G. 80. Glorreiche himmelstönigin. G. 93. Gnabenreiche Patrona. 76, III. Gott, aller Beifter Beift. G. 80. Gott, beine weise Dacht. G. 111. Gott, der Bater, wohn' und bei. S. 81, 322. Gott bes Simmels und ber Erben, dir ift. 204, V. S. 89. Gott des himmels und der Erden, Bater. Gott, dessen hand die Welt ernährt. S. 112. Gott, dir vertrau'n ift meine Pflicht. G. 112. Gott, durch ben wir find und leben. S. 104. Gottes Will' allzeit geschehe. S. 40. Gott grüß' euch Martyrer Blümelein. S. 326. Gott hat mich gefunden. 188, 189. Gott, himmel und Erden. G. 60. Gott, höchster Berr, ich liebe dich. S. 89. Gott, ich will mich ernstlich prufen. G. 114. Gott in ber Soh' fei Ehr allein. S. 104. Gott ift mein Seil. S. 61. Gott ift mein birt. 191. Gott tommt, Gott will bei und. G. 93. Gott, laß und Zeit und Ewigteit. S. 80. Gott Lob, die Stund' ift tommen. S. 61. Gott Lob, weit von Geschäften. S. 93. Gott ruft ber Sonn = Er ruft u. f. w. Gott fcuf die Welt zu feiner Ehre. G. 93. Gott sei gelobet und gebenedeiet. S. 324. Gott, sei mir gnabig bieser Beit. 178. Gott foll gepriesen werden. 241. S. 93. Gott forgt für mich. S. 105. Gott Bater, ber bu aller Dinge. S. 82. Gott Bater, ber bu beine Sonn'. S. 66, 319. Gott Bater, dir gehöret Lob. 247. S. 85.

Gott, vor beinem Angesichte liegt. 48. S. 93. Gott, vor bessen Angesichte nur. S. 105. Gott, welch ein Kampf. S. 111.
Gott will, ich soll in meiner Jugend. S. 112. Gott will's machen. S. 79.
Gott zu ehren, lasset hören. S. 36.
Großer Gott, wir dich nun preisen. S. 54.
Großer Gott, wir loben dich. 219. S. 89, 90.
Große Sorgen, große Schmerzen. 185.
Groß ist, herr, beine Güte. S. 81.
Guter hirte, willst du nicht. S. 82.
Gut und heilig ist dein Wille. S. 111.

Balte dich, mein Geist, bereit. S. 79. halte dich nicht länger, fließe. S. 112. Saft du dann, Liebster, dein Angesicht. 210. Beb' an, mein lieber Adersmann. S. 78. Seb' bie Augen. 43. S. 7. Heil euch und Gottes hoher Lohn. S. 114. Beil'ger Geift, tomm ju verbreiten. S. 89. Heil'ge Seelen, die ihr. S. 58. Beil'ger Wenzeslae. G. 39. Beilig, heilig ift das Band. G. 112. Beilig laßt uns alle fingen. G. 57. Beiligste Nacht, heiligste Nacht, heute. 28. Beiligste Racht, heiligste Racht, Finfterniß. 28. S. 102. Belft mir Gottes Gute preisen. S. 319. herr Chrift, ber einig Gottes Sohn. S. 326. herr Chrifte, Schöpfer aller Welt. S. 320. herr, der du willig, wie ein Lamm. S. 100. berr, bu erforscheft mich. G. 83. herr, es ift von meinem Leben. G. 61. herr, Gott, dich loben wir. S. 81, 115. herr, großer Gott, dich loben wir. 218. S. 93, 108. herr, ich glaube, herr, ich hoffe. 204, III. herr, ich lieb' bich. 204. S. 54. berr, Jesu Christe, Gottes Sohn, ift. 31. berr, Jesu Christ, mein herr und Gott. S. 94, 107. herr, ich habe mißgehandelt. S. 81. herr, Jesu Chrift, mein's Lebens Licht. S. 61. berr , Seju Chrift , wahr' Menfch und Gott. S. 84, 152, 328. herr, Jeju Chrift, wie frech hab ich. S. 39. herr Jeju fuhr mit Schallen. S. 28. herr Jeju, laß bein bitt'res Leiben. S. 85. Berr, lag boch biefe Baben. G. 85. Berr, flarte mich. G. 108. Berr, fraf mich nicht in beinem Born. S. 61. Berr und Gott, wir loben dich. S. 89, 285. herr, wir tragen unfre Schuld. S. 89. Berglich thut mich verlangen. S. 61. Bergliebster Jefu, mas haft bu verbrochen. S. 61. Heut' ist uns der Tag erschienen. S. 79. Beut' triumphiret Gottes Sohn. S. 39. Seut' wir dich ehren. 83. Bier bet' ich auf ben Anien. G. 98. Hier bin ich, Jesu. S. 115. bier lieg ich, armes Burmelein. 228. G. 60.

sier liegt vor beiner Majestät. 240. S. 5, 9, 93, 97.
Silf, Helfer, hilf. S. 81.
Himmelblau, dich beschau. 67. S. 83.
Himmelblau, dich beschau. 67.
Himmel freu dich. 8. S. 27.
Himmel aud Erden stimmet an. 24.
Hinmes mit Furcht und blau. 67.
Hinmes mit Furcht und Traurigseit. S. 72,75.
Hoch geehrte Mutter Gottes. 92.
Hoch beilige Dreifaltigseit. S. 58.
Höchster Krichasser der böblichsten Dinge. S. 80.
Höchster Krichasser der löblichsten Dinge. S. 80.
Höchster Krichasser der löblichsten Dinge. S. 80.
Höchster Großer. G. 106.
Hor mein Gebet, du frommer Gott. S. 62.

3ch, armer Mensch, ich tomm zu bir. S. 114. 3ch, armer Sunber, tomm zu bir. S. 114. 3ch bete drei Bersonen. S. 89, 102. 3ch bin ein Bilgerim. S. 74. 3ch bin getauft auf beinen Namen. S. 114. Ich bin ja, herr, in beiner Macht. G. 75. Ich dant aus Serzensgrunde. S. 64. Ich dant dir, Gott, in deinem Thron. S. 72. Ich dank dir schon durch beinen Sohn. S. 27. Ich danke dir für beinen Lod. S. 82. 3ch erhebe mein Gemuthe. G. 114. Ich fall', o großer Gott. S. 71. Ich gebe dir, o Gott, auf's neue. S. 114. 3ch glaub! an (in) ben allmächtigen Gott. S. 326, 328. Ich glaub' an Gott in aller Noth. 181. Ich glaube, Gott, mit Zuversicht. 249. S. 93. 3ch glaube, Herr, ich glaube. G. 80. Ich glaub' so fest an einen Gott. S. 49. Ich hab', Gottlob, bae Mein' vollbracht. S. 81. Ich hab' ihn dennoch lieb. S. 58. Ich hab' in Gottee herz und Sinn. S. 114. 3d hab' in guten Stunden. G. 103. Ich kam aus meiner Mutter Schooß. S. 111. Ich komme vor dein Angesicht. S. 105. Ich lieb' dich, herr, und nicht darum. 203. Ich lieg' jest da und flirb'. 225. Ich neige mich, o Gott, auf's neue. S. 114. Ich neulich fruh zu Morgen. 155. 3ch ruf zu bir, herr Jesu Chrift. S. 81. Ich ruf zu dir, mein Gerr und Gott. S. 62. Ich icheib', o liebste Mutter mein. S. 51. Ich ichwing mich auf in Gottes Macht. S. 108. Ich seufze zwar schon lange Jahr. S. 51. Ich such' mein' Rahrungweid'. S. 62, 73. Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, ob mich. Ich weiß ein Maget schöne. S. 324. 3ch weiß mir ein Blumlein. G. 327. 3ch weiß mir ein ewiges himmelreich. G. 61. 3ch will dich lieben , meine Starte. 202. G. 72, 80. Ich will mich an Jesum halten. 186. Ich will mich jest zur Ruhe legen. S. 95. Ignatius bei ftiller Racht. 224, II.

Ihr alle, die ihr Jesum liebt. S. 82. Ihr Chriften, betet an. G. 93. Ihr Christen, eilet her. S. 93. Ihr Christen, feht, daß ihr aussegt. S. 75. Ihr Englen allzumal. 134. Ihr beil'gen himmelegafte. G. 74. Ihr himmel und Gestirne. S. 30. Ihr hirten erwacht. S. 102 Ihr lieben Christen freut euch nun. S. 320. Ihr Menschen, aus Erben geboren. 230. Ihr Praditanten, ruft und fchreit. G. 24 Ihr Praditanten, ruhmt euch febr. S. 24. Ihr Prädikanten, schreiet all. S. 24. Ihr Schäferinnen. S. 58. Ihr feib mir werth, ihr Leiben. S. 111. Ihr Sunder, tommt gegangen. S. 39. Ihr Töchter Sions, die ihr balb. S. 58. Ihr Töchter von Sion, hört. 85. Im Anfang schufe Gott. S. 53. Im grunen Wald ich neulich saß. 176. Im Stall zu Bethlehem. 15. In Blau will ich mich fleiben. S. 29. In dem himmel und auf Erden. 128. G. 33. In Demuth betend, Herr, vor dir. S. 93. In dich hab ich gehoffet, berr. S. 320, 325. In diesen Andachtstunden. 246. In dieser Nacht. 161. S. 76. In dulci jubilo. S. 68, 153, 318. In Galiläa ein Jungfrau wohnt. 1. In Gott bes Baters und bes Gohn's. G. 89, 93, 96, 98. In Gottes Wort üb' dich. S. 323. In Schwarz will ich mich fleiden. 41. S.29,30. In Weiß will ich mich fleiben. G. 29. Ift bann die Beit jum Scheiden. S. 54. Ist das der Leib. S. 322. Jauchzet mit hohen Ehren. S. 82. Je größer Kreuz, je näher himmel. S. 80. Zehova ist mein Lächt. S. 58. Jener Tag bes Borns und Grimmen. G. 80. Jerufalem, bu fcone Stadt. 224, II. Jesu Christe, Gott der Ehren. 16. Jesu, dein' Wunden grüße ich. 33, 34. Jesu, du unser heil und Jierd'. 53. Jesu Fronleichnam schon. S. 27. Jefu, Jefu, bu mein Leben. G. 81. Jeju, Jeju, du mein Erven. S. 61. Jeju, fomm' boch felbst zu mir. S. 62. Jeju, König der Ehren. S. 27. Jeju, laß und Gnade sinden. S. 85. Jeju Leiden, Pein und Lod. S. 75. Jeju, meine Kreude. S. 61. Jefu, meine Freud' und Luft. G. 62. Jefu, meine Freud' und Wonne. G. 61. Sefu meines herzens Freud. S. 320. Jefu, meines Lebens Leben. S. 114. Jefu, mein guter Seelenhirt. 179. Jefu, mein treuer. G. 80. Jesu, mein Troft und Gußigkeit. S. 28. Jefum liebe ich von Bergen. G. 80. Jesus Chrift unser herre sprach. G. 327. Jefus Chriftus, unfer Beiland, dem die Bofen. S. 323.

Jesus Chriftus, unser Beiland, ber ben Tod. Jefus Chriftus, unfer Beiland, ber von uns. G. 324 Jesus ist der schönste Nam'. S. 62, 72, 80. Jesus ist ein sußer Ram'. S. 117. Fejus lebt, mit ihm leb' ich. S. 112. Jejus, Maria, Seelenfreud'. 17, 124. Jejus, Maria, ftartt mein Herz. 125. Jejus, meine Zuversicht. 235. S. 79. Jefus, mein Gott, wie treff' ich bich. S. 39. Jesus schwebt mir in Gedanken. S. 61. Jesus thut das Herz gewinnen. 170. Jesus, treuer Seelenwächter. S. 80. Jefu, von dem höchften Throne. 206. Jefu, wie fuß, wer bein gedentt. G. 180. Jeju Wunden alle Stunden. 45. Jesu, zu dir schreien wir. 196. Jest laßt und wieder fingen. S. 28. Jest reif' ich aus in Jesus Ram'. S. 72. Jest wiellet sich der Simmel auf. 148, II. Johannes, heiliger Patron. 152 Joseph, Davids Sohn geboren. 140. S. 35. Jungfrauen kommet zu dem Reihen. 93.

Ratholisch bin und nenn' ich mich. S. 73. Rein Blumlein Zephyrus pflanzet. 231. Reinen hat Gott verlaffen. S. 66. Rein Lehrer ift bir, Jefu, gleich. G. 105. Romm, ach tomm, o Trofter mein. G. 35. Romm, du Tröfter, bl. Geift. G. 323. Rommet her, bereute Sunder. S. 71. Rommet, lobet ohne End'. S. 104. Romm heil'ger Beift, du hochftes But. S. 72. Romm heil'ger Beift, gang gnadenreich. 55. Komm heiliger Geift, herre Gott. S. 323. Romm heil'ger Geift mit beiner Gnab', mit beinem Licht. S. 28, 71, 322. Romm heiliger Beift mit beiner Gnab', erleuchte. S. 325. Romm heiliger Geift, o britte Berfon. S.89,93. Romm heiliger Geift, o Tröfter mein. 31. Romm heiliger Beift von oben her. G. 81. Komm heiliger Geist, wahrer Gott. S. 328. Romm heiliger Beift, werther Gaft. S. 55. Komm her, o Chrift, und schau mit Fleiß. **ේ**. 29. Romm, komm, o Geist. 54. S. 67. Komm, mein Bräutigam. 207. Romm, mein Berge. G. 62. Romm Nachtigall mein, tomm. 12. S. 30. Romm, o fromme Chriftenschar. G. 89. Romm, o beil'ger Beift, hinein. G. 35. Romm, o Menich, lag und bedenten. 227. Romm, reiner Beift. 53. Romm, Sterblicher, betrachte mich. S. 80. Rommt her, all' groß' herren. S. 43. Rommt her, ihr Cherubinen. 64. S. 7. Rommt her, ihr Creaturen all. 57. S. 33,71. Rommt her, ihr Engelchör. 111. S. 88. Rommt her, ihr Rinber allefamt. 250. Rommt ber, ihr lieben Schwesterlein. 27.

Kommt her, ihr Töchter von Sion. 35, 166. Rommt her, kommt her aus aller Welt. 141. Rommt her, wer Kron' und Infel. S. 26. Rommt her zu mir, ruft Gottes Sohn. S.107. Rommt heut' an eurem Stabe. S. 111. Rommt, ihr Christen, Gott zu preisen. 222. Rommt, ihr Englein. S. 33. Rommt, ihr unbereute Sünder. 131, III. Rommt, kommt, ibr Englein. S. 116. Rommt, lasset und preisen. S. 116. Romm, wahrer Gott, o heil'ger Geist. S. 81 Kyrie eleison, herr erbarm' dich. S. 80. Ryrie eleison (Litanei über die 15 hl. Geheimniss). 237. Ryrie eleison (Lauretanische Litanei). 238.

Lamm Gottes, das du trugst. S. 85. Lamm Gottes, gütig. S. 57. Längst, was mein turzer Sinn. S. 33. Lag dich feben, Gnadenfonne. G. 38. Laffet die Rindlein. G. 62. Laffet une ben herren preifen. 208. S. 80. Laffet une munter fein. G. 58. Lag mich beine Leiben fingen. S. 89. Lagt die weißen Flaggen weben. 185, II. Laßt fröhlich und fingen. 66. Laßt mit gesamten Stimmen. 139. Lagt mit vereinten Stimmen. 139. Lagt und betrachten mit (betrübtem) Bergen 29. S. 27, 61. Lagt und ermagen mit betrübtem Bergen. G.61 Laßt uns gehen und verstehen. 13 Laßt uns gen Simmel schwingen. 247. S. 85. Laßt uns Jesu fingen fein. 7. S. 27. Lagt une nun alle bantfagen. G. 316. Lagt und zu Gott aufheben. G. 49. Lag und am Tifch bed Lammleins heut'. S. 67. Liebes Rreus, du haft mir geben. G. 35. Liebster Braut'gam, bentft bu nicht. G. 72. Liebster Immanuel. 214. Lob', Chrift, den herren. S. 27. Lobe ben herren, ben mächtigen Rönig. 210. Lob, Ehr' und Preis bem lieben Gott. 142. Lobe, Sion, deinen Herren. S. 57. Lobet Gott, der uns vom himmel. 136. Lob sei Gott im höchsten Thron. S. 316. Lobfinget Gott und schweiget nicht. S. 62. Lobt Gott, ihr Chriften allzugleich. 27. S 62, 79. Mach' dich auf, mein frommer Christ. 17.

Mache bich, mein Geist, bereit. 216.
Manche Stunden, Jesu Bunden. 131, III.
S. 185.
Maria alleine. 91.
Maria, Brunn der Gnaden. 108.
Maria, bu (bes) Himmels Königin. S. 93,116.
Maria, bu lichter Morgenstern. S. 28.
Maria, bu mein Freud, mein Kron. 100.
Maria, bu schöne. S. 116.

Mariae Bild. S. 320. Maria, edle Jungfrau gart. 116. Maria, ein gart Jungfraulein. 2. Maria, Geift und Mund beginnt. S. 89. Maria, Jungfrau rein, mein Tröfterin. 107. Maria, lebendiger Brunn. 94. Maria Magbalena. S. 33. Mariam zu ehren, ift allzeit mein Sinn. 120. Mariam zu lieben, ist allzeit mein Sinn. 120, 121. S. 86, 101, 115, 200. Mariam gu lieben, vertreibet bas Leib. S. 69. Maria, ichoner Gnadenthron. 112. Maria, fei gegrüßet. S. 89. Maria, Eroft ber Sunder. 97. Maria, mahre himmelsfreud. 84. Maria, wir fallen. G. 51. Maria zart. S. 325. Maria Zell, o Gnadenfrau. S. 51. Matthiam lagt uns loben all. S. 29. Meerstern, ich bich gruße. 117. Mein bester Freund ift mir gestorben. S. 80. Mein bester Troft in biesem Leben. S. 111. Meine Soffnung fiebet fefte. 211. S. 79. Meine Lebenszeit verstreicht. S. 111. Meinen Jefum lag ich nicht. G. 81. Mein Engel, der mich ftete bewacht. 135. Mein erft' Gefühl fei Breis und Dant. G. 111. Meine Seel' erhebet bich. S. 80. Meine Bunge Lob erschalle. G. 67. Meine Bunge foll erheben. S. 80. Mein Freund ift mir. S. 58. Mein' Lieb' ist mir. G. 58. Mein ganger Beift, Gott. G. 112. Mein Glaub' ift meines Lebens Rub'. G. 112. Mein Gott, es ftellt fich wieder ein. G. 80. Mein Gott, mein Troft. S. 93. Mein Gott, ju bem ich weinend flehe. S. 114. Mein Berg, bewaffne bich. S. 93. Mein Berg, bas brinnt. 5. Mein Berg entzündt. 22, 175, II. G. 60. Mein Berg, gebent', mas Jefus thut. 63. Mein Berg, fei gufrieden. 121. Mein Berg und Sinn den Berren. G. 79. Mein Berg will ich bir ichenten. 23, 90. Mein Jefus, A und D. S. 80. Mein Jejus ift mein. S. 62. Mein Jefus neigt bas haupt. G. 106. Mein Mund ber fingt. 5. G. 27, 293. Mein Seel', die macht ben berren groß. S.53. Mein' Seel' ift traurig. 37. Mein' Seel', was find'ft du stehen. 61. S. 40. Mein Testament foll fein am End. 129, 130. Mein Troft, mein Freud'. G. 33. Mein' Wallfahrt ich vollendet hab'. 229. Mein' Buflucht alleine. 91. S. 57. Mein' Buflucht die reine. 91. Mein' Bung' erkling'. S. 60. Menfch, willft du leben feliglich. G. 62. Mert' auf, mein Chrift, bleib'. G. 76. Mert' auf, o Chrift, nun wer du bift. 5. Mir wird so bang. S. 103. Mit banterfülltem Bergen. S. 94.

Mit dem Engel wir dich grüßen. 185, II. Mit diesem neuen Jahre. S. 319. Mit Gngel Gabriel dich grüßen wir. S. 89. Mit Freud' sind wir versammelt hier. 75. Mit Fried' und Freud'. S. 328. Mit Bauken und Erompeten. 139. Mit schlenden Stimmen. S. 323. Mitten wir im Leben sind. S. 60, 152. Mit Zähren andeseuchten Wangen. 171. Mund sollst schweigen. S. 37. Muß es dann gelitten sein. S. 40. Mutter Christi, hoch erhoben. 47, II. Mutter Gottes, dir zu Ehren. 123. Mutter Gottes, mir erlaube. S. 49.

**R**achdem die Schrift ausdrücklich. S. 326. Rach bir, o Berr, verlanget mich. 6. 105, 114. Nach einer Prüfung turzer Tage. S. 105. Rach meiner Seele Seeligkeit. G. 104. Name, voller Güte. S. 58. Reue Freud' ich euch verfund'. 149. Reulich seine Schäflein weidet. 140, II. Richt mit Ralbern. G. 95. Nicht nur Blis. S. 71. Nicht ruhen Magdalena konnt'. S. 322. Richt um ein flüchtig Gut. S. 115. Rie bift bu, Sochster, von uns fern. S. 105. Rie will ich dem zu schaden suchen. S. 111. Nimm an, o Berr, die Gaben. 244. G. 93. Nimm von uns, herr, du treuer Gott. S. 62. Noch immer wechselt ordentlich. S. 111. Nordstern der verliebten Herzen. S. 58. Run billig, Maria. S. 73. Run bitten wir den hl. Geist. S. 81,152,323. Run danket alle Gott. 209. S. 80. Nun danket Gott, ihr Chriften all'. 49, 50. **S**. 75. Run freut euch, Gottes Kinder all'. S. 62. Run freut euch, ihr Freunde (hirten). S. 58. Run freut euch, liebe Chriften gemein. 250. S. 52.

S. 52.

Run hab' ich mich der Eitelkeit. S. 74.

Run Faat ift geschlachtet. 246. S. 93.

Run ist das Lamm geschlachtet. S. 113.

Run ist dem Feind zerstört. S. 58.

Run ist die Werlet alle. S. 315.

Run ist genommen dem Tod. S. 58.

Run ist vollendet die nügliche Lehre. S. 94.

Run fomm' der Heiden Heiland. S. 316.

Run laßt uns den Leib begraben. S. 39.

Run laßt uns Gott dem Herren danksagen.

S. 81.

Run lagt und jetund beben an. 73. Run lob', mein Seel', ben herren. 112. S. 39.

Runmehr ist die Zeit vorhanden. 32. Run merket auf, ihr lieben Kind. S. 28. Run, o himmel, deine Angel. S. 71. Run, o Šesu, o mein Leben. S. 35. Run ruhen alle Wälber. S. 62. Run sich der Tag geendet hat. S. 62. Run sing', erlöstes Frael. 51. S. 7.

Run, so müssen wir dann scheiden. S. 69. Run ftart' une Gott. S. 320. Run thu' dich auf, Schlund. S. 26. Run, Bater, bin ich tommen. 19. Run wollen wir auch fingen. 74. Run wollen wir fingen jederzeit. S. 318. Run woll'n wir aber heben an. 73. Ru fiet uns willetommen. G. 313 ff.

Daller Ding' Erschöpfer. S. 57. Dallerschönstes Angeficht. S. 82. , D Angst und Leid. S. 79. D Baum bes Rreug'. G. 54. D Chrifte, Morgensterne. S. 62. D Chrift, bie mert. S. 27. D Chrifti Bunden roth. G. 35. D driftliche Bergen, betrachtet. 234. D driftliches berg, bebent'. 158. D, daß doch bei ber reichen Ernte. S. 105. D, daß von meinen Lebenstagen. S. 112.

D, bes ftrengen Tag's bes herren. S. 64. D, bes Tages voller Schreden. S. 67. D, bes Tag's, ber voller Jähren. S. 67, 106. D, bes Tag's, ber wird verzehren. S. 35, 64. D Diener Gottes, Leopold. S. 89. D w Brunn des wahren Lebens. 197, 198.

S. 35. D bu, bes himmels eble Zier. G. 89. D du, hochheiliges Kreuze. S. 27.

D du, toftbarliches Blute. 32. D bu, mein Beiland, Jefu Chrift. G. 62. D bu, Mutter, voll der Gnaden. G. 37, 51.

D bu, Gunber, insgemeine. 16. Deble Mutter, bore an. 80.

D Clend, Jammer, Angst und Roth. S. 75. D Engel Gottes, eilt hernieder. S. 89, 102. D Engel Gottes, Suter mein. 132, 133. D Ewigleit, o festes Saus. 54.

D freudenreiche Zeiten. G. 38.

D Glang ber Ehren. 83.

D gnadenreiche Zeitung. S. 54. D Gott, dich Serz und Mund bekennt. S. 95. D Gott, dich lieb' ich, nicht darum. S. 35. D Gott, doch unfre berzen reg'. S. 57.

D Gottes Sohn, herr Jesu Chrift, an wen. S. 115. D Gott im höchsten himmelsthron. S. 316.

D Gott, in brei Personen. S. 49, 57. D Gott, in meinem bochften Leib. S. 60.

D göttliche Dreifaltigkeit. G. 323. D göttlich, liebflammendes Herz. 62.

D Gott, mein Beiland, fei gegrußt. S. 28. D Gott, mein Berg zu dir erwacht. 158.

D Gott, o Gott, es reuet mich. S. 49. D Gott, segne diese Lehren. S. 89, 97.

D Gott, wie schwer ist deine Hand. 215. D Gott, wir loben dich. S. 67. D große Roth, o großer Spott. S. 82.

D groß', o gnadenreiche Frau. S. 35.

D haupt, voll Blut und Bunden. G. 79, 81.

D heil'ger Geist, bein göttlich Gnab'. S. 35. D heil'ger Geist, du höchstes Gut. S. 81. D heil'ger Geist, kehr' bei uns ein. S. 114. D heil'ger Johann von Repomuck. S. 115. D beilige Oreinigkeit. S. 58. D heiliger Bartholome. G. 321. D beiliger Beift, o beiliger Gott. G. 83,322.

D heiliger Schuhengel mein. S. 29.
D heilige Stadt, die Gott uns hat. S. 29.
D heilige Mahl, gar wunderlich. S. 27.
D heiligfte Dreifaltigkeit, gib. 55, 56.
D beiligfte Dreifaltigkeit, fieh' an. S. 35.

heiligfte Dreifaltigfeit und unzertheilte. S. 67.

D heiligste Dreifaltigteit, zwar breifach. S. 35, 72, 75, 82. D herre Gott, bein göttlich Wort. S. 61,319.

D herr, ich bin nicht wurdig. 244. S. 93.

D herr Jesu, beiland der Welt. S. 27. D herr mein Gott im himmelsthron. S. 28.

D herr, wir find getroffen. S. 89, 93. D herzenleid, o Traurigfeit. 163.

D Berg, o du betrübtes Berg. 103.

D himmelsweg, o harter Steg. 36. D hochgelobte Jungfrau rein. S. 32.

D ihr ewig arme Sunder. 233. D ihr himmel, schauet an. 21. D ihr königliche Manner. S. 35.

D ihr Schupengel alle. S. 326.

D Jesu Christ, ich preise dich. S. 79.
D Jesu, der Jungfrauen Kron. 138.
D Jesu, du mein Bräutigam. S. 79.
D Jesu, höchster Schap. S. 79.
D Jesu, lebendige Quell. 94.

Jefulein fuß, o Jefulein mild. 6.30,322.

D Jeju, lieber herre, o Chrifte. 137.

Jefu, liebster Seiland werth. 31. Jefu, liebster Jefu, du Trost. S. 35, 66, 86, 3**2**0.

Jefu, liebster Jefu, Freud'. 199. Befu, meine Lieb'. S. 62.

Jefu, meiner Seelen Speif'. 58. Jefu, meines herzens Freud'. 175. Jefu mein, was kann doch fein. S. 35, 82.

Jefu, sanftmuthig. S. 57.

Jeju, fei mein Buverficht. S. 28. Jefu, mahrer Menfch und Gott. G. 84.

Jefu, was foll fangen an. S. 172. Joseph mein, schau nur um. S. 38. Joseph rein, o Bater mein. S. 29.

Juda du Berrather. 31. D Jungfrau, ausertoren. 96

D Jungfrau Maria, bein' himmlische Bierd'.

D Jungfrau rein, ohn' Matel. S. 30. D Jungfrau zart, Maria. S. 326.

D Rönigin, gnabigfte Frau. S. 26 D tonnt' ich bich, mein Gott. S. 114.

D gammlein Gottes. G. 82. D lebendiges himmelbrot. G. 48

D Lerchenschar, nicht weile. G. 38. D Licht, beil'ge Dreifaltigfeit. G. 80.

D lieben Rind' ber Chriftenheit. G. 321. D lieber Jefu, wie ift fo beiß. 31. D liebstes Jesulcin. 98. D Magnet ber treuen Bergen. S. 58. O Maria, ausertoren. 119. O Maria, ber Betrübten. S. 116. O Maria, Jungfrau reine. 86. S. 40. D Maria, noch fo schön. 109. D Maria, sei gegrüßet. S. 89. D Maria, voll ber Gnaben. 118. S. 50, 68, O Maria, wie wunderbar. S. 33. D Maria, wir bich loben. G. 38. D Maria, wunderschöne. S. 62. D Martyrin, jur Königin. S. 35. D mein Chrift, laß Gott nur watten. S. 93. D mein Jesu, wer tann sagen. 47. D mein Zung, froblock und singe. S. 35. D Menfch, betracht, wie dich bein Gott. G. 62. D Menich, du mußt fterben. G. 62. D Menichenvater, voll ber bulb. S. 89, 93. D Meniche, wollft bebenken. S. 62. D Menich, gebenk an's Ende. S. 80. D Mutter Gottes, hochbelohnt. S. 89. D Roth, o Pein, o Schmerzen. S. 39. D, o, ber Straf, ber großen. S. 35. D reicher Gott, du gibst uns viel. S. 66. D Sankt Johann von Repomud. S. 51. D Sankt Mattheis, du Wundermann. S. 29. D fcone Morgenroth'. 98. Dichone Bier ber Beiftlichkeit. G. 115. D Schöpfer, deffen Allmachtswort. S. 89, 93. D Schöpfer, Bater Diefer Belt. G. 112. D Seel, bu heut' wohl gludlich bift. 166. D felig, bem der treue Gott. S. 62. O felige Mutter, voll Gnaden. 76. O felige Racht. 220. D Sonnen ichon, edler Planet. G. 26. D Sonn, vom himmel rude. 64. ftarter Mann, o ftartes Beib. G. 35. D ftimm auch du mit frohem Dant. G. 114. D Sünder, mach' dich auf. S. 115. D Sund, o Tod, o Sollenpein. S. 51. D füßefter ber Ramen all'. G. 103. D füßester herr Jesu Christ, kein. S. 325. D Tag, ber Angst und Schreden. S. 95. D Traurigfeit bes Bergens. G. 35. D Traurigleit, o Herzeleid. S. 81, 153. D treuer Jesu, der du bift. 163. D über die Raturen. G. 35, 75. D unerhörte bollenqual. G. 79. D Ursprung bes Lebens. G. 229. D. Urfula, bu schöne Braut. 147. D Bater aller Geister. S. 10, 111. D Bater, voller Lieb' und Bulb. G. 114. D wann boch, Jesu, liebster mein. S. 57. D was waren meine Freuden. S. 111. D welch' ein Segen ist ein Freund. S. 111. D Welt, o Welt, o saliche Welt. S. 29. D Belt, fieh' hier bein Leben. G. 81. D wie fröhlich, o wie setig. G. 80. D wie felig feib ihr boch. G. 62,

D wir armen Gunber. S. 321. D wohl beifammen gefügte Ramen. 126. **S**. 35. D Wunder groß. G. 319. D Zeit, o Zeit, o turze Stunden. S. 71. Breiset Christen allzusammen. S. 93. Quelle der Bolltommenheiten. S. 112. Reine Engel, ungefeben. G. 114. Reinste Jungfrau, sei gegrußt. S. 95. Reinste Jungfrau, die bor allen. S. 75. Rühm' und lobe, fing und preife. 145. Sag' was hilft alle Welt. S. 328. Salve parvule, Jefu Rinbelein. G. 27. Salve, Salve, o Regina. 113. Santt Donatus, Fürst der Helden. 198, U. Sankt Johann, Repomucene. S. 115. Sankt Johann, von Repomud. S. 115. Sankt Otto Bischof war. 151. Santt Balentin, voll Gnadenzier. 148. Schap über alle Schäpe. S. 66. Schau Braut, wie hangt bein Brautigam. **ම**ි. 82. Schau den Menschen, o du schnöde. 193, II. S. 82. Schau doch, o Herr der Herrlichkeit. S. 75. Schließet euch, ihr Augen auf. S. 80. Schnell rauschen Jahr auf Jahre hin. S. 114. Schönste Freundin, wir dich grußen. S. 54 Schönster herr Jesu. G. 57. Schönster Jesu, liebstes Leben. G. 72. Schönster Immanuel. 214. S. 79. Schuf mich Gott für Augenblicke. S. 111. Schwingt beilige Bebanten. G. 111. Seche Tage vor den Oftern. S. 27. Seelenbräutigam. 207. Segne, Jefu, beine Berbe. 71. S. 89, 95. Seht die Mutter voller Schmerzen. S. 96. Seht Jesum heut nach Salem. S. 106. Seht, welch ein Mensch ist bas. S. 80. Seid zustieden, liebe Brüder, 25. S. 79. Sei gegrüßt, o Jungfrau rein. 122, Sei gegrüßt, o Königin. S. 35. Sei gegrüßt zu tausendmalen. 54. S. 39. Sei gegrüßt zu taufendmalen, holdfeliges. S. Sei gegrüßt zu tausendmalen, o bu. 101. Sei gegrüßt zu taufendmalen, o Maria, 6.68 Sei gegrußt zu taufendmalen, schönfte. G. 51 Sei Bob und Ehr mit hohem Breis. G. 62. Sei Mutter ber Barmberzigfeit. S. 93. Sein Ram' ift groß. S. 27.

Sei ruhig, meine Seele. S. 102. Sei wohlgemuth. S. 51. Selig, himmlisch. ist. das Leben. S. 89. Selig, wer fröhlich viel leidet. 174. Selig, wer ihm luchet Raum. S. 82. Sels, hier bin ich, Ehrenkönig, 213. S. 74.

Sieh' Bater von dem höchften Throne. 245. Sing mein Lerchlein. G. 37, Singt bem herrn ein neues Lieb. S. 318. Singt bem König Freudenpfalmen. 222. S. Singt heilig, heilig, heilig. 241. S. 93. Singt und klingt. S. 320. Sion, beinen Beiland preife. S. 35, 86. Sohn Gottes, mein Geift erhebt bich. 220. So Jemand spricht: ich liebe Gott. S.87, 105. Soll dein verderbtes Herz. S. 111. Soll's fein, fo fei's gelitten. 194. Soll's fein, fo fei's, wie mein Gott will. 166, 192, 193, 225. S. 38. Sollt'ich meinem Gott nicht fingen. 208. S. 79. Sollt' ich reden mit den Thränen. S. 38. So mert' ich wohl. S. 47. Sonnenschön prachtige. 110. So rubeft bu, o meine Rub'. G. 81. So fegne benn Gott Bater mich. S. 80. So wie der Beinftod. S. 94. So wie die Lerch' ihr Flote. S. 76. So wie die Wasserquellen. S. 89. So wunsch' ich eine gute Nacht. S. 62. Spiegel der Ehren. 83. Stern auf diesem Lebensmeere. S. 93. Straf' mich nicht in beinem Grimm. 216. S. 79. Stred aus bein' reiche, milbe Sand. G. 49. Strenger Richter aller Gunder. 221. S. 90. Streuet mit Palmen. S. 58. Süßer Seelen Abendmahl. S. 62. Süßes Evangelium, 25. S. 80. Spt willekomen heirre kirft. G. 314. Tag des Bornes und ber Rache. G. 107.

Lausendmal will ich dich grüßen. S. 51. Le deum laudamus, mit ftöhlichen. S. 116. Thauet, himmel, den Gerechten. 4. S. 89, 93. Thu auf, thu auf, du schönes Blut. 183, 187. S. 327.

Thu auf, thu auf, o Sünder hart. 183. Thu dich aufschließen, o mein herz. 248. Tod, Angst und Kreuz auf einmal. 42. Trauert, ihr himmlischen Chöre. S. 102.

Neber Gräbern wohnet Friede. S. 114. Ueberselig find die Seelen. S. 79. Um achte betrachte. S. 39. Um die Erd' und ihre Kinder. S. 114. Umsonst, umsonst verhüllst du dich. S. 111. Unerschaffne Lebenssonne. 25. Unschuld zum Streit. S. 73. Uns ist geboren und außerkoren. S. 317. Unwiederbringlich schnell entsliehn. S. 111. Urquell aller Seligkeiten. S. 112.

Bater, also leb' ich wieder. S. 112. Bater, hoch im himmelothron (Lauretanische Litanei). 239. S. 31, 48, 186. Bater, hoch im himmelothron (Litanei über die 15 hl. Geheimnisse). S. 65.

Bater, hoch im himmelsthron (Litanei vom Leiben Chrifti). 237, II. Bater, fieb', ist das dein Sohne. 16. Bater unser, beten wir. S. 85. Bater unser, ber du bist. S. 326. Berleih' uns Frieden gnädiglich. S. 107, 152, 327. Bersucht und prüft es selbst. S. 111. Berweilet nicht, bort. S. 38. Berwundter Geiland, fieh' nicht an. S. 82 Bergage nicht, mein frommer Chrift. G. 62. Bergude mich. G. 58. Boll Bewunderung. S. 114. Bom herrlich großen Satrament. S. 86. Bom himmel ber bin ich gefanbt. S. 84. Bom himmel hoch, da komm ich her. S. 84. Bom himmel wurde auf die Erde. S. 86. Bon beinetwegen find wir hier. S. 323. Bon edler Art. S. 328. Bon einem frommen Orbensmann. S. 52. Bon Bergen bich begrugen. G. 66.

Bach' auf, mein Herz, und finge. S. 62. Bach auf, o Seel, du irrig's Schaf. S. 38. Bach' auf, wach' auf, o Seel'. S. 52... Bach' Rachtigall, wach' auf. 11. Bacht auf, ihr schönen Bögelein. S. 25, 203. Wann Angst und Roth. 176. S. 35. Wann die Uhr Eins schlägt. C. 28. Wann ich, o liebster Jesu mein. C. 35. Wann mein Schifflein wird anlenden. 184. S. 51. Wann Mund und Herz. S. 28. Wann wird boch mein Jefus tommen. 177. S. 62. Bann wird bann unfer Aufbruch fein. 226. Warum betrübst du dich. S. 328. Warum erbebft du. S. 112. Warum .follt' ich mich denn grämen. S. 62, 79, 281. Warum willst du dann für morgen. 212. S. 79. Was bedeut' dies, ihr Jungfrauen. S. 58. Was fang ich an, mein Gott. S. 321. Was fürchtest du Feind Herodes. S. 27, 326. Was Gott thut, das ist wohlgethan. S. 81. Bas hilft es mir, ein Chrift zu fein. G. 105. Was ich nur Gutes habe. S. 111. Was ist der Mensch. S. 321. Was ift doch in diesem Leben. S. 35. Was mein Gott will, das gescheb'. S. 62,329. Was muß es bedeuten. S. 38, 58. Bas follen boch die Lorbeerzweige. S. 74. Bas forgft du angstlich für bein Leben. S. 87. Beg mit Luftgefang und Reigen. S. 111. Web' dem Tag, der wird zerftören. S. 73. Weine nicht, Gott lebet noch. 182, 216. S. 80. Bend' ab beinen Born, lieber Berr. G. 62. Benn hier, in diefer Uebungezeit. G. 112. Wenn ich ein gut Gewissen habe. S. 105. Benn ich in Angst und Roth. S. 81. Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht. S. 83. 87, 10<sup>5</sup>.

Ber Aber thut lassen. S. 50. Ber bin ich, welche wicht'ge Frage. S. 105. Berbe munter, mein Gemuthe. 162. S. 62, 80. Ber Gottes Diener werden will. S. 327. Ber Gottes Bort nicht halt und fpricht. G. 105. Wer Gott vertraut, hat wohlgebaut. S. 81. Ber bie bas Elend. S. 326. Ber tann bas Bunber faffen. G. 81. Ber tann beine bitt'ren Zahren. G. 95. Ber nur den lieben Gott läßt walten. G. 79, 95, 102, Wer sein Kreuz allhier thut lieben. S. 74. Wer bor der Zeit gern fterben will. G. 24. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. S. 81. Wie Davids Lob und Harfentlang. S. 94. Wie ein Hirsch zur dürren Zeit. S. 58. Wie ein' so rauhe Krippe. S. 58. Bie Gott werd' tommen. S. 316. Wie groß ist des Allmächt'gen Güte. S. 87,100. Wie groß, wie angebetet ist. S. 114. Wie hell leucht' der Mond. S. 116. Bie herrlich wird Tugend. S. 90. Bie fanft fehn wir den Frommen. G. 112. Wie schön leuchtet der Morgenstern am Firmament. S. 81 Bie icon leucht' und ber Morgenftern, voll Gnad. G. 81. 95. Wie schrecklich ift's, o großer Gott. S. 75. Wie schwach ift meine Tugend. S. 114. Wie ficher lebt der Mensch, der Staub. S. 105. Bie fou ich dich empfangen. S. 115. Wie troftreich ift und Adamstindern. S. 93. Will Gott mir wohl. G. 81. Billtommen ebles Anabelein. 9, 10. Billft du der Beisheit Quelle. G. 105. Billft du ein langes Leben. G. 24. Wir beten an, dich wahres. 68. S. 93. Bir beten brei Berfonen = 3ch bete u. f. w. Bir bringen dir zerfnirschte Gerzen. S. 93. Wir fallen dir ju Fugen. G. 67.

Wir fangen an im Namen dein. S. 40. Wir fleb'n zu bir nur. G. 89. Wir fußfällig uns einstellen. G. 43. Wir glauben all an einen Gott. G. 64. Bir glauben und betennen. 247. 6. 85. Wir haben jest vernommen. S. 75. Bir Menschen find zudem, o Gott. S. 104. Bir find im wahren Chriftenthum. 241. 6.93, Wir werfen une darnieder. 247. S. 5, 18, 85. 90, 103, 106. Bir wollen alle frohlich fein. G. 322. Wir wollen Gott ein Danklied fingen. S. 93, Wir wollen heute loben. G. 324. Bo eilt ihr hin, ihr Lebenoftunden. S. 111. Bohlan, liebe Chriftenleut'. S. 27. Bohlauf, getroft, ihr Bolfer all'. S. 82. Bohlauf, ihr Chriften, allefammt. 77. Bohlauf, ihr deutsche Chriften. G. 329. Bohlauf, ihr klein' Baldvögelein. 190. Wohlauf zu Gott mit Lobesschall. S. 323. Wohl bem, ber beff're Schäpe. S. 105. Wohl dem, der richtig wandelt. S. 111. Wo ist der Schönste. S. 58. Bollt ihr horen ein neues Gedicht. S. 323.

Xaverius mit Schmerzen. 153, 154.

Wunderschön prächtige. 110, 111. S. 88.

Wo soll ich bleiben. S. 25.

Wo foll ich fliehen hin. S. 81. Wo willst du hin. S. 75.

Bant, haber, groß' Uneinigkeit. S. 24. 3u Bethlehem geboren. 14. 3u bir, o Jungfrau Maria, rein. S. 29. 3u früh, wann zarter Morgenschein. 224, II. 3u Gott, o Seele, schwing' dich auf. S. 112. 3u hohem Lob und Chren. S. 31. 3u meines herren Füßen. 168. 3ur Grabesruh' entschliefest du. S. 115. 3wei Oing', o herr, bitt' ich von dir. S. 62.

# Register der lateinischen Texte und Melodien.

Ad coenam agni. S. 67.
Adoro te. S. 80.
Ad perennis vitae fontem. 197. S. 35,323.
Adversa mundi. S. 322.
Age homo, numeremus. 227.
Ah, limen optatum. 76.
Alma virgo trinitatis. S. 67.
Almum flamen, vita mundi. S. 67.
Angelorum si haberem. S. 328.
Ascendit Christus hodie. S. 323.
Aufer immensam, Deus, iram. S. 62.
Ave duleis mater Christi. S. 35.
Ave Hierarchia. S. 316.

Ave maris stella. S. 35, 67, 227. Ave praeclara maris stella. S. 324. Ave regina coelorum. S. 35. Ave virgo virginum. S. 316. Ave vivens hostia. S. 323.

Bone Jesu, mi Salvator. S. 80.

Caelum gaude. 8. S. 27. Cedant justi. S. 67. Chananaee, aegre fero. 169. Christus nobis nascitur. S. 27. Christus surrexit. S. 321. Credo in unum Deum. S. 56. Crux fidelis. S. 320. Custodes hominum. S. 35.

Da pacem. S. 271.
Deus omnipotens. S. 321.
Dies est lactitiae. S. 317.
Dies irae. S. 26, 35, 47, 57, 64, 67, 73, 80, 88, 95, 96, 107, 329.
Dum jubar astris. S. 327.
Dum virgo vagientem. S. 320.

Effera mors. S. 47.
Eheu quid hoe? cor aestuat. S. 47.
Enixa est puerpera. S. 318.
En Trinitatis speculum. S. 318.
Evangelizo gaudium. S. 317.
Exite filiae Sion. 35.
Exultet jam angelica turba. S. 104.

Fatalis, o, agonis. S. 35. Fortem virili pectore. 139.

Gaudeamus pariter omnes. S. 317. Gaude orbis. S. 67. Grates nunc omnes. S. 316. Gratias tibi, Rex regum. S. 29.

Heu deserui. 167. Horrenda mors. S. 47. Hostis Herodes impie. S. 27.

I, mater pia. 83. In Deo solo spero. S. 72. In hoe anni circulo. S. 319. In natali Domini. S. 318. Irata volucris. S. 47.

Jerusalem luminosa. S. 328. Jesu clemens, pie Deus. 206. S. 79. Jesu corona virginum. 138. Jesu dulcis memoria. S. 28, 35. Jesu nostra redemptio. 53. Jesus Christus, nostra salus. S. 323. Jocundantur et laetantur. S. 320. Jure plaudant omnia. S. 323.

Kyrie, fons bonitatis. S. 83, 110. Kyrie, magne Deus. S. 83, 110.

Lauda Sion. 70. S. 35, 88. Laude Christo debita. S. 318. Lethiferam intentat. S. 47.

Magne Joseph, fili David. S. 35. Magnificat. S. 80. Magnum nomen Domini. S. 27, 317. Maria, coeli gaudium. 84. Maria virgo virginum. S. 325. Memento, salutis auctor. S. 35. Mirum est, si non lugeat. S. 321. Mittit ad virginem. S. 27. Nec quisquam oculis vidit. S. 323. Nobis sancti spiritus. S. 35. Nunc angelorum gloria. S. 317.

O bina conjugalis. S. 35.
O Deus, ego amo te. 203. S. 35, 80, 323.
O filii ecclesiae. S. 321.
O filii et filiae. S. 322.
O gloriosa Domina. S. 327.
O gloriosa virginum. S. 35.
O Ignati, militantis. S. 34.
O Jesu mi, ad te suspiro. 171.
O Jesu mi, dulcissime. S. 320.
O lux beata, Trinitas. S. 35, 67, 80, 323.
O mater, o senatus. S. 35.
Omnis mundus sit jucundus. S. 318.
O natura erubesce. S. 67.
O quam dura. S. 320.
O quid laudis. S. 323.
O salutaris hostia. S. 48.

Pange lingua. S. 35, 60, 67, 80, 323. Panis angelicus. S. 34. Patris sapientia. S. 34. Perenne carmen angeli. S. 325. Plaudite pueri. S. 27. Prostibulum pudoris. 168. Psallite unigenito. S. 320. Puer natus in Bethlehem. S. 318. Puer nobis nascitur. S. 318, 319.

Quanta mihi cura. S. 317. Quem nunc virgo. S. 320. Quem pastores laudavere. S. 317. Quem terra, pontus. S. 34.

Regina coeli. S. 59. Resonet in laudibus. S. 317. Resurrexit Dominus. S. 322, 326. Rex Christe, factor omnium. S. 27, 321.

Sacris solemniis. 65.
Salve caput cruentatum. S. 81.
Salve cordis gaudium. S. 320.
Salve decus virginum. S. 323.
Salve Jesu, parvule. 7. S. 27.
Salve mundi Domina. S. 35.
Salve mundi salutare. S. 28, 34.
Salve regina. 104, 105, 106, 113. S. 33, 67.
Salve regina gloriae. S. 325.
Salve centies. S. 324.
Scilicet in magno cupis. S. 47.
Stabat mater. S. 34, 55, 76, 88, 95, 96, 107.
Stella coeli exstirpavit. 92.
Summi largitor praemii. S. 321.
Surgit in hac die. S. 324.
Surrexit Christus hodie. S. 322.

Urbs beata Jerusalem. S. 328.

Tandem audite me. 85. Tandem luctus. S. 67. Te Deum laudamus. 200, 201, 218, 219. S. 60, 67, 81, 95. Te Mariam laudamus. S. 27. Te Matrem praedicamus. S. 57.

Urbs beata Jerusalem. S. 328.

Veni Creator, Spiritus. 53, 54. S. 67, 81. Veni Redemptor gentium. S. 328. Veni sancte Spiritus et emitte. S. 35, 81, 323. Victimae paschali. S. 322. Vos mentes coelicae. S. 67.

# Register von Liedern ans anderen Sprachen und von weltlichen Liedern.

Ach Winter kalt. S. 325. Abe, Abe, ich scheibe nun. S. 292. Ave Maria, maghet. S. 324.

Bengenauer. S. 329.

Christus is ons verresen, 153, Courant. 214. Cruelle de partire. 194. Cruelle despartie. 194.

De blyde zielen. S. 327. Den lustelijken Mey. S. 322. Des avonts in de maneschijn. 153.

Een kindekyn is ons geboren. S. 319. Ein schöne Dam'. 1. Ene ionofrouwe kuesch. S. 324. Es wohnet Lieb' bei Liebe. S. 326.

Fröhlich so will ich fingen mit Luft. S. 31.

Seschärft sind schon die Sicheln. S. 112. Gesund und frohen Muthes. S. 112. Ghelooft andachtig. S. 327. Goede vrienden laet u noden. 155. Grüß dich Gott, du schone Dirn'. S. 29.

Heft op mijn cruys. S. 321. Het is een dach der vrolicheit. S. 317. Het viel eens hemels douwe. S. 319. Het viel eens hemels douwe. S. 319.

Ich ging mit Lust durch einen Bald. S. 325. 3ch trag' ein' frischen, steien Ruth. 192. Ick had een ghestadich minneken. S. 318. Ick sye des morghens sterre. S. 325. Jesu Chryste styedry kniezie. S. 323. Jepund fällt die Nacht herein. 165.

Raiserin. Ton ber . . . . 226. S. 29.

Laet ons met herten loven. 155. Lamente. 216. Maget reyn, eerbaer van seden. 144. Maria coninghinne. S. 325. Maximilianus de Bossu. S. 322. Mit desen nywen iare. S. 319. Mijn ooghskens weenen. S. 328.

Nu zijt wellekome. S. 314.

O Angenietge. 76.
Och light ghy nu en slaept. S. 321.
O Ewicheit. S. 321.
O lustelycken boom. S. 322.
Ons is gheboren. S. 318.
D Zannenbaum. S. 271.

Pflücke Rosen. S. 112. Phillis, vous avez. 227. Poichè il mio foco. 154.

Rofen auf ben Weg geftreut. G. 112.

Schau, wie die Welt turniret. S. 320. Siet Christenmenschen. 76. Siet wy moeten vervaren. S. 325. Steht eilends auf. S. 38.

Tanglied. 93. Toller Beife. S. 329.

Meb' immer Treu und Redlichkeit. S. 112.

Van liefden comt groot liden. S. 326. Verwildert menseh van sinnen. 194. Vitam quae faciunt. S. 327. Vivamus, mea Lesbia. S. 327. Bon ebler Art, auch rein unb jart. S. 328. Vstalt' jest teto chvile. S. 324.

Warum find ber Thränen. S. 111. Was frag' ich viel nach Gelb und Gut. S.112 Benn ich ein Böglein wär'. S. 225.

## Namen- und Sachregister.

Abendlieder. 159 ff. Adrianus Balerius. S. 205. Abbentslieber. 1 ff. Nemilia Juliana, Gräfin von Schwarzburg-Rubolstadt. S. 81. Agricola, J. S. 81. Agricola, M. Chr. 16, 17, 31, 32, 98, 124. Ahle, R. S. 320. Albert, S. S. 61. Alberus, Erasmus, S. 62, 80, 320, 324. Albinus, J. G. 216. S. 61, 79. Albrecht von Brandenburg. G. 62. Altarsfatrament, Lieder vom beiligen. 57 ff. Anna Sophia von Beffen-Darmftabt. S. 81. Antoniano Silvio. S. 240. Apostellieder. 141—143. Archaismen. S. 7. Arndts, F. S.4, 110. August, Bergog von Sachfen. S. 82. Augustiner. S. 3.

Bachamer. S. 26. Bachofen, Cafpar (nicht "von"). S. 276. Balde. 82. Bamberg. S. 16. Barmann, J. B. S. 3, 8, 12, 76, 77. Basedow, J. B. S. 10. Batteur. S. 141. Baute, J. S. 99. Beder, E. S. 62. Bohm M S. 61. 66, 75. Behm, M. S. 61, 66, 75. Bellroth, J. S. 4, 107. Benebiftiner. S. 3. Berg, F. S. 4, 9, 97, 99, Borrebe 129. Bernhard, St. S. 81. Bethulius, Chr. S. 53. Bibliographie. S. 23 ff. Bidermann, J. S. 47." Bitt-, Dant- und Loblieder. 190 ff. Blumleinmacher. S. 326. Bodeler. G. 314. Bolognino, S. G. S. 28, 271, 293, 327. Bonn, S. S. 61. Bourgeons. S. 328, 329. Breithaupt, J. J. S. 111, 115. Brens. S. 327. Bruhn, D. S. 104, 111, 115. Bruns, R. S. 4, 6, 65, 68, 69, 70, 74, 78, 105, Borrebe 122. Buchnet. S. 324. Burbe, S. G. S. 111. Busch, L. S. 4, 10, 113. Buglieder. 163 ff.

Cacilienverein. G. 18. Carli, G. C. S. 4, 106, 110, 115, 177, 287, Choral, Gregorianischer. 65. S. 6, 13, 16, 144, 146 ff., 151, 155, 157, 158 ff. Chriftelius, B. S. 4, 31, 33. Christmann. S. 4, 104. Chromatif. S. 223, 250. Ciftercienfer. S. 4. Clemens, B. M. R. S. 4, 10, 112. Borrebe S. 155; 222. Cochem, Martin von. S. 3, 42, 46, 63, 64, 77, 87, 90. Coln, Erzbiocefe, Abschaffung bes Chorals. S. 14. Conpen, T. S. 116. Corner's Gefangbuch. S. 316. Cramer, Joh. A. (nicht Jof.) S. 104, 111, 112, 114, 115. Crüger, J. S. 280, 328. Curp, A. 191. S. 71, 324. Dach, S. S. 62, 75, 81. Damianus, Petrus. S. 320, 323. Danklieber, fiehe Bittlieber. Decius, R. S. 80, 104. Denide, D. S. 79, 104.
Denide, D. S. 79, 104.
Denide, M. 4, 69, 204, V. S. 9, 10, 17, 88 ff., 93, 94, 96, 98, 102, 108, 303. Despauterius. S. 327. Deutgen, R. S. 4, 9, 98, 103, 109. Borrebe

138 ff. Disaus, J. S. 4, 117. Dilthey, J. D. S. 114. Diterich, J. S. S. 104, 111, 112, 114, 115. Dominitaner. S. 4, 65. Dreifaltigfeitelieder. 55 ff. Drefe, A. S. 279. Dregel, J. S. 4, 115. Dregelius, Jeremias. S. 47.

**C**ber, P. S. 62, 80, 84, 94, 107. **C**bert, J. S. 61. Chrenpreis, Lon des. 82. Ellingen. S. 15. Emmert, J. S. 4, 99, 113, 138. Engel, Lieder von den bh. 131 ff. Engelber, Chr. S. 26. Epistel und Evangelienlieder. E. 56. Erthel, A. S. 3, 9, 91, 96. Fabricius, P. S. 325, 328. Falter, J. 101. S. 4, 54.

Faften- und Paffionslieder. 29 ff. Felner, J. S. 4, 10, 102.

Fenger, J. S. 4, 59. Figulus, B. S. 319. Figuralmufik. S. 11, 12, 16, 129, 144, 147, 155, 159. Flittner, J. S. 61, 320. Förtsch, B. S. 80. Frattafini, A. ober Francafini. S. 4, 97, 99, France, S. S. 61, 79, 81. France, B. S. 26, 47. France, S. S. 81. France, S. 71, 221. S. 4, 9, 12, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 98, 100, 101, 103, 108. Borrebe 128; 285. Franzistaner. S. 4. Franz Xaver. 203. Frenfinghausen, J. A. S. 176, 251, 279. Frenftein, J. B. S. 79, 283. Friffc, A. (nicht Fritisch) S. 79, 282. Fritichan, Th. S. 4, 106, 118. Froblich, B. S. 61. Fulba, F. Cyr. S. 89, 112. Fulgentius a S. Maria. 96, 166. S. 4, 6, 36, 47. Funf, G. B. S. 105. Geiftliche Farb'. G. 29. Beiftliche Rachtigall. G. 30. Beiftlicher Salomo. S. 43. Gelepti. S. 326. Gellert, Chr. F. S. 83, 87, 100, 103, 105, 108, 111, 112, 114, 115. Gerbert, M. S. 3, 18, 87. Borrede 127. Gerhardt, Paul. S. 62, 79, 81, 105, 114, 115, 279. Gersborf, S. Cath. von. S. 105. Gefius, B. S. 325, 327. Geffel, J. F. S. 4, 58, 66, 68, 70. Gigas, J. S. 61. Gleim, J. W. L. S. 112. Gotter, L. M. S. 83, 100. Grabowski, Fürstbischof. S. 8, 62. Grot, J. Chr. S. 114. Gustav Abolf, König von Schweden. S. 295. Haaren'ser Distrikt. S. 14. Habisreuttinger, C. S. 3, 69. Hainzmann, Chr. S. 59. Haten, A. S. 4, 36. Hammer, A. S. 3, 116. Hammerschmidt, A. 26. Saslocher, J. A. S. 111. Sauner, R. 4, 52, 68, 69, 218, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 249. S. 4, 12, 94. Sausen, W. S. 4, 8, 12, 77, 91, 97, 102. Borrede 122; 277. Sandn, M. S. 4, 9, 108, 165, 303. Hechrus. S. 316. Scermann, 3. S. 61, 72, 75, 79, 82, 114. Beiligenlieder. 137 ff. Seimes, Chr. S. 4, 108. Belmbold, L. S. 81. bemmis. G. 4, 12, 99.

фегтап, Я. 27. S. 62, 66, 79, 83, 319. фегтев, J. A. S. 105. феговь, М. L. S. 4, 116. фегтовь, М. L. S. 4, 116. фегтовь, М. L. S. D. S. 79. фегд-Уефи-Lieder. S. 74, 197. фегдод, J. F. S. 62, 327. фегдод, J. F. S. 62, 327. феудеп, Sebald. S. 328. фојасвег, A. S. 217. фойць, L. H. S. Chr. S. 112. фотфигд, E. Chr. S. 114. фоодеп, J. S. 4, 10, 112. Вотгеде 155; 222. фотп, J. S. 62, 327. фотпідт, L. von. S. 295. фйвпег, J. S. 53, 79. футпеп. S. 6.

Instrumente und Instrumentalmusik. S. 12, 17, 119, 121, 126. Bgl. Figuralmusik. Flack, B. F. S. 3, 41. Iacobi, J. G. S. 111. Jais, Neg. S. 3, 94. Instrumenten B. B. H. S. S. 314. Instrumenten S. 4. Instrumenten S. 4. Instrumenten S. 4. Instrumenten B. B. S. 5, 70. Instrumenten Helps, Maria, Joseph, Lieder von. 124 st. S. 5, 70. Instrumenten B. S. 24. Instrumenten B. Instrumenten B.

Ratechismuslieder. 250, 251. S. 10, 13, 36, 53, 57, 68, 73, 75, 87, 96, 101, 108, 119. Rapuziner. S. 3. Rapuziner. S. 4. Raunity, Fürft von. S. 11, 17. Rependerg, B. 61, 86, 87, 131, 146. S. 4, 6, 31, 40, 65, 321. Reymann, Chr. 26. S. 79. Riefmer fiehe Küfner. Rirchenlied im 18. Jahrhundert. S. 6 ff. Rlopftod, F. G. S. 115. Rnoll, Chr. S. 61. Rnorr von Rofenroth, Chr. S. 80. Rohlbrenner, F. S. bon. 48, 52, 68, 218, 240—246, 249. S. 4, 9, 94, 303. Röhler, B. F. S. 111; J. F. S. 112. Roitich, Chr. J. S. 79, 229. Ropp, G. 80. Ruen, J. 22, 76, III, 175, II. Rüfner oder Riefner, W. J. S. 4, 97, 99, 138. Rüfter, E. G. S. 114.

Laetare, bas geistliche. S. 293. Laucher, J. A. S. 4, 106. Laurenti, L. 212. S. 79. Lavater, J. C. S. 10, 103, 108, 111, 114. Laps, J. U. S. 4, 50. Leise auf Christmacht. S. 314. Leisentrit, J. S. 24. Reonards, J. H. S. 4, 71. Liebich, E. S. 111. Lindenborn, H. 3, 43, 51, 54, 64, 185, II. S. 4, 7, 11, 67, 74, 94, 96. Borrede 120. Liscow, S. S. 66. Litaneien. 237 ff. Literatur zur Geschichte des Kirchenliedes. S. 19 ff., 22 ff. Liturgich deutsche. S. 147. Liturgische Stellung des Kirchenliedes. S. 13 ff. Lörsch, Dr. S. 315. Löwenstern, M. A. von. S. 61, 81. Lubecus. S. 329. Luife henriette, Kurfürstin. 235. S. 79. Luther, M. S. 27, 39, 61, 62, 64, 81, 84, 311, 316, 317, 319, 322, 324, 326, 328.

**M**agdeburg, Joachim. S. 81, 328. Mainzer Erz-Diöcese. S. 15, 150, 158. Marenzio, Luca. S. 26, 280. Maria Therefia. S. 10, 12, 90. Marienlieder. 72 ff. Mastiaux, von. S. 4, 106. Mattmann, R. S. 47. Mautisch, J. S. 111. Mauriz von Menzingen. 18, 231. S. 3, 6, 46. Melodien der Rirchenlieder, hertunft. G. 5. Charafteristif. S. 11. Menich, B. F. S. 4, 48. Menger, J. S. 114. Mergentheim. S. 15. Meschede. S. 14. Mesenich, F. A. S. 29. Meseler, Th. S. 69. Miller, J. M. S. 112. Mischieber. S. 27, 324. Moller, M. S. 62. Montanus, J. S. S. 4, 101. Morgenlieder. 155 ff. Muller, Juftus Balth: (nicht M.) S. 111. Munger, Thomas. S. 316, 323. Münter, B. S. 111, 112, 114.

Macatenus, B. 126, 140, 176, 197. S. 4, 34, 39, 52, 64, 75, 80, 82, 83, 86, 320. Reander, Chr. Fr. S. 112, 114, 115. Reander, J. 210, 211, 213. S. 58, 79, 111. Reumann, C. S. 61. Reumann, G. S. 62, 81. 102. Ricolai, Ph. S. 62, 81. Riemeter, A. H. S. S. 111, 112. Riefii, J. S. 26. Rolle, J. P. S. 4, 109. Rorbertiner. S. 4. Rotter, Balbulus, Lieb auf ihn. 149. Rugent. S. 4, 31.

Opernmufit. S. 12. Bgl. Figurals und Instrumentalmufit.
Opits, M. S. 7.
Oratorianer. S. 4.

Denabrud. S. 14. Osterlieder. 49 st. Otto, F. 71, 221. S. 4, 104. Overbed, Chr. A. S. 111.

Baberborn. S. 13, 156, 157 ff.
Balm, J. S. L. S. 112.
Barhamer, Jgnaz. (nicht H.) S. 4, 71, 86.
Bassianes, und Fastenlieder. 29 ff.
Bechamus. S. 323.
Bestlied. 92.
Betersen, J. W. 206. S. 79.
Beteroni. S. 4, 67, 121.
Bfingstlieder. 53 ff.
Bfranger, J. G. (nicht Pfrenger) S. 112.
Bolemische Lieder. S. 24, 61.
Bredistlieder. 248 ff. S. 28, 69, 71, 74.
Brocopius. 80. S. 6, 324.
Psalmlieder. 178, 180, 191, 216. S. 141, 156.

Querhamer, C. G. 271.

Raber, M. S. 26, 47.
Rambach, J. J. S. 105, 112, 114, 115.
Ramler, C. W. S. 141.
Rationalifitisc Gesangbucher. S. 8, 10.
Regler, B. 93. S. 3, 32.
Reihenlied, geistlicked. 93.
Reineliud, J. G. S. T.2.
Richten, Edr. Fr. 25. S. 79.
Richel, F. X. 70, S. 4, 9, 10, 12, 88, 93, 94.
96, 98, 100, 103, 108.
Rindart, M. 209. S. 80.
Ringwald, B. S. 61, 81.
Rift, J. 162. S. 62, 80, 279.
Robigast, S. S. 4, 30, 320.
Rosentranslieder. 73, 74, 75, 81, 115. S. 28, 30, 66, 70, 71, 78, 325.
Rosenplut. S. 317.
Rüdedheim. S. 15.
Rudolphi, Caroline Chr. L. S. 112.

Sacer, G. W. S. 80.
Sailer, J. M. S. 4, 102, 103.
Salzburg. S. 18.
Schaffer, J. W. 107.
Schauberg. S. 94.
Scherer, C. S. 41.
Schiebeler, D. S. 112.
Schint (nicht Schick), J. F. S. 112.
Schint (nicht Schick), J. F. S. 112.
Schirmer, M. S. 114.
Schegel, J. A. S. 100, 115.
Schweizer. S. 108.
Schwittbaur. S. 4, 96.
Schwolck, P. S. 5, 80, 81, 176.
Schnabel. 4, 108.
Schnüffis, K. von. 110, 119. S. 3, 6, 8, 11, 32, 43.
Schop, J. 162, 208.
Schubart, Chr. F. D. S. 103, 111, 112.

Schwengel, P. S. 26. Scriver, Chr. S. 20.
Scriver, Chr. S. 80.
Seibel, J. F. S. 112.
Seibenbusch, J. G. 57, 104, 118, 128, 201.
S. 4, 6, 33, 36, 37, 38, 44, 50, 54, 55, 57, 69, 117. Selneder, R. S. 61. Senfi, Lubwig. S. 327. Silefius, A. 9, 10, 49, 50, 163, 164, 165, 202. S. 6, 11, 58, 62, 72, 75, 80, 82, 83. Silvio Antoniano. 139, Singmeffe, deutsche. 240-246. S. 5, 57, 64, 81, 85, 98, 102, 103, 113, 114, 129, 137, 145, 303. Singmeffe, italienische. S. 103. Sinold, Ph. B. 182. S. 80, 81, 283. Sober, H. J. S. 325. Spangenberg, Joh. S. 318, 322, Spee, Friederich von. 131,III; 140,II; 148,II; 155, 166, 176, 183, 187, 193, II; 224, II; S. 6, 7, 25, 30, 31, 49, 185, 203. Speratus, P. S. 62. Sperl, J. S. 4, 10, 114. Spervogel. S. 319.
Spied, Vl. S. 3, 29, 48.
Spord, Graf von. S. 4, 53, 55.
Stad, M. (nidt M.) S. 4, 109. Stalpaert, J. S. 26, 205, 242, 247, 248, 271, 322, Stamford, S. W. von. S. 112. Steffan. S. 4, 104. Stephan von Buchau. S. 319. Sterbelieder. 224 ff. Steuerlein. G. 319. Stodmann, P. S. 75. Sturm, Christoph, Chr. S. 105. Sunderreiter. S. 318.

**T**annenbaum, geifilicher, Ton. 190. Theobalbus von Conftanz. 97, 99, 100. S. 3, 6, 41, 47. Thibaut. S. 12. Thomas von Aquin. S. 202. Thomas von Rempen. S. 69, 317, 321, 321, 323, 328. Thorn. S. 316. Tibianus, J. G. S. 24. Tillmann, J. S. 4, 9, 111. Borrede 156.

Titus, M. P. S. 323.
Tobtentanzlieder. S. 38, Ar. 64 ber Bibli graphie, das dritte Lied; S. 53.
Koleranzlied. S. 10, 111.
Transponiten einer Melodie. S. 127.
Triller, B. S. 328.
Rrommer, D. S. 80.
Tropen. S. 110, 83.
Turin, E. X. S. 4, 10, 89, 94, 100, 107, 114. Borreden 150 ff.

Meberficht über die Lieder des 18. Jahrhunderts. S. 3.
Ulenberg, C. 178. S. 30, 34, 44, 62, 82.

Balerius, Abrianus. S. 322. Besper, beutsche. S. 113, 149, 151. Bogelgesang, geistlicher. 190. Bogler, G. S. 28. Bolfsliedermelobien. S. 5. Bon ber Recke, E. S. 112. Borreben aus den Gesangbüchern. S. 118 ff. Boß, J. H. S. 112.

Boy, J. D. S. 112.

Walfahrtslieder. 108, 122, 196.
Balther, Joh. S. 316, 317, 322, 323, 326, 328.
Beber, Dr. J. von. S. 4, 109.
Beihnachtslieder. 5 ff.
Beingärtner, S. S. 61, 103.
Beiße, Chr. F. S. 105, 112.
Beiße, M. S. 61, 62, 327, 328.
Bertmeister, B. M. von. S. 4, 10, 104.
Borrede 146.
Berner, G. S. 81.
Behel, J. C. S. 105.
Bien. S. 16 ff.
Biefnmeyer, B. S. 81.
Billmy, J. G. S. 4, 10, 16, 113.
Bissingh, F. A. S. 4.
Burttemberg, S. 18.
Burzburg, S. 15.

Bachariä, J. F. W. S. 112. Zahn, K. S. 4, 8, 82. Zeppenfeld, F. S. 4, 76. Ziegler, C. S. 80. Zimmermann, J. Chr. S. 105. Zinzendorf, A. L. Graf von. S. 9, 58.

## Berzeichniß

### Liederdichtern, Componisten und Gesangbuchherausgebern

nebft

biographischen Notizen zu allen drei Bänden.

#### Onellen, die öfter citirt werden.

A. D. B. Allgemeine deutsche Biographie, auf Beranlassung Seiner Majestät des Königs von

2. 2. Augemeine veursche Sobstuppie, auf Berantassung Seiner Nutzellat ver Konige von Bayern herausgegeben dutch die historische Commission bei der Kgl. Asdemie der Wisserischen. Bd. I.—XXXII. Leipzig, Dunder & Humbsot. 1875.—1891.

De Backer, A., Bibliothèque des Écrivains de la Compagnie de Jésus, ou Notices bibliographiques de tous les ouvrages publiés par les membres de la Compagnie de Jésus. . . Nouvelle Edition . . . Liège-Paris. 1869. 3 voll. Fol. Bon der neuen Aussage dieses Wertes ist dis jest der I. Band erschienen unter dem Litel: Bibliographie des Compagnie de Lésus. Promière Partie. Bibliographie par les Pàres thèque de la Compagnie de Jésus. Première Partie: Bibliographie par les Pères

Fils et Cie. 1873—1875. Lex.-8. Supplément et Complément, publiés sous la

direction de M. Arthur Pougin. 2 tomes. Paris 1878—1880.

6. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen von Karl Goedeke. Zweite ganz neu bearbeitete Auflage. 4 Bde. gr. 8. Dresden, L. Ehlermann 1884—1891.

K. Biographisch-literarisches Legiton ber tatholischen beutschen Dichter, Bolte- und Jugendschriftfeller im 19. Jahrhundert. Bon Joseph Kehrein. 2 Bbe. Zurich, Stuttgart und Burgburg. 1868, 1871. Ler. 8.

K. Weidichte bes Kirchenliebs und Rirchengesangs ber driftlichen, insbefondere ber beutschen evangelischen Kirche. Bon Chuard Emil Roch. Dritte Auflage. 8 Bbe. 1866—1876. Stuttgart, Chr. Belfer. 8.

K. L. I. Kirchen - Legiton ober Encotlopabie ber tatholischen Theologie . . . . . von Beinrich Joseph Beger . . . und Beneditt Belte. 12 Bbe. 1847-1856. Freiburg, Berber.

Rer. 8.

11. Auflage begonnen von Joseph Cardinal Hergenröther, fortgesett von Dr. Franz Raulen. Bis jest 7 Bande. 1882—1891. Freiburg, herder. Ler. 8.

11. Musikalisches Conversations-Lexikon. Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, begründet von Hermann Mendel. Vollendet von Dr. August Reissmann. 12 Bde. 1870—1883. Berlin, R. Oppenheim.

Lex.-8.

M. 1. M. Monatshefte für Musikgeschichte, herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung. Redigirt von Robert Eitner. XXIII Jahrgänge, 1869—1891.

Berlin und Leipzig, Breitkopf & Härtel. 8. 8. bezeichnet, daß am Orte ber Geburt ober bes Todes Rachrichten über ben betreffenden Autor eingezogen worden find. Da die genannten Lexika alphabetisch geordnet find, glaubte ich auf die Angabe

bes Banbes und ber Seitenzahl verzichten zu burfen.

Die am Schlusse jeder Rotiz angebrachten römischen Ziffern (I, II, III) bezeichnen die Bande bes vorliegenden Bertes, baneben findet fich die Geitenzahl.

Agricola, Bolfgang Chriftoph, Componist aus der Mitte des 17. Jahr-bunderts, Organist in Reustadt a. b. Saale. Fetis fagt von ihm, er habe ju Burgburg und Coln eine Sammlung von 8 Deffen berausgegeben unter dem Titel »Fasciculus musicalis 1651 «. 4. Corneille à Beughem (Bibl. math. p. 2) citirt von ihm »Fasciculus variarum cantionum«, Motetten ju 3 bis 8 Stimmen (F. I, 34). III, 45.

Albinus, Fr., Rapuziner (1660). II, 38.

Arnote, Ferdinand, geboren zu Arnes-berg ben 26. Januar 1755, war Dechant in Mefchede und nach Aufhebung bes Stiftes bafelbft (1807) von 1808—1814 Pfarrer zu Menden, wo er zugleich zum geiftlichen Official ernannt wurde. Er verzichtete 1814 auf die Pfarrftelle ju Menben und privatifirte bafelbft ale Official bie zu feinem Tobe am 21. Marg

1825. (S.) III, 110.

P. Auguftin (Sofmann), von Baben geburtig, Benedittiner, wurde nach dem Tobe bes Abtes Ulrich III. im Jahre 1600 im Alter von 44 Jahren zum Fürstabt von Einstebeln gewählt. Er verblieb in dieser Stellung bis jum Jahre 1629. Borber war er Detan und Organist in demselben Rlofter gewesen. (K. L. I. Band IV, S. 328; Schubiger, P. Anfelm, Die Pflege bes Rirchengefanges und ber Kirchenmufit in der deutschen tatholischen Schweiz. Einfiedeln. 1873, G. 41.) I, 75.

Bachamer, Sigismund, S. J., II, 335; III, 26.

Balbe, Jatob, S. J., am 4. Januar 1604 in Enfisheim (Glfaß) geboren, ftubirte die Rechte in Molsheim und Ingolftadt und trat im Jahre 1624 zu Landsberg am Lech in die Gesellschaft Jesu ein. 1633 zum Briefter geweiht, docirte er vom Jahre 1635 an Rhetorit an der Universität ju Ingolftadt und dann in Munchen, wo er 1638 vom Kurfürften Max I. jum hofprediger ernannt wurde. Begen feiner Gefundheit verzog er von Munchen nach Landshut. Nach einem vorübergehenden Aufenthalte in Amberg ging er 1654 nach Neuburg an der Donau, wo er anfangs Sofprediger und spater Beichwater des Pfalz-grafen Philipp Wilhelm und Monitor domesticus des Hoses war. hier farb er am 9. August 1668. Balbe gebort zu ben reichsbegabteften Dichtern bes 17. Jahrhunderte. Seine Gebichte find meift in lateinischer Sprache abgefaßt. (K. L. II; G. III, 195.) I, 103, 106, 109; II, 36; III, 209.

Barmann, Johann Baptift (Benedit-tiner), geboren ben 1. Marg 1709 ju 3mmenftabt, ein gelehrter und vielfeitig gebildeter Mufiter bes Rloftere Beingarten, murbe fpater Subprior und dann Prior und ftarb ju hofen, einem ju Beingarten gehörigen Priorate, am Bodenfee ben 16. April 1788. (Rlofter Weingarten von F. Sauter. Ravensburg, 1857.)

Bellroth, Joseph Bernhard, Organift an der Pfarrfirche ju St. Quintin in Maing, wurde geboren ben 18. September 1784 daselbst und starb ben 28. Februar 1854. (S.) III, 107.

Berengerns, P. F., Benedittiner im Rlofter zu Formbach, verfaßte mit einigen anderen Conventualen die Melodien zum I. Theil des Buches von Brocopius: "Herken-Frewd und Seelen-Troft." Passau 1660. II, 38.

Berg, Dr. Frang, Geiftlicher Rath und Stiftsberr, geboren am 31. Januar 1753 ju Frankenhausen, wurde 1777 in Wurzburg Briefter, 1779 Domkaplan, 1785 Professor ber Rirchengeschichte an der Universität. Im Jahre 1809 legte er dieses lettere Amt nieder, wurde aber 1811 wieder angestellt ale Profeffor der Universalgeschichte und zugleich jum Mitglied ber Juriftenfatultat ernannt. Er ftarb am 6. April 1821. (K.) III, 97, 99,

Beurer, Johann Jatob, Profeffor bet lateinischen Sprache zu Freiburg im Breidgau, lebte zu Ende des 16. Jahrhunderts und gab viele lateinische und beutsche Schriften heraus.

I, 74. (Jöchers Gelehrtenleriton I, 1062.) Beuttner, Ricolaus, aus Gerolzhofen in Franken geburtig, war im Sahre 1602 Schulmeister und Choralift ju St. Loreng in Merzenthal im Fürstenthum Stepr. I, 158,

197.

Bibermann, Jatob, S. J., geb. zu Chingen im Jahre 1577, trat 1594 in den Orden der Gefellschaft Jesu ein und wurde 1606 Profeffor der Ahetorit zu Munchen. Sier ber-faßte er zahlreiche Schuldramen, Die erft nach feinem Lobe veröffentlicht wurden. 3m Spat-herbfte bes Jahres 1615 tam er ale Lettor ber Theologie nach Dillingen. In feinen Ruge-ftunden beschäftigte er fich bier mit den alldeutschen Rlaffitern und gab 1620 das beraus, welches noch "himmelglödlein" mehrere Auflagen erlebte (Corner benüpte diefer Gefangbuch). 1624 als Affistent nach Rom berufen, ftarb er dafelbft am 20. August 1639 (A. D. B.). II, Bibliographie Rr. 58, 71, 101, 103, 123. III, 47.

Bologuino, S. G., Licentiat der Theologie und Canonicus an der Rathedrale in Ant-

werpen (1645). III. S. 28.

Bifdenftein, Johann, (Biebererweder ber hebraifchen Sprache und Literatur), geboren 1472 zu Eflingen, docirte vom Jahre 1505 an die hebraische Sprache in Ingolftadt, Augsburg, Wittenberg, Rurnberg, Deibelberg, Antwerpen und Burich, jahlte Dr. Ed. Melanchthon und Zwingli zu feinen Schulern. Im Jahre 1533 tehrte er nach Augsburg zurück, wo er nach 1536 starb.

B. scheint fich später der Reformation ango

ichloffen zu haben. In einem Ginzeldruck "Die zehn gebot auß der bibel gezogen. Gedruckt ju Augeburg burch Erhart Oglin" (1515) wird er Briefter genannt. Rach K. K. II, 471 war Seine die hebraische er später verheiratet. Sprache betreffenden Schriften findet man bei K. K. II, 470 ff., die Lieber bei G. II, 149. I, 58, 63, 64, 65, 139, 449.

**Brant,** Sebastian, Humanist und Dichter, geboren 1457 in Strafburg, promovirte 1489 ale Doctor utriusque juris an der Univerfitat ju Bafel und erhielt jugleich einen Lehrstuhl an derselben. 1500 wurde er Syn= bicus und Abvotat, 1503 Stadtschreiber in Er starb daselbst am Sein Sauptwert, das seiner Baterftadt. 10. Mai 1521. Sein Hauptwert, das Rarrenschiff", erschien 1494. Brant war auch 10. Mai 1521. Berfaffer vieler Lieder ju Ehren der heiligen Jungfrau. (K. L. II; G. I, 381.) I, 62, 126.

Brann, Johann Georg, aus Ubthal, mar 1675 Chorregent in Eger. I, 111, 117.

Brud, Arnold von, wahrscheinlich zu Brud im Aargau geboren, war im Jahre 1534 Dechant von Laubach (Laibach in Krain) und oberfter Kapellmeister Sr. Römischen König-lichen Majestät in Wien. In diesem Amte ver-blieb er bis 1545. Ob er in diesem Jahre starb oder sich nach Laibach gurudgezogen hat, ift nicht bekannt. Brud gehört zu den bedeutenditen Componisten des 16. Jahrhunderts. (Einleitung zu Joh. Otts Liedersammlung von R. Gitner, L. Erf und D. Kade. Berlin 1876,

S. 46 ff.) II, 224.

Brund, Raymund, Dominitaner, wurde geboren zu Sannover am 3. Januar 1705, ftubirte zu Gilbesheim und Denabrud, fand 1722 nach Bollendung bes Curfus der Philofophie Aufnahme in bem Benedittinertlofter zu Sunsburg bei Salberftadt, trat 1723 in das Dominitanertlofter ju Salberftadt über, vollenbete fein Rovigiat ju Erier 1723—1724, tam 1726 nach Munfter, empfing 1729 bie Priefterweihe, wurde in bemfelben Jahre nach Denabrud und dann nach Salberftadt berufen, und 1731 jum Diffionepfarrer in Botebam ernannt. Dier erfreute er fich trop wiederholt angebrachter Berleumdungen ber befondern Gunft bes Ronige Friedrich Bilhelm I., ber ihm auch eine Kirche bauen ließ. Nach beffen Tobe fiel er bei Friedrich dem Großen in Ungnade, war von 1742-1743 im Befangniffe, ging, aus bemfelben entlaffen, nach Salberstadt, wurde dort 1744 Subprior, 1745 Brior, 1751 Prior in Mainz und starb 1780 als Probst (?) des Dominikanerklosters in Soest. (Berliner Bonifacius-Ralender vom Beiftlichen Rath Müller. 1869, S. 53—105. Tagebuch von P. R. Brund. Geschichtliche Nachrichten über das Dominitanertlofter ju Munfter in Beftfalen von Dr. B. Mund. Beilage ju bem Jahresberichte über bas Realgymnafium

in Munfter für bas Schuljahr 1889-90. Münster, Coppenrath, S. 17.) III, 65, 68, 69, 70, 74, 78, 105, 122.

Buchner, Philipp Friedrich, boren am 10. September 1614 ju Bertheim in Franten, machte feine erften Studien in der Mufit in Frantfurt, ging dann nach Polen, später nach Frantreich und Italien und war vom Jahre 1649 bis zu seinem Tode (23. Marz 1669) Kurfürstlich Mainzischer und Fürstlich Burgburgischer Kapellmeister. Er führte bie neue, orcheftrirte Rirchenmufit in Franten ein und hinterließ selbst viele Compositionen. Bon ihm rubren jedenfalls die Melodien gu ben "Catholischen Sonn- und Feiertäglichen Evangelien", Würzburg, 1653 und 1656, und vielleicht auch bie jum "Raiserlichen Pfalter", Mainz und Frankfurt, 1658, ber. (Archiv des hift. Bereins von Unterfranten und Afchaffenburg, XIX, 2. Würzburg 1867.) I, 109; II, 53. Buch sbaum, Sirt, ein Meisterfanger, ber

am Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahr= hunderte lebte. I, 52, 53, 98; II, 142.

Bufc, Ludwig, geboren in Bamberg ben 23. April 1765, trat 1785 als Doctor ber Philosophie in bas Seminar zu Bamberg wurde 1793 Curatus in Erlangen, 1803 Pfarrer in Beismain, fpater auch Dechant bes Rapitels Lichtenfels und 1818 Pfarrer gu Schleßlig, wo er am 30. Juli 1822 starb. Bemerkenswerth ift fein "Liturgischer Berfuch oder beutsches Ritualbuch für katholische Kirchen". Conftanz 1803. (A. D. B.) III,

Carli, Georg Cafpar, Deutschorbenepriefter und Doctor ber Theologie, ftarb am 27. Mai 1803 in Reimlingen, wo er 19 Jahre lang Pfarrer gewesen war. (S.) III, 106, 110, 115.

Christelins, Bartholomäus, S. J., geboren im Jahre 1624 ju Muglig in Mahren, trat 1642 in bie Gefellichaft Jefu ein, lehrte Humaniora, Philosophie und Controverse, war Rettor der Collegien ju Breslau, Romotau und Telcz, Superior in Prag und Pro-

vinzial von Böhmen. Er ftarb am 11. Mai 1701. (De Backer.) III, 31, 33. Christmann, Franz Xaver, geboren den 12. August 1753 zu Emerkingen, studirte in Ulm, bann in Burgburg und Dillingen, wo er zum Dr. juris can. promovirt wurde. 1776 Pfarrer in Fahlheim, 1794 in Justingen, 1801 in Dradenftein, 1815 Stadtpfarrer in Mundertingen. Er ftarb 24. Ottober 1819. (Wepermanns Nachrichten von Gelehrten, Runftlern und anderen mertwurdigen Personen aus Ulm. 2 Bde. Ulm 1794—1828. II, S. 52 ff.) III, 104.

Clemens Beter Anton Rubger, geboren ben 31. Marg 1762 ju Dulten (Rhein-proving), wurde am 22. Mai 1785 jum Priefter geweiht und in feiner Baterftabt als Bitar angestellt. Er ftarb bafelbft am 2. Juli 1844. Wie ber Tobtenzettel befagt, bat ber um bas Schul- und Armenwefen feiner Baterftadt febr verdiente Beiftliche mehrere Unterrichte- und Erbauungebucher herausgegeben. Jebenfalle find diefelben im Geifte der 3fchotte'. schen "Stunden ber Andacht" gehalten, für beren Berbreitung er sehr thatig war. (S.) III, 112, 155.

Cochem, Martin von, Rapuziner, geboren um 1630 zu Cochem an ber Mofel, ge-ftorben am 10. September 1712 im Convent ju Baghaufel bei Bruchfal, ift berühmt geworden durch feine Diffionsthatigfeit im Rheinlande, fowie durch die Berausgabe einer großen Anzahl von Unterrichte- und Er-Laungsbückern für das Bolk. (K. L. I.) I, 119; III, 42, 46, 63, 64, 77, 87, 90. Corner, David Gregor, Dr. theol., Benediktiner, wurde im Jahre 1587 zu Sirsch-

berg in Schlefien geboren, ftubirte mahricheinlich in Breslau, fpater bei ben Jesuiten in Brag und dann in Grag. 3m Jahre 1618 wurde er Bfarrer ju Rog in Unteröfterreich, fpater in Mautern; 41 Jahre alt trat er in Gottweig in ben Benebiftinerorben ein und war 1631 bereits Brior. Die Univerfitat Bien ernannte ihn 1638 zu ihrem Rettor. Er ftarb am 9. Januar 1648 in Wien. (A. D. B.) I, 86, 89, 90, 106, 110, 115, 117, 178 ff., 216 ff.; II, 40.

Curb, Albert, S.J., geboren zu München, trat 1616 in ben Orben ber Gefellschaft Jefu ein, war Profeffor der Mathematit und Philofophie, Rettor in Gichftadt, Lugern und Reuburg an ber Donau. Er ftarb ju Munchen am 16. Dezember 1671. Er ift Berfaffer ber "Sarpffen Davide" 1659, 1669. (De Backer.) II, 54.

Chfat, Renwart, Römischer Ritter, Comes palatinus und Apostolischer Brotonotar, geboren im Jahre 1545, mar in ben Jahren 1559-1570 Apotheter in Lugern, 1570 Unterschreiber, 1573-1575 Großrath, von da an bis zu seinem Tode Stadtschreiber daselbst. Er ftarb am 25. April 1614. (A. D. B.)

I, 73.

Degen, Johann, im Anfange bes 17. Jahrhunderts Kaplan und Organist an der St. Martinepfarrtirche in Bamberg, gab 1628 fein vierstimmiges Gefangbuch heraus. Er war auch ein gründlicher Kenner der klassischen Kirchenmusik. Im Jahre 1631 erschien von ihm: »Florilogium musicum«. Liber L Bambergae 1631, d. i. eine Sammlung weltlicher Compositionen (zu 4 und 5 Stimmen), die er mit lateinisch-kirchlichen Texten verfah. (Bohn, Bibliographie ber Mufftbructwerte. Breslau 1883, S. 369; ferner Bb. 28 ber Ausgabe ber Berte Baleftrina's von Dr. F. X. Saberl. p. V.) I, 88, 115, 122, 215; II, 375.

Denis, Michael, S. J. (Dichter und Bibliograph), geboren ben 27. September 1729 gu Scharding am Inn, ftubirte von 1739 an in Baffau und trat am 17. Oftober 1747 zu Wien in die Gefellschaft Jesu ein. Rach ben zwei Jahren des Roviziats wurde er zunachft an das atademische Collegium zu Bien verfest, um das Bebraifche und die damit verwandten Sprachen zu ftubiren; bann tam er 1750 ale Lehrer ber lateinischen Sprache an das Symnafium nach Graz und 1752 als Profefforder Rhetorit nach Rlagenfurt. 1754-1758 studirte er in Graz Theologie und wurde während dieser Zeit (1757) zum Priester ge-weiht. Rach vorübergehendem Aufenthalte in Judenburg und Bregburg erhielt er 1759 seine Berufung ale Repetitor ber Philosophie an das Therestanum in Bien. Im folgenden Jahre wurde ihm das Lehramt dez Literatur übertragen und 1773 (nach Auflösung des Ordens) auch die Aufficht über die mit dem Therefianum verbundene Garelli'fche Biblio-Nach Aufhebung des Theresianums murbe er 1785 zweiter und 1791 erfter Cuftod der Raiserlichen hofbibliothet und zugleich Birklicher hofrath. Er ftarb am 29. September 1800. Gein Pfeudonym ift Sined (bas ift Denis rudwarts gelefen), ber Barbe. (K.; G. IV, 109.) III, 88 ff.

Dentgen, Rubolph, Convertit, Bifar und Bibliothetar an der Domfirche zu Dona-brud, ftarb am 8. Juli 1787 im Alter von 56 Jahren. (S.) III, 98, 103, 109, 138.

Dilatus, Johann, S. J., geboren ben 6. Januar 1628 ju Littau (Mahren), trat 1651 in die Gesellschaft Jesu ein, war 9 Jahre lang Professor der Grammatit und Rhetorit und 26 Jahre lang Prediger. Er farb u Brunn am 21. Oftober 1689. (De Backer.) II, 41 ; III, 117.

Drechfler, Bartholomaus (1609).

Drepel, Johann, starb im Februar des Jahres 1801 als Kapellmeifter bes Domftifts in Augeburg. III, 115.

Dungider, F. Johann, Dominifaner, um 1621 Brediger in Trier. I, 84.

Chingins, Rutgerus, gegen Enbe bes 16. Jahrhunderts Briefter an St. Pantaleon in Coln. I, 68, 71, 139, 144; II, 28.

Eichhorn von Bellheim. Joh. Joachim, Benebittiner, geboren 1518 gu. Bol im Ranton St. Gallen, war vom Jahre 1544 bis zu seinem Tode (am 13. Juni 1569) Abt von Einsiebeln. (A. D. B.) I, 80.

Emmert, Joseph, geboren den 27. Ron. 1732 in Ripingen, machte feine Studien in Schillingsfürft und wurde im Jahre 1773 ale Rettor ber lateinischen Schule jum bl. Burt. hardt und als Chordirettor am bie Universität nach Burgburg berufen. 3m Jahre 1790 trat er mit dem Titel "Ravellmeifter" in den Rube-

stand und starb am 20. Februar 1809 in Bürzburg. Er war Rirchen- und Opern-Componift und verfaßte u. a. die "Melodien ju ben im Bisthum Burgburg neu eingeführten Rirchenliedern. 1800". (F.; M. R.) III, 99, 113, 138.

Engelber, Chriftoph, S. J., figrb gu Munden am 18. Marg 1683. (S.) III, 26.

Gribel, Augustin, Benedittiner und Subprior im adeligen Convent zu Fulda (geboren 1714 ju Bulferehaufen in Franten, geftorben 1796), war auch Berfasser eines oft gebrudten Ratechismus für die Fuldaische Jugend 1794 und des Rituale Fuldense 1767. (Athanafia 1828.) III, 91, 96.

Enfengrein, Martin, geboren ben 28. December 1535 bon lutherifchen Eltern, Martin, geboren ben ftubirte humaniora in Tühingen, Ingolftabt und Wien. hier trat er jum Katholicismus über und erhielt, noch nicht 20 Jahre alt, die Professur der Beredsamkeit an der Universität. Bald darauf wandte er sich der Theologie zu, wurde Briefter und 1561 Professor der Theologie ju Ingolftabt und Stadtpfarrer an St. Moris daselbst. Ale folder fchrieb er eine große Angabl von Controvereschriften. Bom Raifer und Papft ausgezeichnet und vom Serjoge von Babern reichlich mit Bfrunden be-dacht, ftarb er am 4. Mai 1578. (K. L. II.)

I, 192; II, 30. Faber, Johann, genannt Brandschied (1615). I, 81.

Falter, Johann (1722). III, 54. Felner, Dr. Ignas Anton Abam, geboren ben 17. August 1754 ju Freiburg in Baben, war Professor ber Rhetorit am atabemischen Symnasium daselbst, später Pfarrer in Merzhausen. Er ftarb? (K.) III, 102.

Fenger, Johann, aus Duren, Baccalaureus der Theologie, murde 1703 jum Pfarrer von Binsfeld (bei Duren) ermahlt. Er ftarb dafelbft den 16. September 1747. Außer dem (III. Bb. S. 59) genannten Buche gab er noch beraus: "Wohlriechenbes Mprrhen-Bufchlein. Coln 1724", welches 1731 jum dritten Male aufgelegt wurde. (S.)

. Find, be inrid, einer ber bebeutenbften beutschen Kontrapunktiften vor ber Reformation, war vom Jahre 1492 bis 1506 am polnischen Königshofe in Krałau angestellt. I, 546, 575; 11, 307.

folg, Sans, aus Worms, war Dichter und Barbier (Bundarzt) in Rurnberg. Seine zahlreichen Dichtungen erschienen in den Jahren 1470 bis nach 1490. (G. I, 329 ff.) I, 58.

Francofini (oder Fraccofini), Alans, ge-boren im Jahre 1733 zu Drvieto, war zuerst Biolinist an der Rathedrale hafelbit, fpater in Rom. Bon feinem Gonner Cardinal Lande wurde er zu Lartini nach Badua gefandt und genoß dessen Unterricht. Im Jahre 1757 er-

hielt er vom Fürstbischof Abam Friedrich von Burgburg und Bamberg einen Ruf als Direttor ber fürftbifchöflichen Rapelle nach Bamberg. Er componirte außer verschiedenen Mufitftuden ein großes Oratorium und ftarb in Bamberg im Jahre 1798. (Jad, Leben und Werte ber Kunftler Bambergs. Erlangen 1821, I, 107.) III, 97, 99, 138.

Frand, Beter, S. J., geboren 1574 gu Gries in Subtirol, trat 1595 in ben Jefuitenorden ein und ftarb zu Munchen im Sahre (M. D. D.) II, 302.

Frand, bermann, ber Binder, war Meisterfänger um 1510. I, 56.

Franz, Ignaz, wurde am 12. Oktober 1719 gu Bropau im Frankenftein'ichen Rreife geboren. Rachdem er von feinem neunten Jahre an in Glas die Humaniora und darauf in Breslau Philosophie und Theologie ftubirt, nebenbei auch die italienische und französische Sprache erlernt hatte, ward er 1740 in das Alumnat aufgenommen, worauf er am 22. September 1742 ju Olmup die Priefterweihe empfing. Roch in bem namlichen Jahre marb er Raplan in Groß-Glogau, 1753 Ergpriefter in Schlama (ale folder machte er eine Reife nach Rom) und 1766 Rettor bes Alumnats in Bredlau und Affeffor des Apostolischen Bitariats in geiftlichen Sachen. Er ftarb in Bredlau, allgemein geachtet und geschätt, am 19. August 1790. (Athanafia 1828.) III, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 95, 100, 128.

Fritschan, Thomas, geboren den 1. Juli 1759 ju Reltich in Mabren, wurde am 7. September 1783 in Brunn jum Priester geweiht und tam ale Seelforgegehilfe nach Boftrzip, trat im Jahre 1789 wegen schwächlicher Gefundheit für einige Zeit beim R. R. Forstmeister Muller in Wien als haustaplan in Dienft und erhielt balb barauf bie Pfarrgehilfenstelle in Mistelbach. Bereits 1795 trat er aus Gesundheiterudfichten mit 200 Fl. Gehalt in ben Deficientenstand und mabite Brunn gu feinem Aufenthaltsorte. Dier wurde er später Seelforger beim Brunner Kriminalgerichte und bobmifcher Translator beim Gubernium. Am-1. Juni 1819 erhielt er die Pfarrftelle in Obran (bei Brunn) und ftarb dafelbst am 28. Juni 1839.

Sein Gefangbuch "Geiftliche Lieder" erschien zuerst im Jahre 1788 in Olmut in bohmischer Sprache und fand großen Anklang. Die folgenben Auflagen erschienen in Brunn 1801, 1803, 1805, 1809, 1815, 1822, 1830, 1835. ("Ros tizen-Blatt der historisch-statistischen Section ber R. R. mabrifch-fchlesischen Gefellichaft" von d'Elvert. 1882, Nr. 8.) III, 106, 118.

Julba, Abam von , Componist und Dichter. in ben Jahren 1490-1512. I,57, 742 ; II,255. Falgentins a S. Maria, Karmeliter im

Convent jum bl. Joseph und jur bl. Therefic in Coln um 1696. III, 36, 47.

Gallus, Thoma, 1636, Pfarrer gu Burg-

aau. I. 95.

Gemperlin (Gaemperlin), Abraham, aus Constanz geburtig, führte mit seinem Affocie B. Raß um 1585 die Buchdrudertunst in Freiburg in der Schweiz ein. (A. D.B.) I, 79.

Gengenbach, Bamphilus, ein Meisterfanger, lebte in Bafel, wo er in ben Jahren 1509—1523 bichtete. (G. I, 288, 289, 318.)

Gerbert, Martin, Freiherr von Hornau, geboren den 12. August 1720 zu horb am Recar, trat 1736 in St. Blassen in den Benebittinerorden ein. 1744 zum Briester geweiht, docirte er zuerst Philosophie, dann Theologie; auch die berühmte Klosterbibliothek wurde seiner Aufsicht unterstellt. In den Jahren 1759 bis 1762machte er in musikwissenschaftlichem Intersesse Reisen durch Deutschland, Frankreich und Italien, 1764 erhielt er seine Ernennung zum Fürstadt von St. Blassen und start am 13. Mai 1793. (J. Bader, Fürstadt Martin Gerbert von St. Blassen. Freiburg i. B. 1875.) III, 18, 87, 127.

Geffel, J. F., Pfarrer zu St. Georg bei Tollet, später in Schwanenstadt, gab 1727 bis 1746 seine Liedersammlungen heraus. III, 58,

66, 68, 70.

Göffeler, Johann, Pfatrer ad S. Jodocum in Ravensburg, wurde im Jahre 1483 jum Abte des benachbarten Brämonstratenserstiftes Beissenau gewählt, welches Amt et die jum Jahre 1495 bekleidete (John, A., Historia Imperial. Canoniae Minoraugiensis.

Constanz 1763, S. 79.) I, 53.

Habidrenttinger, Columban, Benebiktiner, geboren zu Immenstadt in Schwaben, war längere Zeit Prosessor der Philosophie und Theologie, sowie Direktor der Kleriker im Rlosker Zwiefalten (württembergisch Schwaben), dann 10 Jahre lang Prior und zuletz Beichtvater in Marienberg. Er starb am 28. Dezember 1755 im Alter von 73 Jahren. (Wittheilung des Herrn Priors Utto Kornmüller O. S. B. im Klosker Metten in Bayern.) III, 69.

Hagins, Conrad, geboren zu Rinteln im Jahre 1550, reiste, wie er in der Borrede zu seiner Sammlung "Rewe musikalische Intraden" (Rürnberg 1617) sagt, 20 Jahre lang durch Desterreich, Böhmen, Ungarn, Volen, Preußen, Lithauen u. s. w. Im Jahre 1589, als er den Psalter Ulenbergs vierstimmig berausgab, war er "Musicus" bei Johann Wilhelm, Herzog von Jülich-Cleve-Berg u. s. w. Später ward er "Grässich Solfteinischer Schaumburgischer und Sternbergischer bestellter Hof-Componist". So nennt er sich auf dem Titelblatt der oben citirten Sammlung. Das Todesjahr ist unbekannt. (M. s. M. XIII, 15, 177, 249; XIV, 181.) I, 72, 76; II, 375, 387 ss.

Sainzmann, Johann Chriftoph, um 1684 Doctor ber Philosophie und Medicin und Physicus ordinarius im Aloster Beinarten. I. 119: III. 59.

garten. I, 119; III, 59. Saten, Alexander. (1695.) III, 36.

Sammer, August (Augustiner), war bom Jahre 1741—1770 Pfarrer an St. Johann in Halberstadt; ob er im genannten Jahre gestorben ist ober eine andere Stelle angetreten hat, ließ sich nicht ermitteln. (8.) III, 116.

Hang, Michael (1525). I, 64. Hanner, Rorbert, Chorhert von herenchiemsee, später Pfarrer in Prien, zur Zeit der Aushebung bes Klosters (1803) Sitstedechant baselbst, wurde geboren zu Au am Inn den 14. Februar 1743, zum Priester geweiht am 9. Oktober 1768. Er starb zu Frauenchiemset am 24. Juli 1827. Rach einer Bemertung Kohlbrenners (Materialien zur Geschichte des Baterlandes. München, 1782, S. 88) hat hauner die Melodien zum Landschuter Gesangbuche (1777) gesertigt. Bgl. "Kohlbrenner." (N. D. B.) III, 94.

Sanfen, Wilhelm, S. J., geboren zu Dillingen im Jahre 1710, trat im Jahre 1730 in die Gesellschaft Jesu ein und ftarb zu Eichstätt am 27. November 1781. (De Backer.)

III, 77, 91, 97, 122.

Handu, Michael, geboren den 14. September 1737 zu Rohrau, 1745—1755 Chortnabe an St. Stephan in Wien, wurde 1757 Kapellmeister des Bischofs von Großwardein in Ungarn und 1762 Orchesterdirektor dem Fürsterzbischof in Salzdurg; später erhielt er Litel als "Concertmeister". Er starb am 10. August 1806 in Salzdurg. (M. R.) III, 108, 303.

Sahm von Themar, gegen Ende des 16. Jahrhunderts Domvifar in Augsburg. I, 149 ff.

149 fl.
Sechrus, Chryftophorus, (sonk
Schweber genannt), war in Budweis vom
Jahre 1552 an 17 Jahre lang Borsteher der lateinischen Schule, dann über 11 Jahre Stadtschreiber und ein Jahr Priester daselbst. Im
Jahre 1581, als er sein Gesangbuch herausgab, war er Pfarrer der Stadt Caden in Böhmen. (A. D. B., wo ich seine sonstigen Schriften ausgegählt habe.) I, 139, 146 fl., 191; II, 49 fl., 54 ff.

Heimes, Ehrnfologus, genannt Schmelger, geboren zu Oberhundem (Kreis Olpe) den 2. April 1765, war Franziskanerpater in Betelar, dann Professor am Ghunngim zu Attendorn und nach Umgestaltung desselben 1806 Prediger und Bikar des Klosters daselbet. Rach Säcularisirung der Klöster ethielt h. die Pfarritelle in Reiste (Kreis Mesched). Er starb daselbst am 1. Mai 1835. (S) III, 108.

heint, Bolfgang, um 1537 Organiftin Diensten bes Erzbifchofs Albrecht zu Rainz und Magbeburg, verfaßte Relodien zu bem

Gefangbüchlein von M. Behe, war später mit Luther befreundet, der ihm 1543 einen Condolengbrief fchrieb. (K. K. II, 173.) I, 127, 187.

Semmis, Johann Conrad, Domor-anift und Domtapellmeifter in Denabrud, farb am 24. April 1786 im Alter von 60 Jahren. (8.) III, 99.

Herold, Melchior Ludwig, geboren am 10. Dezember 1753 gu Ruthen, ftarb als Bfarrer gu Sointhaufen (Kreis Lippftadt) am 31. Juli 1810. (S.) III, 116.

Senlig, Melchior, 1630 Raplan in dem Benedittinertlofter auf dem Rieth bei Bregeng.

Sofadher, Andreas, Componift ber Lieber in dem Buche: "Schmerphaffte Marianische Einobe. Constant 1699". II, 43

Soffens, Baulus, S. J., geboren 1524 u Bingen, einer ber erften Boglinge bes beutichen Collegs in Rom, trat 1555 in den Jesuitenorden ein, war Rettor in Ingolftadt und München, außerdem Provinzial von Oberbeutschland und zeitweise Affistent des Generale in Rom. Er ftarb zu Ingolftadt am 17. Dezember 1608. (De Backer.) I, 69.

Soffmann, Johann, Organift in Dienften des Erzbischofs Albrecht zu Mainz und Magdeburg, verfaßte Melodien ju dem Gefangbuch-lein von M. Bebe 1537. I, 127. 187.

Songen, Jatob, aus dem Orden ber Rreugherren, geboren ben 27. Februar 1742, war (nach einer Rotiz in Ratorpe "Quartalfchrift für Religionslehrer" 1805, S. 197) in jungeren Jahren Professor ber Theologie in Coln. Am 27. Juli 1779 wurde er an Stelle des suspendirten Subert Rennders Prior an bem Kreugherrentlofter in Wegberg und Pfarrer an der dortigen Pfarrfirche (vergleiche Hermans, Annales canon. reg. s. Aug. III, 572). Im Jahre 1802 mußte Hoogen seiner freieren Richtung wegen aus feiner Stellung ausscheiben und ftarb am 23. Marg 1805 gu Aldefert. Er war Mitglied ber literarischen Gefellschaft zu Salberstadt, ber Société d'Emulation zu Aachen und ber Jury bes Unterrichtes. (Dr. Rorrenberg in der "Monateschrift für rheinischwestfälische Alterthumstunde von Bid". I. Jahr-

gang, 11. und 12. heft.) III, 112, 155. hugo am Stein (1611). I, 79. hais, Aegidius, Benediftiner, geboren am 17. Marg 1750 ju Mittenwalde in Oberbayern, ftubirte in Benediftbeuern und in Munchen, trat 1769 ale Bruder Megibius in bas Rlofter Benedittbeuern ein und murbe am 28. April 1776 jum Priefter geweiht; war 1778-1788 Professor und in den beiden letten Jahren auch Rektor am Gymnafium zu Salzburg. Rachbem er einige Beit als Bifar in Jachenau praktisch die Seelsorge geübt, kam er 1792 als Erzieher ber Novigen an bas Kloster Rott am Inn und wurde 1803 nach Aufhebung der Klöster von der Universität

Salzburg zum Doctor der Theologie und zugleich zum Professor ber Moral und Baftoral an der genannten bochschule ernannt. Als Erzieher ber Rinder bes Bergogs von Toscana hielt er fich vorübergeheud in Burgburg und Loscana auf bis zum Jahre 1814; bann tehrte er jum Rlofter Benedittbeuern jutud, wo er in der Racht vom 22. auf 23. Dezember 1822 ftarb. (K. L. II; K.) III, 94.

Jordan, Frang Carl (1739), regulirter Domberrin Sagan, Augustinermonch. III, 65. Jojemann, hermann, Pfeudonym für Johann Sammer aus Goslar, war Briefter ber Gefellschaft Jefu und Rettor des College in Silbesheim. Er ftarb am 30. Mai 1606 im 59. Lebensjahre. (Jöcher, Gelehrten-legiton II, S. 1344.) II, 299; III, 24.

Josephus, Georgius (1657), Mufiter im Dienfte bes Fürftbifchofe von Breslau, componirte die Melodien gur "Seiligen Seelen-Luft" von A. Silefius. II, 52.

**Faat,** B. F. (1703.) Kapuziner. III, 41. Rethuer, Leonard, Ciftercienfermonch in ber ersten Salfte bes 16. Jahrhunderts. I, 132,

Renenberg, Peter, Bifar ber Collegiatfirden B. Mariae Virg. in Gradibus et Capitolio in Coln, war Erzb. Commissar an bem "Jungfraulichen Rlofter ber Bug und Boniteng", dichtete die Lieder der "Simmlischen Rachtigall" und verfah fie jum Theil mit Delodien, da er auch in ber "Biffenschaft der edlen Singtunst" ersahren war. Er starb im Jahre 1690. (Borrede zur', Simmilischen Rach-tigal!" 1701.) I, S. 112, Kr. 422 der Bibliographie; III, 40.

Rhuen fiehe Ruen.

Rlingenftein, Bernhard, Chordirettor an der Rathebrale ju Augeburg und tuchtiger Componift, lebte ju Anfang des 17. Jahrhunberte. (F.) I, 76.

Ashibrenner, Frang Seraph von, geboren ben 17. Oftober 1728 ju Traunstein in Oberbabern, war hoffammer- und Commer-zienrath in Munchen und ftarb dafelbft am 6. Juni 1783. Am 30. April 1782 war er von Bind VI. wegen feines Gefangbuches (Landshut 1777) begluckwünscht worden. (A.

D. B.) III, 94. Roler, Johann, um 1601 Schulmeifter

in Dachau (Dberbabern). II, 51.

Ropp, Georg, Organist bes Fürstlichen Sochstiftes Passau, verfaßte die Melodien zu dem Buche "Mariae bulff Lob-Gefang" von

Procopius 1659. I, 110.

Ruen, Johannes, geboren 1606 gu Dos-bach (oder Mofach) in Oberbanern, war Saustaplan bes Grafen von Wartemberg und Benefiziat bei St. Beter in Munchen. Er ftarb bafelbst im Rovember 1675. (A. D. B.) I, 93, 98, 104, 108, 114, 115; II, 35, 36, 37; III, 174, 206, 260. Rufner (Riefner), Bilh. Joseph, Sohn des Componisten Joh. Jat. Baul Rufner, 1738 ju Ralmung bei Regensburg geboren, wurde 1758 Rammermufiter beim Fürften Palm in Bien, später Rammermufitbirettor bes Fürstbifchofs von Burzburg. 1786 begab er fich nach Paris und von da beim Ausbruche ber Revolution nach London, wo er als Clavierfpieler bedeutenden Ruf erwarb. Er ftarb baselbst im Jahre 1798. (F.; M. R.) III, 97,

99, 138. Laffo, Orlando bi, nächft Baleftrina ber bebeutenofte Componist bes 16. Jahrhunderts, wurde geboren im Jahre 1520 zu Mons im Hennegau. Bon 1541 bis 1548 mar er Rapellmeister an der Laterankirche in Rom, dann machte er größere Reisen durch Frankreich und England und ließ fich schließlich in Antwerpen nieder. Bon hier aus berief ihn 1557 ber tunfiliebende Babernherzog Albert V. nach Munchen an die Softapelle, beren Rapellmeifter er im Jahre 1560 wurde. Er verblieb in dieser Stellung bis zu seinem Tobe, ber am 14. Juni 1594 erfolgte. (Orlandus de Laffus, ber lette große Meifter ber niederländischen Tonfchule, von 2B. Baumter. Freiburg i. B. 1878.) II, 318.

Lauder, Joseph Anton, 1736 mahr-icheinlich in Gungburg a. b. Donau geboren, war von 1774—1805 Schullebrer an ber Boltefcule in Dillingen und jugleich Cantor und Organist an der Stadtpfarrkirche daselbst. Er starb am 11. Oktober 1813 im Alter von 77 Jahren in Dillingen. Fetis führt von ihm zwei Sammlungen von Besperhymnen und Messen mit Instrumentalbegleitung an, die 1786 und 1792 in Augsburg und Speier erschienen waren. (S. und F.) III, 106.

Lane, Johann Ulrich, geboren am 8. August 1656 ju Deggingen bei Rordlingen, erhielt feine wiffenschaftliche Borbilbung in Dillingen und wurde am 20. September 1681 jum Priefter geweiht. Rachdem er 3 Jahre lang in Mertingen bei Donauworth als Frubmesser gestanden, erhielt er 1684 die Pfarrei Dunfteltingen, wo er bis zu seinem Tobe, ben 28. Juni 1730, wirkte. Seit 1700 war er auch Defan des Rapitele Reresheim. (Joh. Bapt. Schneiber, Lebensgeschichte und Lehren bes feligen Johann Ulrich Land. Nördlingen 1887.) III, 50.

Leifentrit, Johann, geboren im Jahre 1527 ju Olmus, ftubirte in feiner Baterstadt und in Krafau, ging bann nach Wien, wo er Sofmeifter bei ben taiferlichen Ebelknaben wurde. Nachdem er fich der Theologie jugewandt hatte und Priefter geworden war, erhielt er im Jahre 1549 bie Stelle eines Canonicus am Collegiatstifte St. Petri ju Baupen und murbe 1559 jum Dechanten bes Rapitels Rach dem Uebertritte bes Bischofs Johann IX. von Saugwit jur lutherischen

Confession war er das Saupt ber Ratholilm in ber Laufis. Der Raifer Ferdinand I. etnannte ibn mit Bestätigung bes Papftes jum bischöflichen Abminiftrator der gangen Martgraffchaft Laufis. Seiner Rlugheit und feinem befonnenen, milben Auftreten gelang es, in ber Laufig die tatholische Minorität zu halten. Der Kaiser ernannte ihn zum Comes Palatinus und ber Papft jum Protonotarius apostolicus. Außerdem war er Doctor theol. und Domberr in Brag und Olmus. Er ftarb ju Baugen am 25. Rovember 1586. Außer feinem Gefangbuche gab er noch eine große Anzahl liturgifcher und apologetifcher Schriften beraus. (K. L. II.) I, 36, 70, 133 ff., 188 ff.,

191; II, 44; III, 24. Leifentrit, Gregor, Better bes vorigen, Canonicus zu Olmus und Baugen, betheiligte fich an der Revision ber zweiten Auflage (1573) bes Leifentrit'ichen Gefangbuches. I, 193.

Leonarbs, Beinrich, geboren gu Stodum (Rreis Arneberg) am 26. Juli 1711, Pfarm bafelbft, ftarb 1763 ben 16. Januar. (S.) III, 71.

Lendt, Balentin von Faltenberg: Bellet nennt ihn Pfarrer an ber Stiftefirche St. Se verin in Erfurt. Jöcher in seinem "Algemeinen Gelehrtenlexison" (II, S. 2402) fagt: "Balentin Leucht, ein Jefuit, lebte zwischen 1593 und 1598 zu Coln, Mainz und Freiburg." Unter den Schriften, die er anführt, befinden fich die S. 71 und 79 (I. B.) genannten nicht. Die Bio- und Bibliographen des Jefuitenordene tennen ihn nicht. I, 71, 79.

Liliis, Thomas Bernard de (1691). I,

Lindenborn, Beinrich, Dr. phil., boren am 6. Juni 1712 in Coln, einer ber originellften Gelehrten feiner Beit, lebte in Coln und zulest in Bonn, wo er am 21. April 1750 ftarb. (A. D. B.) III, 67, 120.

Loufenberg, Beinrich von, war Brieften und fpater Dechant des Domtapitele in Freiburg im Breisgau. 3m Jahre 1445 jog er fich in das Johanniterflofter ju Strafburg ! rud. (G. I, 238.) I, 12, 13, 14, 282, 312, 403, 689; II, 5, 75, 80, 99, 106.

Lucas von Mecheln, Rapuziner (1631). I, 90.

Maen, Wolfgang von (1515). I, 58, 69. Mannel, Nicolaus, geboren um 1484 in Bern, befannter Maler und Dichter, war fpater ein eifriger Forberer ber Reformation. Er ftarb am 20. April 1536. (G. II, 339 ff.) I, 56.

Maftiaur, Cafpar Anton von, geboren ben 3. Marg 1766 in Bonn, war 1786 bereits Domherr und 1789 auch Domprediga in Augsburg. Im Jahre 1803 wurde er Landel birektionerath der Aurpfalg-baprifchen Brobing Schwaben, 1806 wirklicher Geheimrath; 1784 promovirte er in Coln als Magifter ber Philosophie, 1786 ju Beidelberg ale Doctor da Rechte und 1790 in Rom als Doctor der Thos

logie. Er ftarb in Munchen am 12. Dezember

1828. (K. L. I.) III, 106.

Mattmanu, Rubolph, S. J., geboren 1565 in Luzern, trat 1584 in den Jesuiten-orden ein und war 20 Jahre lang Brofessor ber Rhetorit zu Dillingen und Ingolstadt. Er ftarb zu München am 18. September 1612.

(De Backer.) III, 47.

Manriz von Menzingen, Rapuziner, geboren den 24. Juni 1654 in Menzingen (Ranton Bug), hieß mit feinem burgerlichen Ra-men Johann Beter Behnber. Er trat 1679, nachbem er Briefter geworben mar, in ben Kapuzinerorden ein und verfah längere Zeit das Amt eines Predigers. Er ftarb am 3. Marz 1713 als Superior und Pfarrer von Andermatt im Useruthale. (Chronica Provinciae Helv. Ord. S. P. Francisci Capucinorum. Soloduri, 1884, p. 421.) III, 46.

Menich, Bengel Frang. III, 48.

Merlo : Horftins, Jatob, aus horft in ber Diocese Roermond (Holland) geburtig, ascetischer Schriftsteller, Licentiat ber Sl. Schrift, war 21 Jahre lang Paftor zu Coln im Befch, wo er 1644 ftarb. (Borrebe.) I, 118, 123.

Mejenich, Anton, Benedittiner, geboren au Nieberberg, verwaltete als Profeß an St. Matthias von Trier die anstoßende Pfarre St. Mebart und später 20 Jahre lang die Bfarre Bilmar, wo er im Alter von 74 Jahren ftarb.

(S.) III. 29.

**Moutanus,** Johann H., geb. am 20. Mai 1680 auf bem Kraufenholze (einzelner Sof bei Brundtappel) im Kreife Brilon, mar feit bem Jahre 1721 Pfarrer in Bobefelb (Rreis Meschede). Er ftarb dafelft am 26. Februar 1743.

(S.) III, 101.

Mofer, Ludwig, geboren um die Mitte bes 15. Sahrhunderte ju Beinfelden in Thur-gau, trat in bas Rarthaufertlofter Margretenthal in Bafel ein. Im Jahre 1482 wurde er zum Prior der Karthause Ittingen bei Frauen-feld beforbert, dantte jedoch nach 4 Jahren, ale bie Beft alle feine Conventualen babingerafft hatte, ab und tehrte nach Margretenthal zurud, wo er fich mit Gifer ben ascetischen Studien widmete. Dier ftarb er am 16. Juli 1510. (Schubiger, Die Bflege des Kirchengefanges in ber beutschen tatholischen Schweiz. 1873, S. 31.) I, 53.

Miller, Johann, S. J., geboren zu Referhaufen (Gichofelb) im Januar 1603, trat im Jahre 1628 in die Befellichaft Jefu ein. Er war ale Miffionar in verschiedenen Gegenden Deutschlands sowie in Böhmen thatig. Seit 1661 hatte er begonnen, im Eichofelbe Deutsche Lieber bruden ju laffen, Die er vom Bolte fingen ließ. 1671 erschien fein Befangbuch. Er ftarb am 4. November 1676. (Bolf, 3. , Rurge Gefdichte bes beutichen Rirchengefanges im Eichefelbe. 1815, S. 64 ff.) I, 37, 115.

Mulling, Martin, legte ju Anfang bes 16. Jahrhunderts Profeß ab im Wengentlofter ju Ulm und reifte 1511 nach Bien. Spater foll er zwei Jahre lang Prapofitus in Strettenthal gewesen sein. Er ftarb im Jahre 1521. (Reue historisch - biographisch - artistische Rachrichten von Gelehrten und Runftlern . . . aus ber vormaligen Reicheftadt Ulm. 1829, S. 334.) I, 59.

Racatenns, Wilhelm, S. J., geboren 1617 in Munchen-Glabbach, trat im Jahre 1636 gu Trier in den Orben ber Gefellichaft Jesu ein und docirte Humaniora und Philosophie. Seit dem Jahre 1675 war er hofprediger bes Rurfürften Mar Beinrich in Coln. Er ftarb zu Nachen im Jahre 1682. De Bader giebt an, die erfte beutiche Ausgabe bes Balm-Gartlein fei 1660 erfchienen, die erfte latei-nifche 1668. III, 34, 39, 52.

Ragel, Rudolph, Cuftos zu Altlunen, redigirte die Melodien jum Munfter'ichen Ge-

rangbuche 1677. I, 117, 235.

Ricoland bon ber Flue (Bruber Claus ober Clas), geboren ben 21. Marz 1417 in Saxeln, machte im Rampfe ber Schweizer gegen die Defterreicher die Treffen bei Ragas (1446) und Diegenhofen (1460) mit und betleidete 19 Jahre lang das Amt als Richter und Landrath. Im Jahre 1467 nahm er von feiner Gemahlin und feinen Kindern Abschied, um in der Ginsamkeit Gott zu dienen. Er bezog den abgeschloffenften Theil des Melchthales, wo man ihm eine Sutte und Kapelle baute. Sier lebte er, burch Wort und Wandel Gutes stiftend, bis zu seinem Tobe am 21. Marz 1487. (K. L. I.) I, 176.

Rolle, Johann Beter, aus Olpe, murbe im Jahre 1711 Pfarrer in seiner Baterstadt. Im Jahre 1720 refignirte er auf die Olper Bfarrstelle und wurde Sex praebendarius und Dompfarrer in Speier. Am 9. April 1746 nahm er die lette Gintragung in die Pfarrbucher vor. Sein im III. Bande, S. 109, angezeigtes Buchlein ift jedenfalls bie fpatere Auflage eines bereits fruber gebrudten Bu-

des. (S.)

Rugent, Dominitus, S. J., geboren 1641 gu Dyfart (Irland), trat 1661 gu Maing in den Orden der Gefellschaft Jesu ein und wurde 1674 jum Briefter geweiht. Spater tehrte er nach Frland jurud und ftarb im Jahre 1717. (Mittheilung des Herrn Carlos Commervogel in Löwen.) I, 117; III, 31.

Otto, Frang, Organift in Glap (Schlefien), geb. 1730, geftorben 1805. (M. R.) III, 104.

Barhamer, Ignag, B. J., geboren im Jahre 1715 ju Schwanenftabt in Dberofterreich, trat 1734 in den Orden der Gesellschaft Jefu ein und wurde Beichtvater bes Raifers Franz I. Maria Therefia ernannte ihn zum Propft der Kirche von Drozo in Ungarn, wo er im Jahre 1786 starb. (De Backer.) III, 71, 86.

**Beter von Arberg,** Graf (1356). I, 453. Betroni, B. Antonio, geboren ju Lucca um 1700, gestorben daselbft 1760, Componist von Meffen, Pfalmen und Motetten. (F. Supplément de M. A. Pougin 1878.) III, 67, 121.

Breining (Breining), Jorg, Beber und Meifterfanger, lebte im letten Biertel bes 15. Jahrhunderts in Augsburg. (G. I, 315.)

Ī, <u>6</u>5.

Breffon, Andreas, geboren 1637 ju Bolt-ach am Main. Bom Jahre 1662 an bis zu feinem Tobe ift er in Bamberg als Juftigbeamter in verschiedenen Stellungen thatig gewesen: ale Landesgerichte = Profurator, ale hochfürftlicher Bambergischer Kanglei-Son-bicus, als Abvotat und Kaiferlicher Rotar. Er starb am 17. Juli 1701. (S.) I, 123; II, 40.

Brocopins, Rapuziner ber öfterreichischen Broving, geboren 1608 ju Templin in Branden-burg, ftubirte 1618 in Berlin und wurde 1625 ale Militar in Böhmen tatholisch. Am 3. Juni 1627 trat er in Wien in den Orden der Kapuginer ein. Darauf wirkte er als Missionar in Ober- und Riederöfterreich und in Böhmen. 1642 treffen wir ihn als Prediger in Paffau, wo er feine Marienlieder herausgab, und 1651 in Ordensangelegenheiten in Rom. Rach feiner Beimtehr wirtte er in Ling und später 1659 wieder in Baffau. Sier ließ er feine Marienlieder aufe neue bruden. Rach 10jabrigem Aufenthalte dafelbst siedelte er nach Salzburg über, wo feine berühmten Predigten im Drud erschienen. Er ftarb am 22. Robem-ber 1680 in Ling. (A. D. B.) I, 110, 111, 112, 115; II, 38; III, 208.

Queinfurt, Ronrad von, Pfarrer ju Steinkirchen am Queis, starb im Jahre 1382

zu Löwenberg in Schleften. I, 563.

Onerhamer, Cafpar, war feit dem Jahre 1534 Rathomeifter ber Stadt halle a. d. S. Im Jahre 1546, ale Unruhen in Salle ausbrachen, verfiel Q. als Gegner Luthers ber Bolterache. Er wurde fadennadend ausgezogen und in feinen Brunnen gebentt und gemartert. (Döllinger, Reformation. I, 530 ff.) I,125 ff., 187

**Raber,** Matthäus, geboren 1561 in Innichen (Tirol), trat im Jahre 1583 in ben Orben der Gesellschaft Jeju ein und wurde als Lehrer der Rhetorit und Philosophie beschäftigt. Er galt ale einer ber beften Philologen feiner Zeit und ftarb zu München am 22. Dezember 1634. (De Backer.) III, 26, 47.

Regenbogen, Barthel, Meisterfanger, Beitgenoffe von Beinrich Frauenlob (1250 bis 1318). (G. I, 255.) I, 53.

Regler, Balthafar, Benedittiner, mar 1679 Profegpriefter und Prior des Benediftinerkloftere Ober - Altaich bei Straubing. III, 32.

Renauer, Matthias (1625). I, 86.

Richel, Frang Laver, S. J., geboren gu Mautern (nach Denis zu Krems), am 15. Di-tober 1738 (nach Denis 1737), trat im Jahre 1754 in die Gesellschaft Jesu ein und war später Lehrer am Therefianum in Wien. Rach Aufhebung bes Ordens jog er fich nach Guns in Ungarn gurud, wo er am 30. Oftober 1773 (nach Denis 1775) starb. (De Backer; A. D. B.) III, 88.

Roje, Bernard Johann (1664), Abt von Gruffau. II, 38; III, 30.
Rucker, Sans (1687). I, 120.
Sailet, Johann Michael, geboren ben 17. Rovember 1751 zu Arefing in Bayern, trat im Jahre 1770 ju Landshut in Die Befellschaft Jefu ein, ftubirte nach ber Aufhebung bes Ordens (1773) in Ingolftabt, wurde 1775 Briefter, 1777 Repetent der Philosophie und Theologie zu Ingolstadt, 1780 Professor ber Theologie in Landshut. Da er im folgenden Jahre schon pensionirt wurde, beschäftigte er fich mit Schriftstellerei. Bon 1787 bis 1794 war er Professor ber Moral und Paftoral in Dillingen , privatifirte bann in Munchen und Ebereberg bis 1799, in welchem Jahre et wieder ale Professor in Ingolftadt angestellt wurde. 1821 ernannte ihn Ronig Mar jum Domtapitular in Regensburg, wo er bald barauf Coadjutor bee Bifchofe Bolf und, ale biefer 1829 ftarb, beffen Rachfolger wurde. Er ftarb am 20. Mai 1832. (K. L. I.; K.) III, 102 ff.

Salomon, Johann Georg, Dichter und Herausgeber der Lieder im Chorus Marianus. Ueberlingen 1694. II, 42, Rr. 131 ber Biblio-

graphie.

Salzburg, der Mönch von, lebte gegen Ende des 14. Jahrhunderts und überfeste

viele lateinische Symnen. I, 11, 51, 62, 263, 630, 696, 700, 707, 711; II, 75, 80, 246. Schüffer, Johann Wilhelm, J.U.C., Landgraft. Fürstenbergischer Actuarius zu Megtirch, componirte fur 2 Biolinen mit Orgel die Lieder aus dem »Chorus Marianus« 1694. II, 42, Ar. 131 der Bibliographie.

Sheffler, Johann, fiebe Silefius. Schend, Sieronymus, von Sumawe (1503). I, 55.

Schielin, Anna (1638). I, 99. Schlindel, Balentin. (1631). I, 90. Solobruch, Jakob (1600). II, 30.

Somittbaur, Johann Alois, geboren 1718 ju Stuttgart, Schüler Jomell's, lebte in Raftatt. 3m Jahre 1772 tam er ale hofkapellmeister nach Karlsruhe, wo er am 24. Ottober 1809 ftarb. Fetie führt unter feinen Rirchencompositionen auch an: "Reue Kirchen-Melobien mit unterlegten beutschen Texten. Die Sammlung enthält deutsche Wessen, Bespern und Antiphonen. (F.) III, 96.

Schnabel. III, 108. Schnuffis, Laurentius von, eigentlich Johannes Martin beißend, wurde am 24. Auguft 1636 zu Schnuffis (Borarlberg) geboren. Schon als hirt in feiner heimath fing er an, Lieber zu bichten und biefelben mit ber Laute zu begleiten. Später zog er als fahrender Sänger umber. In Constanz, Basel, Straß-burg, Cöln fand er überall bei den hohen herrschaften freundliche Aufnahme. In Wien war er Schauspieler und in Innsbruck (1655) hoftheaterdirettor bes Erzherzoge Ferdinand Carl. 1661 nahm er hier feinen Abschied und ging jum Grafen Carl Friedrich nach Sohenems in Borarlberg, wo er ein Jahr verweilte. Darauf zog er fich in seine Geimath zuruck, wurde Priester und trat 1665 in Zug in den Kapuginerorben ein. Bei diefer Gelegenheit nahm er ben Ramen Pater Laurentius an. Mirant (aus Berfepung ber Buchftaben feines Bornamens Martin entstanden) nennt er felbft fich wegen seiner "wunderlichen Berufung in den ordensftand". Er ftarb am 7. Januar 1702 in Conftanz. (A. D. B.) I, 37, 121, 123; II, 41, 42, 43; III, 32, 43.
Soredensuch, Johann Bartholomaus, erscheint im Jahre 1623 als Priefter

bes lauretanischen Rlofters ju Reitberg bei

Tölz (Oberbapern). I, 86.

Somarzenberg, Johannes Freiherr ju, Dominifaner - Provinzial, fpielte 1439 eine Rolle auf dem Concil ju Ferrara-Florenz. I, 175 ff.

Soweher, fiehe Hechrus.

Seibenbuid, Johann Georg, Dratotorianer, geboren am 5. April 1641 in Munchen, ftudirte am Jesuitengymnafium daselbft und spater an ber Univerfitat ju Ingolftabt; betrieb auch Malerei und Dichttunft. Am 24. April 1666 jum Priefter geweiht, begrundete er bald barauf die Ballfahrt und bas tägliche Abendoratorium in Aufhaufen (bei Regensburg), reifte 1671 nach Wien und 1674 bis 1675 nach Rom, wo er in die Congregation bes bl. Philippus Reri eintrat, welche er bann in Aufhaufen einführte. Nachbem er auf einer zweiten Romreise die papfiliche Bestätigung feines Stiftes erlangt hatte, gründete er weitere Rerianerinftitute in Bien und Munchen. Er ftarb am 10. Dezember 1729 in Aufhaufen. (Dr. Abalbert Ebner, Propft Johann Georg Seidenbufch und die Ginführung ber Congregation des hl. Philipp Reri in Bayern und Desterreich. Köln, 1891.) III, 33, 36, 37, 38, 44, 50, 54, 55, 57, 69, 117.
Seibl, Michael (1601). II, 363.

Seiler, Joach im (1668). II, 39. Seuff, Ludwig, Componift und Dichter, wurde in den Jahren 1480-1483 im Dorfden Augft bei Bafel geboren, genoß als Sopranift in ber taiferlichen hoftapelle in Bien ben Unterricht b. Haats, beffen Radfolger (symphonista regis) er im Jahre 1518 wurde. Im Jahre 1526 hatte ihn Bergog Bilhelm von Bapern bereits für feine Rapelle gewonnen und zwar ale Borfanger ober Gefangdirector (musicus intonator). Hier blieb er bis ju feinem Tode, ber wohl 1555 erfolgt fein mag. Genfl war mit Luther, ber ihm 1530 von Coburg aus einen Brief ichrieb, befreundet. Daß er aber ber Reformation fich angeschloffen habe, geht aus bem Briefe nicht hervor. (Ginleitung zu Otte Lieberfammlung von 1544, bon R. Eitner, L. Ert und Otto Rade. Berlin

1876, S. 67 ff.) I, 533.

Silefins, Angelus, eigentlich Johann Scheffler beigend, geboren 1624 ju Breslau, besuchte die Universitäten Straßburg, dann Leiben und Pabua. Sier wurde er gum Doctor ber Philosophie und Medicin promovirt. In dem Jahren 1649-1652 war er Leibarat am Bofe bes fireng lutherischen Bergogs ju Dels. Am |12. Juni 1653 trat er in Breslau jum Katholicismus über und nahm in berFirmung ben Ramen "Angelus Sileftus" an. 3m folgen= den Jahre erhielt er vom Raifer Ferdinand III. den Titel "Raiferlicher Sofmedicus." Bald barauf bereitete er fich jum Briefterftanbe vor und empfing am 21. Mai 1661 in Reiße bie Priefterweihe, 1667 murbe er fürstbischöflicher geiftlicher Rath. Er farb in Breslau am 9. Juli 1677. (2B. Lindemann, Angelus Silefius. Freiburg i. B.) I, 121; II, 52, 59. Sober, S. J. (1598). I, 75. Solen, Balthafar (1608). I, 166.

Spee, Friedrich von, geboren den 25. Februar 1591 ju Raiferswerth, besuchte das Jesuitengymnasium in Cöln und trat 1610 zu Erier in ben Orben ber Gefellschaft Jefu ein. 1621 jum Priefter geweiht, war er junachft als Professor ber Philosophie in Coln thatig, 1625 und 1626 ale Domprediger in Paberborn; 1627 wurde er auf Bitten bes Bifchofe Philipp Adolf von Chrenberg nach Burgburg gefandt ale Seelsorger ber jum Tobe verur-theilten Beren. An 200 biefer ungludlichen Schlachtopfer mußte er zum Scheiterhaufen geleiten, obwohl er teinen bon diefen Berurtheilten für schuldig hielt. Seine Schrift darüber, die »Cautio criminalis«, erschien erft im Drucke (und zwar anonym), als er Würzburg verlaffen hatte (1631). Im Jahre 1628 wurde er nach ber Graffchaft Beina beorbert, um ba die Gegenreformation durchzuführen. tnapper Roth tam er bei einem am 29. April 1629 gegen ihn ausgeführten Mordanfalle mit dem Leben davon. Rachdem er fich von seinen fcweren Berwundungen erholt hatte, ging er nach Corvei, wo er die Stiftebisciplin wieder herstellte und von da nach dem benachbarten Faltenhagen. In biefer romantischen Gegend scheinen die meisten Lieder der Trupnachtigall entftanden gu fein. 3m Jahre 1632 finden wir ihn in Coln als Professor der Moraltheologie und Ende 1633 in Trier. Ale 1635 bae taiferliche heer die den Franzosen verrathene Stadt

wieder eingenommen hatte, brach die Peft aus. Spee's unermubliche und aufopfernde Thatigfeit im Dienfte ber Rranten brachte ihm ben Tod. Er farb am 7. August 1635. (Wilhelm Linbemann, Geschichte ber beutschen Litteratur. Freiburg i. B. 1889, S. 397 ff.) I, 93, 97, 109, 111, 116, 119; II, 51 ff.

Sperl, Joseph, geboren ben 1. Juni 1761 gu Lauchheim, tam ale Alumnus bes beutschen Orbens nach Rurnberg, wo er 1791 Kaplan und später Prafes bes tatholischen Religionsexercitiums in der Deutschorbens-Kapelle wurde. Im Februar 1800 erhielt er Die Pfarrei Bofdingen. 3m Anfang bes Jahres 1805 tam er als Pfarrer nach Unterschneidheim bei Ellwangen. Hier nahm er die lette Amtshandlung im Ottober des Jahres 1817 vor und starb 1834?. (K. K. VI, 547 und S.) III. 114.

Spies, Blacibus, Benedittiner. um 1659 Brior des Rloftere Dofenhaufen in Schwaben.

III, 29, 48.

Spord, Frang Anton, Graf von, ber altefte Sohn bes Reitergenerals, geboren den 8. Mai 1662 ju Bermanmeffec (Bohmen), wurde 1691 Statthalter von Böhmen und ftarb ju Lissa a. b. Elbe ben 30. Marz 1738. (Burz-bach, Biographisches Lexiston bes Raiserthums Desterreich, XXXVI, 219 ff.) III, 53, 55. Stach, Benzel, wurde ben 15. Ottober 1755 zu Przestitz (Přestic) in Böhmen geboren

und trat nach Absolvirung seiner Studien am Symnafium zu Klattau in das Noviziat bei den Jesuiten ein, bezog nach Aufhebung bes Orbens (1773) die Universität ju Prag, wo er 1776 jum Doctor ber Philosophie promo-virt wurde. Im Jahre 1781 jum Briefter geweiht, erhielt er im Schuljahre 1785—1786 den Lehrftuhl der bohmischen Paftoraltheologie am Generalseminar in Olmun, verblieb in diefer Eigenschaft nach Aufhebung desselben (1790) am Olmuger Lyceum und übernahm 1792 auch noch die Professur der Moraltheologie. Stach war Rationalift und Anhänger Semlers. Im Jahre 1799 wurde er mit einem Gnadengchalt von 300 ft. jährlich penfionirt. Er ftarb zu Wien am 24. Mai 1831. Seine Sammlungen geiftlicher Lieber: "Geiftliche Gefänge", Prag 1785, sodann "Religiöse Gefänge" Olmük 1791, und "Gefang auf die Feier des Frohn-leichname", Dimus 1799, erschienen, fo viel ich habe erfahren tonnen, in bohmischer Sprache. (Reues Conversations-Lexiton. Wien, 1834. Bb. XVII. Biographie Joseph Dobrowty's, von Bingenz Brandl. Brunn 1883).

Stalpert, (Stalpaert) van der Wiele, Johann, geboren ju 's Gravenhage 1579, geftorben ju Delft am 28. Dezember 1630, ftubirte in Comen die Rechte und wurde Abvotat. Später widmete er sich in Rom der Theologie, erwarb den Doctorgrad und wurde Priefter. Längere Zeit war er Pastor der SippolytusRirche in Delft und Archipresbyter von Delfland. (Oude en nieuwere Kerst-Liederen door J. A. en L. J. Alberdingk Thijm. Amsterdam 1852, ©. 297.) III, 26.

Steffan, Joseph Anton, R. R. Sof-Rlaviermeister in Bien, geboren zu Ropiblno in Bohmen am 14. Marg 1726, erhielt feine Ausbildung von Bagenfeil in Bien, murbe Sofpianift und Lehrer der fpateren Ronigin von Frankreich Maria Antoinette und der Ergherzogin Caroline. Er ftarb am 12. April 1797. (F.) III, 104.

Sujo, Beinrich, einer ber borguglichften Moftiter bes 14. Jahrhunderte, wurde am 21. Marz 1300 zu Conftanz geboreni, trat 1318 in den Orden der Dominitaner ein, befuchte die Universität in Coln und wurde auch bort jum Priefter geweiht. Er ftarb am 25. Januar 1365 in Ulm. Bon seiner Mutter hatte er den Ramen Seuf (baber Sufo) angenommen. (K.

L. I; G. I, 212.) I, 61, 311. **Zauler**, Johann, ber größte beutiche Myfiter und Prediger, wurde im Jahre 1290 in Straßburg geboren und trat in den Dominifanerorden ein. Er ftarb in feiner Baterftadt am 16. Juni 1361. (G. I, 210.) I, 346.

Theobaldus von Conftang, Rapuziner, lebte am Ende bes 17. und Anfang bes 18.

Jahrhunderts. II, 43; III. 41.

Theodotus, Salomon, Pfeudonym, bieß eigentlich Gillis (Megidius) Saefader ober Afhader, war geboren ju Breeswijt (Prov. Utrecht), ftudirte Theologie in Coln und schrieb 1618 eine Abhandlung über die Gomariften und Arminianer. Die erste Ausgabe seines »Paradys« erschien 1621, die siebente 1679. (Oude en nieuwere Kerst-Liederen door J. A. en L. J. Alberdingk Thijm. Amsterdam 1852, p. 298.) II, 35. Tibianns, Johann Georg, mit feinem

eigentlichen Ramen Schinbann geheißen, war lateinischer Schulmeister zu Ueberlingen und fcrieb bereits im Jahre 1578 ein Kometenbuch.

I, 74; III, 24.

Tillmann, Jofeph, geboren zu Fürften-berg (Rreis Buren) in Beftfalen am 8. Januar 1753, war vom Jahre 1782 an bis zu feinem Tobe Bfarrer in Ertelen (Rreis Sorter) und ftarb am 20. Januar 1819. (8.) III, 111, 156.

Tirs, Catharina, Konne nach der Regel bes hl. Augustinus im Aloster Riefing in Münster (1588). I, 395; II, 274, 276.

Turin, Ernst Xaver, geboren den 21.
Januar 1738 zu Erfurt, studirte in Mainz Theologie, wurde dann hofmeifter bei einem herrn von Greifentlau, im Jahre 1772 Pfarrer gu St. Ignaz in Mainz, 1774 Geiftlicher Rath und Schulinspettor, 1778 Fietal. Rach Re-organisation bes Bisthums (1802) wurde er Generalvitar des Bischofs Colmar. Im Jahre 1806 legte er dieses Amt nieder, um wieder feine frühere Pfarrftelle ju übernehmen. Im

Jahre 1775 hatte er eine Reise nach Paris und 1791 eine folche nach Rom gemacht. Er ftarb am 2. August 1810. (Athanasia 1728; S.) III, 94, 107, 150 st.

Mlenberg, Cafpar, 1549 ju Lippftadt in Beftfalen von lutherifchen Eltern geboren, studirte in Braunschweig (1567—1569) und dann in Wittenberg Theologie und Philo-fophie. Bon hier aus wurde er nach Dithmarschen an die Nordalbingische Schule berufen. In Cöln führte er seinen katholisch gewordenen Better A. Rober ber lutherischen Rirche wieber gu, trat aber 1572 felbst zur tatholischen Rirche über. Bon ber Colner Universität zum Doctor der Philosophie promovirt, erhielt er eine An-ftellung als Symnafiallehrer. Im Jahre 1575 wurde er Priefter und Pfarrer in Raiferewerth, 1583 Canonicus und Pfarrer an St. Cunibert in Coln, 1593—1615 bekleidete er die Stelle eines Regens des Lorenz-Gomnafiums dafelbft, 1610—1612 war er Rektor der Universität. Er ftarb am 16. Februar 1617 als Pfarrer von St. Columba in Coln (K. L. I.) I, 75, 78, 89, 105, 117, 123, 148 ff., 194 ff., 204 ff.; II, 31, 36, 50.

Uichenhauser, Dem alb. B Stammham (Oberbayern). II, 201. Pfarrer gu

Bebe, Michael, Dominitaner, Doctor ber Theologie, war im Jahre 1515 Magister und Prior am Dominitanerklofter in Beidel-1520 berief ihn Cardinal Albrecht, Churfürft von Maing, ale Propft an das neugegründete Stift ad velum aureum in Halle a. b. S. Bugleich ernannte er ihn gum Geift. Lichen Rath und Archidiakonus. 1530 war B. auf dem Reichstage zu Augsburg anwefend, 1534 bei dem Collegium in Leipzig. In den Jahren 1531—1535 vertheidigte er in einer Reihe von Schriften die fatholische Glaubenslehre. Er ftarb, wie Cochlaeus (Phippica VI. Ingolst. 1544) fagt, "wenige Jahre" vor 1544 (Ratholik 1855, II, 8 und S.). I, 35,

**Better,** Conrad, S. J., geboren im Jahre 1546 ju Engen in Schwaben, war Raplan an der Kirche des Damenstiftes in Sall, trat 1576 als Priefter in die Gefellschaft Jesu ein. Darauf war er mehrere Jahre in Regensburg als Domprediger thatig. Er ftarb am 11. Ottbr. 1622 in München. (De Backer.) I, 76, 85,

174 ff., 205 ff., II, 31, 33.

Bogler, Georg , S. J., geb. 1585 ju Engen a. d. Donau, ftubirte an ber Universität in Burzburg Philosophie und Jurisprudenz und trat im Jahre 1603 in die Gesellschaft Jesu ein. Er war in verschiebenen Saufern bes Drbens thatig, am baufigsten und langsten in Würzburg, woselbst er an der Hochschule einen Lehrstuhl inne hatte und am 26. Juni 1635 starb. (De Backer.) I, 86, 100, 108, 176 ff.,

Balaffer, Adam, aus Ulm gebürtig, lebte

längere Zeit in Dillingen, wurde um 1575 bom Abt Quirin II. nach Tegernfee berufen jur Forberung ber neu errichteten Druderei. Er ftarb im Sahre 1581. (Mittheilung bes herrn Pfarrere G. Beftermaber in Felblirchen

Babern]. I, 67, 153; II, 27.

Beber, Joseph von, Dr. theol. et phil., geboren zu Rain in Oberbapern am 23. September 1753, war Professor an den Universitäten in Dillingen (1781—1800), Ingossitäten in Nach Berlegung berselben in Levis et eine Levis (1800) und nach Berlegung berselben in Levis et eine Levis (1800). felben in Landsbut (1800; 1802 Rettor). Rach Umwandlung ber Universität Dillingen in ein Lyceum war er Professor ber Physit und Direktor an demfelben bis 1821. In Diefem Jahre wurde er Canonicus des neu errichteten Domtapitels in Augsburg, 1825 Generalvitar , 1826 Dombetan. Ale folder ftarb er am 14. Februar 1831 in Augeburg. Er ift ber Berfasser von 97 Schriften, die zu Dillingen, Landshut, Augsburg und München gebruckt wurden. Sein Gesangbuch habe ich nicht auffinden tonnen. (Chronit ber Stadt Dillingen von 2B. Weiß. II. Auflage 1886, €. 377—380.) III, 109.

Bertmeifter, mit dem Taufnamen Leonbard, mit dem Rlofternamen Beneditt Maria von, geboren den 22. Oftober 1745 ju Fuffen (Algau), legte 1765 bei ben Benebiftinern in Reresheim die Gelübde ab und wurde 1769 in Benedittbeuern jum Priefter geweiht, lehrte von 1772—1774 Philosophie am Liceum in Freifing und wurde dann bis 1777 Setretar feines Pralaten, Bibliothetar und Archivar des Klosters. Bon 1778—1780 war er wiederum Professor in Freising. Rach-bem er darauf 4 Jahre in seinem Kloster zu-gebracht, erhielt er seine Berufung als hof-prediger nach Stuttgart. 1790 trat er mit papftlicher Erlaubniß aus dem Orden aus und privatifirte nach dem Tode des Herzogs Carl von 1794-1795 im Rlofter Reresheim, wurde dann 1795 wieder hofprediger in Stuttgart und 1796 Pfarrer in Steinbach in Burttemberg. Im Jahre 1807 erhielt er einen Ruf als tatholischer geistlicher Rath nach Stuttgart und wurde 1816 jum Oberstudienrath und 1817 jum Oberfirchenrath beförbert. Er ftarb am 16. Juli 1823. (K. L. I.) III, 104, 146. Billmy, Johann Georg, geboren ju Kircheim (Bez.-Amt Burzburg) am 15. Ott.

1747, ftarb am 27. Februar 1816 in Stall. dorf, nachdem er 38 Jahre lang Pfarrer da-

felbft gewesen war. (8.) III, 113. Biffingh, F. Anton, Franzistaner, aus Siegburg geburtig, war 1677 Lector ber Theologie in Munfter (Weftfalen), fpater Professor an der Universität Trier und Provinzial der Colnifden Proving. I, 490, 740.

Bitel, Georg, eine ber intereffanteften Berfonlichteiten bes Reformationszeitalters, wurde 1501 ju Bach in Beffen geboren. Bom

Bischofe von Meißen zum Priester geweiht, wandte er sich ber Lehre Luthers zu, verehelichte sich und wurde von Luther zum Karrer in Riemed bei Wittenberg ordinirt. Epäter trat er wieder zurück, wurde katholischer Pfarrer in Eisleben, irrte darauf eine Zeitlang umher, bis er in Fulba und später in Mainz bleibenden Sig nahm. Er starb daselbst am 16. Februar 1573 und wurde in der St. Ignatius-Pfarrsirche begraben. (Mainzer Ratholit, 1891. 1, 2. heft.) I, 35, 65, 66, 126, 129 ff.; II, 27, 82.

Wolfenftein, Oswald von, geboren in Tirol im Jahre 1367, hatte ein sehr bewegtes Leben. Rach seiner Wallsahrt ins heilige Land entfaltete er im Dienste des Kaisers Spaismund in England, frankreich und Spanien eine große Thätigkeit für die Einigung der Kirche und das Conftanzer Concil. Bei dem Streite zwischen den Brüdern Ernft und Fried-

rich von Desterreich wurden die Wolkensteiner aus ihren Burgen vertrieben. Dewald zog darauf mit gegen die husten. Er starb am 2. August 1445. Seine Lieber wahren int hohem Grade das musikalische Element. Der Dichter konnte sie beshalb selbst componiren. (Lindemann, Geschichte der deutschen Litteratur, 1889. S. 249: G. I. 305.) I. 263.

(Lindemann, Geschickte ber beutschen Litteratur, 1889. S. 249; G. I, 305.) I, 263.

Bahn, Franz Abalbert, geboren am 20. Ottober 1721 in Braunsberg, studirte in seiner Baterstadt und in Krasau, wurde Kaplan in Kotendorf, 1749 Beneficiat in Guttstadt, 1754 Erzpriester in Wartenburg und im Januar 1762 Propsi in Konigoberg, wo er am 23. Rovember 1779 starb. (Bastoralblatt für die Diocese Ermland 1891, Kr. 7.) III, 82.

Bebpenfelb, Frang, Pramonstratenser in ber Abtei Weddinghausen und Pfarrer zu Arnsberg, starb am 9. April 1759 im 46. Jahre seines Lebens. (S.) III, 76.

. • . 

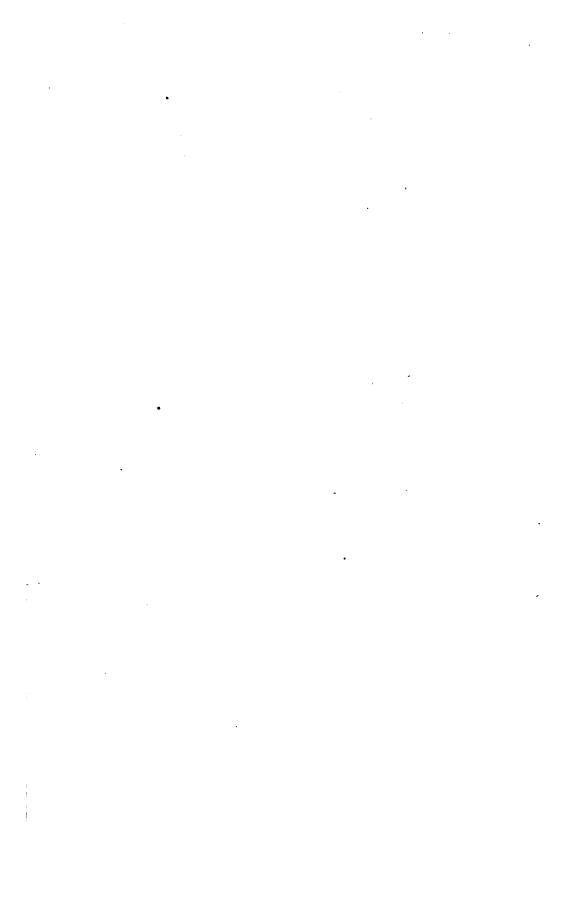

, • . • . • 

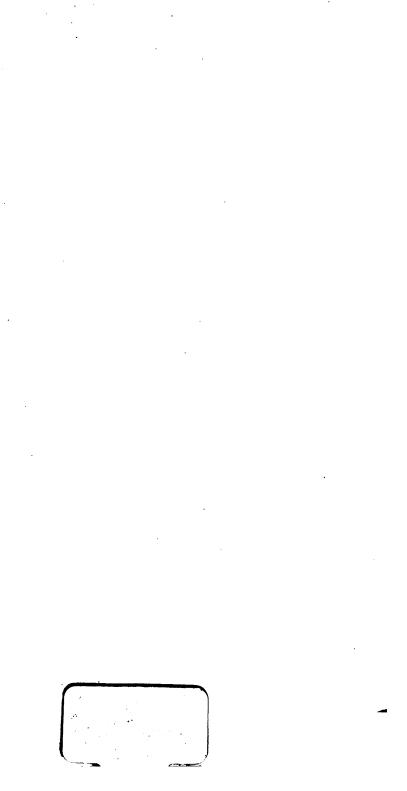